



•

## Französische Geschichte

pornebmlich

im fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert.

2ion

Leopold Manke.

Dritter Banb.

Stuttgart und Augeburg.
3. S. Cotta'icher Verlag.
1855.

237. d. 24.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

237. 25. 34

## Inhalt.

| Ciftes Buch.                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Staatsverwaltung Magarins. Zeiten ber Fronbe .                   | Seite<br>1-196 |
| Erftes Capitel. Bilbung und erfte Jahre einer neuen Regentichaft | 3-26           |
| Zweites Capitel. Fortgang ber frangösischen Macht nach           |                |
| <b>Дивен.</b> 1643—1648                                          | 26 - 53        |
| Felbzüge und Friedensunterhandlungen in Deutschland .            | 29 - 41        |
| Rrieg und Unterhandlungen mit ben Spaniern                       | 42 - 53        |
| Drittes Capitel. Die ersten Unruhen ber Fronte                   | 53 - 84        |
| Biertes Capitel. Entzweiungen zwischen Magarin und Conbe.        |                |
| Einwirtungen ber Spanier                                         | 84-120         |
| Fünftes Capitel. Burgerlicher Krieg. 1652                        | 120 - 147      |
| Sechstes Capitel. Spätere Jahre bes fpanifch-frangofischen       |                |
| Arieges                                                          | 147-169        |
| Siebentes Capitel. Der pyrenaische Friebe. Berfonliche Stel-     |                |
| lung Mazarins                                                    | 169-196        |
| Burlian aut                                                      |                |
| Dwölftes Buch.                                                   |                |
| Das erfte Jahrzehend ber Gelbftregierung Lut-                    |                |
| wigs XIV                                                         | 197 - 368      |
| Einleitung                                                       | 199 - 201      |
| Erftes Capitel. Ergreifen ber Gelbftberrichaft. Bilbung eines    | 201            |
| Ministeriums                                                     | 201-220        |
| Bweites Capitel. Innere Reformen                                 | 220-254        |
| Finanzen                                                         | 221-230        |
| Industrie                                                        | 230-234        |
| Handel                                                           | 234-239        |
| Reformen der Justig                                              | 240-249        |
| Militärische Einrichtung                                         | 249-255        |
| Drittes Capitel. Der Konig in ben ersten Jahren ber Re-          |                |
| gierung                                                          | 255-277        |
|                                                                  |                |

wurde, bag feine Stunde noch vor ber bes Ronigs fchlagen burfte.

Seinen letten Athemang verwandte er alebann noch zu einer Sandlung von hoher, bie Bufunft bestimmenber Wirffamfeit.

Wie bie Cachen ftanben, war von ben obichwebenben Fragen eben bas bie wichtigfte, wer nach ihm bie Stelle eines erften Minifters befleiben follte. Denn bie minifterielle Dacht war nun einmal fast unabhängig von ber höchsten Berfonlichkeit gegründet; in ihr vereinigte fich bie ganze Fülle ber Staatsgewalt. Alles fam barauf an, ob fie fich behaupten, und wie fie verwaltet werben wurde. 3ch weiß nicht, ob man mit voller Bestimmtheit annehmen barf, bag Richelieu barauf gebacht habe, seinem ganbe, seinem Kurften einen würdigen Nachfolger zu hinterlaffen, - benn so natürlich eine solche Kursorge scheinen sollte, so selten ift fie boch, ba jebes Leben feine eignen Sorgen bat, bie es vollauf beschäf: tigen, - ober ob Alles mehr zufällig so gefommen ift; genug, bem Sterbenben ftanb bereits ein Mann gur Seite, von bem er voraussegen burfte, bag er fein Spftem im Allgemeinen behaupten und fortführen werbe, zugleich ein Freund feines Saufes und in die Bolitif eingeweiht; ben empfahl Richelieu bem König; und biefer nahm ihn an.

Es ist Julius Mazarini, von bem wir sahen, wie er einst in ben Irrungen von Montserrat als papstlicher Bevollmächtigter die Partei von Frankreich ergriff, und basür selbst zur Theilnahme an ber französischen Politif und Staatsverwaltung herbeigezogen wurde. Mazarin, — benn mit ber französirten Form bes Namens werden auch wir ihn bezeichenen — war ein rechtes kind bes römischen Hoses, der gesellschaftlichen Cultur, die beuselben damals vor allen Hoses

をかり

ber Welt auszeichnete, bes Protectionswesens, das ihn charafterisitrte; lebenstlug, geschmeidig, ehrgeizig, ein geborner Diplomat. Der französischen Faction in Rom, die ihn förberte, schloß er sich so entschieden an, besonders als er im Jahr 1635 die außerordentliche Nunziatur in Frankreich verwaltete, daß Papst Urban VIII., von der entgegengesesten Partei gedrängt, ihn abberief. Aber eben darum hielt es Richelieu für eine Sache der Ehre und der Pflicht, ihn nicht sallen zu lassen: er zwang dem römischen Stuhl die Cardinalswürde für Mazarin ab, und zog ihn dann nach Frankreich, in seine Umgebung.

Mazarin bezeichnet es in seinen Briefen als das größte menschliche Glück, daß er in der Nähe dieses eben so liebenszwürdigen, wie sonst vollsommnen Mannes leben durse; bald zu der einen, bald zu der andern großen Mission, nach Rom, oder zu dem Friedenscongreß nach Cöln bestimmt, zog er es vor, dei Nichelieu zu bleiben; von dem südlichen Frankreich her giebt er der Familie Nachricht über sein Besinden, seine Vorsätze: als man von da zurückzesommen war, theilte er alle den Wechsel zwischen Hossmung und Angst, der eine gefährliche Krankheit begleitet: die Hauptsache ist, er las ihm während derselben die eingegangenen Briesschaften vor, schried seine Entscheidungen nieder, versügte in kleinen Dingen bereits selbstständig: schon bei Richelieu's Leben trat er gleichsam als bessen Nachsolger auf.

Wenn ihn bann ber Sterbenbe bem König empfahl, follte



D'essere appresso al più compito amabile e perfetto padrone che si sia mai trovato. Un bie Serzogin von Aiguillon, 10. März 1642. Lettere dell' emmo e revmo Cl. Mazarini Vol. I. 311 ber Großherzogl. Bibliothet zu Carlstuhe.

vieser Bebenken tragen, auch diesem Rathe, wie so unzähligen andern, bei benen immer Alles glücklich gegangen war, zu solgen? — Ludwig XIII. seste sich nach dem Tode Richelieu's ein neues Conseil zusammen, in das neben dessen beiben vornehmsten Gehülsen des Novers und Chavigny nunmehr Mazarin eintrat, der dem König persönlich angenehmer war, als jemals der Verstorbene.

Der fo umgebilbeten Berwaltung galt es für eine Ehrenfache, in ben auswärtigen Beschäften nicht einen Schritt breit von ber eingeschlagenen Politif abzuweichen: eine von Richelieu für bie außersten Falle gurudgelegte Summe Belbes gewährte ihr bie Mittel, eine fraftvolle Kriegführung für ben nachften Felbjug vorzubereiten; 1 bagegen trat in ben inneren ein milberes Regiment ein. Die Marschälle Bitry und Baffompierre, ber Graf von Cramail und ber Abbe von St. Cyran und manche Undre burften bie Baftille verlaffen. Der Bergog Cefar von Benbome, ber, eines Attentates gegen Richelieu angeflagt, und, beffen Gewaltsamfeiten furchtenb, nach England geflüchtet war, wofür ihm jener fein Gouvernement Bretagne abgesprochen, fehrte jest jurud: feine Gohne Mercoeur und Beaufort begleiteten ibn; besonbers ber lette marb von bem König gnabig aufgenommen. Man fab bie Unbanger von Maria Mebici, bie Schriftfteller, bie ihre Cache gegen ben Carbinal geführt hatten, wieber in Baris.

Auch bie Bublication ber gegen ben Herzog von Orleans

<sup>&#</sup>x27; Der pfätzische Gesandte Polheim an Pfatzgraf Wolfgang Withelm, 9. Jan. 1642: »Cet argent et l'epargne qui se fait à la grande et excessive dépense du desunt — donne moyen à S. M. de saire agir plus puissamment qu'on n'a jamais sait à quoi S. M. est entièrement résolu.« (Archiv zu Düfseldorf.)

vorbereiteten Declaration unterblieb. Ludwig XIII. zeigte sich bereit, dem Hersommen gemäß, seine Gemahlin zur Regentin nach seinem Tobe, und seinen Bruder, mit dem er ein letztes freumbliches Begegnen hatte, zum Generalstatthalter zu ihrer Seite zu erklären. Dabei war jedoch seine Meinung mit nichten, es darauf ankommen zu lassen, ob sie in seinem Sinne regieren wurden oder nicht. Bon Anna von Desterreich erwartete die Welt schon nicht anders, als daß sie, wenn sie zur Macht gelange, sich ihrer Hersunft aus Spanien erinnern und ihrem Bruder, König Philipp IV., bessere Bedingungen des Friedens machen werde. Und war sie, eine Fremde, eine Frau, die von den Geschäften bisher eutsernt gehalten worden, überhaupt sähig, die Jügel der Gewalt so start und straff in den Händen zu halten, wie das eingessührte System sorderte?

Ob und wie nun aber ein Wechsel ber Politif durch Bestümmungen über die Regentschaft im Voraus zu verhindern sei, darüber konnten sich selbst die Mitglieder des Conseils nicht verseinigen. In Kurzem mußte des Novers aus demselben scheiden, zwar auch um andrer Gründe willen, aber hauptsächlich deshalb, weil er eine geheime Verbindung mit der Königin anknupste. Mazarin hielt sich allem Anschein nach still: dagegen ging Chavigny auf die Ideen des Königs mit Eiser ein. Er legte demselben den Plan vor, die Regentschaft der Königin und des

¹ Nach Brienne hätte Mazarin selbst ben Verschlag gemacht, nach La Rechesoncause wäre es ein gemeinschaftliches Wert Mazarins und Chavignu's; aber in einem Schreiben von Mazarin an Onbebei — 18. Inli 1651 — beißt es auskrücklich von Chavignu: "che sece l'affronto alla regina di proporre et di sar risolvere al re desonto, ch' elle havrebbe un consiglio necessario. Ich dente, man muß bas annehmen. Ambery versichert, baß neben bem Kanzler und bem ersten Präsidenten Du Pup

Bergogs burch einen ihnen an die Seite ju ftellenden Rath ju beschränfen. Man hat babei bas Beispiel von Schweben vor Mugen gehabt, wo es gelungen mar, auch in ben Zeiten einer Jangen Minderjährigfeit eine wesentliche Veranderung ber Politif . ju vermeiben. Go wie bort ber Reichsrath aus ben funf Mannern bestand, welche bie vornehmften Zweige ber Verwaltung leiteten, fo follte in Frankreich ein Conseil aus benen gebilbet werben, tie bamale eben bas Minifterium ausmachten, bem Kangler, bem Cardinal, Chavigny und beffen Bater, le Bouthillier, ber bie Finangen verwaltete; Chavigny scheint geglaubt gu haben, bag burch bie Theilnahme feines Batere ihm bas ent= scheibende Wort gufallen wurde. Bon ben großen Berren trat auch ber erfte Bring von Geblut in bie Regentschaft ein: ber wie früher an Richelieu, fo fich jest an feinen Fortfeter hielt: eben Magarin bewirfte, bag bem Cohne Conbe's, Enghien, trot feiner jungen Jahre, die ein fo großes Butrauen faum zuzulaffen schienen, ber Oberbefehl über bie Armee ber Rieberlande übertragen wurde. Dhne Gutachten und Befchluß bes Confeils follten Regentin und Generalftatthalter nichts pornehmen burfen; in bemfelben follte Alles burch Stimmenmehrbeit entschieben werben.

Am 19. April 1643 ward biese Declaration in einer Versammlung ber Großen bes Hoses und ber Minister vorsgelegt, von ber Königin und bem Herzog beschworen, von ben lebrigen angenommen und unterzeichnet; noch an bemselben Tage ward sie von bem Parlament verificiet. Der König glaubte für die Fortsetzung seines Regierungssystems gesorgt zu haben, und ward ruhig: man sah die Königin ihren Tag daran Antheil gehabt habe: »il avait en sourni les mémoires, les exemples et les autorités« (149).

mifchen Gebeten fur Die Genefung ihres Gemahls und bem Brafibium im Confeil theilen. 1 Inbem fie fich aber öffentlich unterwarf, protestirte fie insgeheim in ben berfommlichen juribifden Formen. Ihre Gibesleiftung bielt fie baburch für entschulbigt, bag fie bie letten Lebenstage ihres Gemabls nicht burch offnes Biberftreben, bas ihn gefrantt haben wurbe, verbittern wollte; aber fie war entschlossen, nach seinem Tobe ihr eignes Recht geltend zu machen. Nicht als hatte fie fich nach ber Berwaltung ber Staatsgeschäfte gesehnt; - fie liebte die Anstrengungen nicht, welche biefe erforbern; es fam ihr muhfam vor, auch nur felbst zu lefen; aber fie wollte fich eine Ehre nicht schmalern laffen, welche ihr burch bas herfommen bes Reichs jufam, und vor Allem nicht schlechter behandelt fein, als ihre beiben mediceischen Borgangerinnen, benen fie burch ben hohen Rang bes Saufes, aus bem sie entsprungen war, bei weitem vorgebe.2

Welchen Sinn hatte es auch, nachdem das Recht ber Geburt, als die Erscheinung des göttlichen Willens, zum Prinzip der Autorität erhoben worden war, dieses bei der eintretenden Minderjährigkeit, wo es nach altem Hersommen dem ersten Prinzen des Hauses und der Mutter des Königs zu Gute sommen mußte, so ganz bei Seite zu setzen? Der Staat ware dadurch mit einem Schlage über den Fürsten ershoben worden; was den französsischen Ideen noch ferne lag.

Und an Freunden und Behülfen für ihr Borhaben fonnte es ber Königin nicht fehlen. Schon langft hatte es ihr bie

Briefe aus Baris, 9. Mai, im Brilifeler Archiv: »La regence s'exerce. La royne préside au conseil tous les jours.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Mabame be Motteville ihre Schilberung ber Königin mit ben Worten beginnt: »La reine, par sa naissance, n'a rien qui l'egale.«

Sympathie ber Menschen erwedt, daß sie von dem regierenden Sardinal bei Seite gedrängt, dann und wann nicht ohne Härte behandelt worden war. Daß jest die Freunde und Anhänger des Verstorbenen einen Versuch machten, die Verwaltung ihrer Partei zu verewigen, erregte einen allgemeinen Widerwillen, der zu ihren Gunsten ausschlug.

Es ward der Königin nicht schwer, sich insgeheim mit dem Herzog von Orleans zu verständigen, der seine Rechte durch die Declaration nicht minder verletzt fühlte, als sie die die ihren: auch mit dem Prinzen von Conde ward sie einig; bessen Sohn Enghien gewann sie durch ein bestimmtes Versprechen persönlicher Bevorzugung. Dann wendete sie sich an einen der zuverlässischen Beamten im Parlament, den General-Procurator Omer Talon. Tenn vor Allem hielt ihre Umgebung für nothwendig, durch die Beistimmung des Parlaments der beabsichtigten Veränderung die Form der Gesetlichkeit zu verleihen. Wo hätte sie aber auf lebendigeren Bessall zählen dürsen? Das Parlament brannte vor Begierde, sich des Oruckes zu entledigen, der ihm durch Rischelieu auserlegt worden, durch eine selbsiständige That sich als Staatsgewalt zu manisestiren, wie vor Alters.

Am 14. Mai 1643 starb Ludwig XIII.; am 18. warb ein Lit be Justice gehalten, in welchem ber Königin im Ramen ihres Sohnes die absolute und unbeschränkte Abministration der Geschäfte des Königreichs übertragen ward. Der Herzog von Orleans erslärte, daß er feine andere Gewalt in Unspruch nehme, als die, welche ihm die Königin verleihen

Darilber find bie beiden Redactionen ber Memoiren von La Rochefoucauld, ber bie Annaherung vermittelte, einstimmig.

<sup>2</sup> Mémoires d'Omer Talon bei Betitot 60, 234.

wolle; ber Prinz von Conbe trat bem Herzog bei, indem er ausstührte, baß die Geschäfte schlecht verwaltet würden, sobald die oberste Autorität feine Einheit habe. Das sollte jedoch keineswegs eine sormliche Berzichtleistung auf die ihnen vermöge ihrer Geburt zustehenden Rechte enthalten. In demfelben Parlamentsbeschluß ward der Herzog als Generalstätthalter der Königin in allen Provinzen und Borsteher des Conseils, der Prinz als Stellvertreter des Herzogs in dem Conseil anerkannt. Nur sollten sie diese Würden unter der Autorität der Königin beslieben. Diese ward berechtigt, das Conseil nach ihrem Belieben zusammenzusezen, und von der Pslicht, der Mehrheit der Stimmen zu solgen, losgezählt.

Eben bas war nun bas Ereignis biefes Tages, bas bas faum gestiftete Conseil bie ihm übertragenen Besugnisse wieder verlor. Chavigny, ber eine neue Reichsordnung gegründet zu haben glaubte, so sest wie das salische Geset, sah sein Gebäude im ersten Augenblick zusammenstürzen; auf ihn vorsnehmlich häuste sich der Haß der Gegenpartei: er selbst sammt seinem Bater Bouthillier mußte aus dem Conseil treten.

An und für sich war das schon eine kaum noch erwartete Beränderung, daß die Inhaber der Macht sie verloren, die entschlossensten Anhänger der bischerigen Berwaltung gestürzt wurden. Das von Richelieu niedergedrückte, aller politischen Rechte für verlustig erklärte Parlament stellte sich plöglich wiesder als die große Institution dar, welche die Bergangenheit der Monarchie mit der Gegenwart versnüpste. Wie einst gegen die Ligue, so übernahm es jest gegen die Idee einer auf sich selbst beruhenden, sich selbst weiter sortsesenden ministeriellen

<sup>&#</sup>x27; Der Bericht über bie Sitzung; ber bei Talon fehlt, findet fich bei Anbern Histoire de Mazarin. I, 144.

Macht bie bem foniglichen Geblut zustehenden Gerechtsame zu vertheidigen.

Aber wie vieles Andere fnupfte sich baran! Mußten nichtdie Hoffnungen aller von Richelieu Riedergehaltenen, die immer ihr Augenmert auf die Königin gerichtet, in ihr ein geheimes Oberhaupt, die funftige Beschützerin gesehen hatten, erweckt werden?

In bem engsten Vertrauen ber Konigin mar ihr Almofenier, Augustin Potier, Bischof von Beauvais, ber zu ber geistlichen Opposition gegen Carbinal Richelieu, burch welche bie letten Berfammlungen bes Clerus fo fturmifch geworben maren, gehörte. 1 Er hatte bie Schritte vermittelt, welche gur Abschaffung ber Declaration führten, befam Gis und Stimme im Confeit, bielt fich felbit fur ben vorherbeftimmten erften Dinifter, und galt bei Bielen bafur. Er fprach unumwunden bie Ueberzeugung aus, daß Alles, was Richelieu gethan, nicht allein verwerflich fei, sondern verberblich, und schlechterbings rudgangig gemacht werben muffe. Er meinte vom Simmel beftimmt zu fein, ber Regierung wieder eine mit ber Religion und bem Staate vereinbare Saltung zu geben. Reben ihm bemerkte man vor Allen ben jungern ber Sohne Benbome's, Beaufort, ber furz vor bem Tobe bes Konigs, als fich ein plöglicher garmen erhob, burch welchen bie Freiheit ber foniglichen Kinder bebroht zu werben schien, 2 ben Auftrag erhalten und übernommen hatte, fie zu beschüten: mit großem Gelbitgefühl fab er fich bamals an ber Spite von 500 Ebelleuten, barunter vielen von vornehmer Berfunft: aus bem Bertrauen

Bgl. Aubern Histoire de Mazarin I, 181.

<sup>2</sup> Rebe und Gegenrebe La Chatre's und Brienne's, in ben Memoiren von La Chatre. Text und Anmerkung bei Petitot, 51, 198.

ber Königin schloß er, bag ihm ihre Gunft nicht fehlen fonne. Begen bie Unhanger bes verftorbenen Carbinale, von benen fein Saus fo viel gelitten hatte, trug auch Beaufort offnen Saß jur Schau. Die gablreiche Bartei, Die fich um fie bilbete, man nannte fie, wegen ber Buverfichtlichfeit, mit ber fie auftraten, bie Importante, - forberte vor allen Dingen ben Frieden. Auf Die Ginwendung, baß Franfreich burch Bertrage an feine Berbunbeten gefnupft fei, antwortete fie mit ber Erinnerung an bas Beispiel, bas Beinrich IV. im Frieden ju Bervine gegeben habe; fie glaubte barin ber Konigin gewiß zu fein, welche ben spanischen Krieg immer ale ein perfonktdes Unglud bezeichnet hatte. Im Innern aber waren ihre Intentionen nicht fo friedfertig. Die Bartei fprach von nichts als burchgreifenben Reformen, befondere bes finangiellen Sufteme, "bem Musbruden ber Schwämme, bie fich mit bem Marte bes Bolfes vollgesogen." Die Bentome's munichten vor allen Dingen, Bretagne wieber ju erlangen, bas an Meillerane übergegangen mar; mit wenigen Ausnahmen erflarte fich ber gange Sof bafur; ein Berfprechen wenigstens ift ihnen gemacht worben. Der Nichte Richetieu's, Bergogin von Aiguillon, war nicht gang wohl zu Muthe, als man bie Besitzungen und Reichthumer, welche Richelieu feiner Familie hinterlaffen hatte, gurudguforbern Diene machte; fie wurden auf achtzig Millionen angeschlagen. Gie befestigte Brouage, Blavet, befondere Savre be Grace, um ihre Ungeborigen vor ben Feinbseligfeiten ber Begner gu fichern. ift bezeichnend fur ihre Stellung, baß fie fich mit ben Reformirten, welche von Richelieu beschütt worden waren, in Berbindung feste. Denn bie Bartei, welche nach ber bochften

Hugonis Grotii Epistolae ineditae: »Metum injiciunt Reformatis, ut periculorum societate salutem sibi inveniant.«

Gewalt ftrebte, war zugleich eifrig fatholisch, und suchte bie firchliche Ginheit and aller Kraft zu fördern.

Am Hofe sanden sich die von Richelieu Bersolgten zusammen: die verdannt gewesenen Mitglieder des Parlamentes; die Freunde des Herzogs von Orleans, Elboeus, Fontrailles, de la Valette, und wie viese andere; die Freundinnen der Königin, Mutter Marguerite von Val de Grace, die Marquise von Senecey, Madame de Hautesort, endlich auch die Herzogin von Chevreuse, die eben so viel Talent für die politische Intrigue wie Leidenschaft besaß. Um der Königin willen war sie gestücktet, sie zweiselte nicht, daß ihr nun in der Rähe derselben eine entscheidende Rolle in der französsischen Regierung zusallen werde. Mit den Vendome's und allen zurückzesommenen Erilirten war sie soson

Schon fürchteten unparteiliche und wohlgesinnte Manner, ein Spitem ber Rache sei im Anzug, und warnten die Konfgin, einem solchen Raum zu geben. Denn wie hatte baburch nicht, wie die innere Ruhe, so auch die außere Ueberlegenheit von Frankreich in Gesahr gerathen sollen? Man erinnerte die Königin, daß ste zunächst auch für die auswärtigen Geschäfte eines von den Factionen unabhängigen Nathgebers bedürse.

Königin Unna hatte in ihren früheren Jahren hauptfächlich burch ihre Schönheit geglänzt, ihr großes, ausbrucksvolles Auge, ihr reiches braunes Haar; und noch immer
war sie schön: dann hatte man ihre Tugenden, ihren exemplarischen Wandel, ihr Wohlwollen gegen Jedermann, ihre
huldvolle Art zu sein, allgemein anerkannt, um so mehr,
da man sie für unglücklich hielt. Sie trachtete nach keinem
politischen Einfluß: ihr Wunsch wäre gewesen, einen heiteren
geselligen Kreis von sittlicher Haltung und boch lebendiger

Unregung, von Religion und Bilbung um fich zu verfammeln, auch in ber Form nach ber 3bee ihres Baterlanbes, wie bas ihrer Tante Ifabella in ben Nieberlanden gelungen mar. In ben tumultuarischen Schwanfungen bes frangofischen Sofes fanben fich bie Elemente einer folden Gefellichaft, wenn fie ja eriftirten, nicht zusammen: Königin Unna lebte für fich felbst nach biefem 3beal. Un larmenbem Bergnugen fant fie' fein Gefallen; mit ihren mediceischen Borgangerinnen wetteiferte fie nicht in außerer Bracht, in glangender Begunftigung von Runft und Literatur; aber fie entwidelte bas feinfte Befühl für bas, was wohlanständig ift und fich geziemt, für gutes Betragen und eble Gitte. Go wenig fie es liebte, nach ber Gewohnheit ber Welt bie Kehler anberer jum Gegenstand ihrer Gespräche zu machen, so sah man boch, baß fie ben Unterschied zwischen ben Berfonlichfeiten mit treffendem Blid mahrnahm. 1 Durch Ungehörigkeiten und Mangel an Takt ward fie leicht beleidigt und innerlich zurudgestoßen.

Beaufort mochte die Aufmerksamkeit und die Bewunderung der großen Menge fesseln; der Königin konnte es unmöglich gefallen, daß er den Besit von Macht und Gunft, deren er sich gewiß glaubte, in herrischen Anmaßungen bereits voraus nahm und eine Eitelkeit zeigte, die nicht ohne Rohheit war. So manchen Dienst er geleistet hatte, so entwickelte er doch nicht die Eigenschaften, welche die Bedingung einer glücklichen Wirksamkeit am Hose und im Staate sind. Anna hatte zu lange in Berührung mit einem geborenen Staatsmanne

¹ Battifia Nani Relatione di Francia. »La regina nelli anfratti di tanti interessi et affari che la premevano da tutte le parte conobbe ben presto la novità (Unerfahrenheit) et fiacchezza de suoi confidenti.

gestanden, um nicht zu bemerken, daß auch der Bischof von Beauvais geeigneter sei, einer firchlichen Diöcese mit gutem Erfolge vorzustehen, als die Geschicke eines großen Reiches zu lenken.

Indem sie sich aber nach einem Andern umfah, der ihr ben Beistand leisten könnte, bessen-sie bedurfte, stellte sich ihr Mazarin bar, ben ihr verstorbener Gemahl ihr ohnehin bessonders empfohlen hatte.

Mazarin hat fpater erzählt, bie Konigin habe ihm anfange einige Ralte gezeigt, und er fei alles Ernftes gesonnen gewesen, nach Rom zu geben, und ba in seinem Balaft zu leben, wie andere Carbinale. Mit Bewißheit ergiebt fich, baß er bei ben erften Schritten ber Konigin nicht zu Rath gezogen worben ift; er hatte nimmermehr jugegeben, baß fie fich an bas Barlament manbte; er hat es allezeit gemißbilligt. Aber babei ist boch auch unläugbar, daß schon vor bem Tobe bes Ronigs eine gemiffe Unnaberung zwischen ihnen Statt gefunden hat. Die Königin fah es gern, wenn einer ober ber anbere ihrer Vertrauten mit Magarin in Berhältniß trat; es berührte sie unangenehm, baß er bavon sprach sich entfernen zu wollen. 1 Man betrachtete ihn als ben einzigen Mann, ber in bem Labyrinth ber allgemeinen europäischen Geschäfte ben leitenden Kaden besite. Wenn er sich auch bem Carbinal Richelieu angeschloffen hatte, so war er boch von allen Freunden besselben am wenigsten in bie obwaltenden Parteiungen verflochten: er gehörte weber bem Bergog von Orleans, noch bem Pringen von Conbe an. Gine

<sup>&#</sup>x27; Bgl. bie Noti3 von Brienne in ber Antwort an La Chastre. Nani: »Mazzarini negava poter con decoro continuar alla corte et continuare i consigli in posto diverso di quello, in che l'havea il su re collocato.

Empschlung für ihn war seine Eigenschaft als Fremder. Der papstliche Auntius Grimaldi versicherte der Königin, Mazarin werde sich feinem andern Dienst widmen, als dem ihren allein. Unter diesen Umptänden bedurste es nur einer persönlichen Berständigung. In der ersten Audienz, welche die Königin dem Cardinal alsdann gab, trug er ihr jeuen Wunsch vor, sich nach Rom zurückzuziehen, wo er dem König ebenfalls nühlich werden könne; die Königin antwortete ihm mit dem Begehren, daß er im Conseil bleiben und sie mit seinen Ratheschlägen unterstüßen möge: Mazarin stand keinen Augenblick an, dieß anzunehmen. Diese Gnade, erwiederte er, verpflichte ihn auf ewig; er werde sich glücklich schäpen, dem König und dem Staate nach ihrem Wunsche dienen zu können: ohne ein eigenes Interesse, ohne sich an irgend Jemand zu halten, als die Königin allein.

Berühren wir sogleich hier ein Gerücht, das einige Jahrsehnte später entstanden, sich bis in unsere Tage sortgepflanzt hat, als habe sich zwischen der Königin Anna und dem Carbinal eine mehr als freundschaftliche persönliche Berbindung gebildet, als seien sie durch die engsten Bande, man hat sogar gesagt, durch eine geheime Che an einander gesnüft gewesen. Ich sinde davon keine authentische Kunde. Die Tamen des Hoses, denen Beziehungen dieser Art, wenn sie des standen, nicht undekannt bleiben konnten, und die sich in ausgestängnet; die Königin, der etwas davon zu Shren kam, hat darüber gelacht, denn Mazarin habe eine andere Leidenschaft, als Krauenliebe.

Und sollte nicht auch ohne bieß zwischen einer Fürstin und ihrem Minister ein freies Berhältniß ber Hingebung von ber einen, des unbedingten Vertrauens von der andern Seite fich ursprünglich gestalten und lange Jahre hindurch behaupten können?

Wie bem auch sei, vor bem weltersahrenen, seinen und gesstwollen Manne, bessen weiter Gesichtstreis alle Verhältnisse von Frankreich und Europa umfaßte, ber nichts als Mäßigung athmete, mußte ber Vischof von Beauvais und seine reactionäre Faction in Schatten treten. In Kurzem erlebte man, daß die Unterredungen mit Mazarin die für die Geschäfte bestimmten Stunden ausstüllten, für den Vischof und die Uebrisgen nur noch Minuten übrig blieben.

Wenn man liest, daß der Herzogin von Chevreuse einmal angemuthet wurde, sich vom Hose zu entsernen, weil ihre Unwesenheit, da sie von Flandern kam, die Verbündeten von Frankreich unangenehm berühren könne, so sieht man wohl, welche Rückvirkung die auswärtigen Angelegenheiten auch auf die persönlichsten Verhältnisse im Innern ausübten. Zur Entscheidung zwischen den Parteien trug nichts mehr bei als der Gang des wieder ausgebrochenen Krieges, ein großer Sieg, den der junge Enghien über die Spanier ersocht.

Unmittelbar vor dem Tode Ludwigs XIII., in Erwartung der Unruhen, die alsbann erfolgen wurden, hatte die spanischniederländische Kriegsmacht unter Don Francisco de Melho einen Angriff auf die Picardie gemacht, und war zur Belagerung von Rocroy in den Ardennen geschritten. Eben da

<sup>&#</sup>x27; nati: lo credo, che vi sii un concorso delle stelle della natura dell' arte eziandio, ma sopra tutto una massima de necessità et interesse. La regina — ha stimato il sommo della fortuna il trovar un ministro che da se sola dependi, sopra il quale possi scaricarsi di tutto.

begegnete ihr ber junge Enghien. Der Marschall Sovital, ber bem Bringen beigegeben war, um ihn zu leiten, und ber versammelte Kriegerath maren ber Meinung, bag bas frangofische Beer ben angegriffenen Blat unterftuten muffe, jeboch ohne eine Schlacht zu magen, beren Berluft im Beginn einer Regentschaft einen unwiederbringlichen Schaben nach fich ziehen fonne. Noch ein anderer angesehener Kriegsmann aber befand fich in ber Rabe, Johann Gaffion, ber in ben Schlachten Guftav Abolphs feine Schule gemacht hatte, und fich wohl vermaß, mit seinem Roof und seinem Schwert alle Schwierigfeiten ber Welt zu überwinden. Der wandte ben Blid bes Bringen von ben Folgen einer möglichen Nieberlage, welche man überdieß feiner Jugend verzeihen wurde, auf bie Wirfungen, bie er von einem Siege erwarten burfe; eine gewonnene Schlacht werbe ihn zum Gipfel bes Ruhmes erheben und zum Deifter ber Geschäfte machen. Der Bring unternahm bie Schlacht, und gewann sie, trot bes helbenmuthigen und hartnäckigen Wiberstandes, ben er fanb.

Es ist augenscheinlich, daß er baburch ber politischen Bartei, ber er noch wie sein Bater angehörte, einen großen Bortheil verschaffte. Wie hatte es bieser nicht zu gute sommen sollen, baß einer ber Ihren einen Sieg ersocht, ber für die Weltgeschicke entscheidend war?

Die Königin Anna selbst legte mehr Mitgesubl für ben Krieg an ben Tag, als man ihr zugetraut hatte. In Richelieu's Zeiten hatte sie einige Sympathien für ihren Bruber gezeigt; die Herzogin von Chevreuse war erstaunt, wie so ganz

<sup>&#</sup>x27; »La victoire remportée sous ses auspices l'élevait au plus haut point de la gloire et le rendoit arbitre et maître des affaires.« Vie de Gassion II, 213.

bieselben nach Antritt ber Herrschaft verschwunden waren. Unna von Desterreich sühlte jest, baß sie selbst bie Repräsentantin der französischen Macht war; sie freute sich der Ereignisse, welche ihren Sohn zum größten Fürsten von Europa machen sollten und lebte darin. Sie fühlte nicht mehr als Schwester, sondern nur als Mutter und Königin.

Mit der Rücksicht auf diese personliche Stellung trieb sie Majarin zu ungesäumter Benutung des gewonnenen Bortheils an. Denn diesen, sagte er, werde die Welt noch den Verzanstaltungen des verstordenen Königs beimessen; wenn man zögere, ihn zu versolgen, werde sich die Meinung ausdreiten, daß die Königin den Krieg nicht mit dem disherigen Eiser sortsesen wolle. Er brachte eine Unternehmung auf Thionville in Vorschlag und setzte sie, wie aus seinen Briesen erhellt, im Widerspruch mit den Kriegsverständigen, durch. Bei den ersten Schwierigseiten, welche eintraten, sehlte es nicht an Afterrede gegen ihn; aber eden so sehr gereichte es ihm zu lob und Vortheil, als die Sache gelang: am 8. August ging der Plat in die Hände Engstiens über.

Wie ware aber alsdann noch ein Verlassen bes eingesichlagenen Systems möglich gewesen? Das Glud ber außeren Unternehmungen entschied auch über die innere Politif.

In einer einmal eingerichteten Staatsordnung liegt über-

¹ Che non tirare alcuno frutto da cosi gran successo si ascriverebbe alla debolezza della reggenza et si direbbe che nella morte del re rimaneva sepolta ogni vigorosa resolutione. Mazarin al Cl. Bichi. 2te Ag. Ans Cilhon: »éclaireissements de quelques difficultés touchant l'administration du Cardinal Mazarina 1651, crgitt fich, daß biefelben Betrachtungen in einem der Königin vergelegten Gntachten verfamen. Cellten diefe Gntachten nicht noch existiere?

Bugestandniß, ju bem bie Königin an fich wohl verpflichtet gewesen ware, wurde durch die Erwägung ber Staatsinteressen rückgangig. 1 Un eine Reaction, wie sie bie Importants beabssichtigten, war gar nicht mehr zu benten.

Der Bischof von Beauwais, ber sich bei Seite gedrängt sah, ohne boch die Meinung aufzugeben, daß er ber geeigenetste Mann sei, um die Regierung von Frankreich zu führen, wurde unbequem, auch nachdem ihn die Königin aufgesorbert hatte, sich gut mit Mazarin zu stellen: 2 die Folge war, daß er ben Besehl bekam, sich nach seiner Diöcese zu begeben; die Empsehlung, ihn zum Cardinal zu machen, die bereits an ben römischen Hof ergangen war, wurde zurückgenommen.

In die hestigste Auswallung gerieth der Herzog von Beaufort, der auf seinem Wege zur Gunst und Autorität, den er für unsehlbar gehalten, auf einen Nebenbuhler stieß, welcher alle seine Hossnungen zu Schanden machte. Angetrieben durch die Herzogin von Chevreuse, welche noch einmal die Rolle von 1626 spielte, und andere Einstüsse, unternahm er, —



Bie Turenne seiner Schwester über ben Bunsch seines Brubers, Seban, bas er wegen der Königin versoren hatte, wiederzuersangen, schreibt: La reine elsectivement a toute sorte de bonne volonté mais on lui fait la chose de si grand préjudice à l'état, qu'elle n'y ose rien saire. 30. Mai 1643.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Majarin an Carbinal Bichi: Vedendo che non ostante gli avanzi fattigli da me d'amicitia et d'affetto e gli ordini reiteratamente datigli dalla regina di vivere ben meco, fa tutto il contrario con termini pieni d'ambignità derivati dal credere che io gli occupi il suo posto e che lui è solo capace di ben governare gli affari di questa corona, sono stato necessitato a cambiar forma di vivere con esso lui et a non disingannare la regina quando m'ha fatto doglianze di questo soggetto e dichiarato che lo trovava molto differente di quello haveva creduto.

es ist fein Zweisel baran — ben Carbinal, ber sonst zum Unglud von Frankreich die Tyrannei Richelieu's wieder herstellen werde, umzubringen. 1 Aber sein Vorhaben wurde ruchtbar, und er mußte dafür im Gefängniß büßen. Die Königin befannte ihren Freundinnen, das Herz habe ihr lebhaft geschlagen in dem Augenblicke, wo Beaufort auf ihren Beschl gesangen genommen wurde: aber sie hatte nun einmal beschlossen, sich als Königin zu zeigen, dem Schwanken des Hoses ein Ende zu machen.

Nicht allein Chevreuse warb hierauf vom Hofe verwiesen, auch andere unschuldigere und ungefährlichere Freundinnen der Königin, die an der alten Parteistellung festhielten, konnten sich nicht bei ihr behaupten, auch nicht Fraulein von Hautesfort, die so viel für sie gethan und gelitten hatte; alle außgesprochenen Widersacher Mazarins wurden entsernt. Dagegen empfing die Herzogin von Alguillon einen Besuch der Königin in Ruel; diese freute sich an der ländlichen Schöpfung ihres Feindes von ehedem.

Man konnte sagen: Königin Anna ging, nachdem sie Regentin geworden war, von der Opposition, der sie angeshört hatte, zu dem Systeme Richelieu's über.

Doch ließ sich bieß nun nicht in seiner vollen Strenge behaupten.

Wir berührten, wie vieles schon Richelieu bem Prinzen von Conde zugestand, der unter seinem Schut, wie man sagte, ber reichste Unterthan der Welt geworden war. Durch den Wechsel der Persönlichkeiten an sich, und nun besonders durch die Verdienste des jungen Enghien wuchsen die Ansprüche bieser Familie, und ihr Selbstgefühl. Den Bortritt, welchen

<sup>&#</sup>x27; Extrait des mémoires de Campion, bei Betitet, 51, 258.

Conbé bem ersten Cardinal ohne Weigerung gelaffen, versagte er bem zweiten.

Wenn Richelieu ben Herzog von Orleans immer herabgewürdigt hatte, so erhob sich bieser nunmehr zu Bebeutung
und Macht. Er führte jest, Niemand konnte etwas dawider
sagen, seine lothringische Gemahlin nach der Hauptstadt, in
seinen Palast, den Lurembourg. Eine der bedeutendsten Provinzen des Neiches, in der sich noch ein sehr lebendiger Provinzialgeist regte, Languedoc ward ihm als Gouvernement zu
Theil. Sein Vertrauter, La Rivière, von dem seine Entschlüsse größtentheils abhingen, wurde durch Gunstdezeugungen
und Hossnung auf Beförderung zu den höchsten geistlichen Würben, von Mazarin gewonnen.

Der ganze öffentliche Zustand beruhte auf dem persönlich guten Vernehmen zwischen der Königin, Orleans, Conde und Mazarin: es war nicht leicht, das wechselseitige Vertrauen zu erhalten, aber zunächst gelang es.

Auch dem Parlament, das durch eine eingreisende Handlung wieder zu seinem früheren Ansehen ausstieg, wurden Zugeständnisse gemacht, die, obwohl sie nicht viel besagten, von Richelieu doch niemals gewährt worden wären. Man hat Diener bes Conseils in Strase genommen, weil sie Besehle aussührten, die den Prärogativen des Parlaments entgegenliesen. Um das Interesse der Mitglieder zu gewinnen, theilte man ihnen Borrechte zu, die bisher den königlichen Secretären vorbehalten gewesen waren. Die Regentschaft ließ die aussommende Partei der Iansenisten gewähren, obgleich sie ihr abgeneigt war, weil

' 2011 C. Crimathi, Mär3 1645. Godo del posto nel quale V. Eza mi lasciò senza alcun ostacolo nè appresso la Mta della regina nè appresso il duca di Orleans e principi di sangue.



ste in bem Parlamente Freunde hatte. Wenn die Aufregung, die über das der Praris der Jesuiten entgegengesetze Buch Arnaulds gegen den allzuhäusigen Genuß des Sacramentes entstand, die Königin anfangs veranlaßte, die Sache vor den Richterstuhl des Papstes zu verweisen, wehin sich Arnauld selbst verfügen sollte, so sah sie sich durch die lebhasten Vorstellungen des Parlaments, das auf die französische Autonomie auch in dieser Hinsicht drang, gleichsam gezwungen, nicht zwar ihren Veschl zurückzunehmen, aber doch aus die Ausschlung besselben nicht zu bestehen.

Doch waren bas alles Dinge, bie man faum bemerkte, neben ben großen Ereignissen, welche bie Lage von Europa umwandelten.

## Bweites Capitel.

Fortgang ber frangösischen Macht nach Außen. 1643-1648.

Richelieu hatte die Grundlagen der spanischen Monarchie allenthalben erschüttert, hie und da umgestürzt; den Bau der französischen Macht begründet, aber noch nicht aufgerichtet. In beiderlei Rücksicht waren schon die Kriegsersolge des ersten Sahres der Regentschaft, deren wir gedachten, von unberechendarem Einsluß.

Nicht so sehr auf ben Entsat einer Grenzseste kam es bei ber Schlacht von Nocroy an, als auf eine Entscheibung zwischen ber in ben letten Jahren umgebilbeten französischen Heeresmacht und ber altspanischen Schlachtordnung, die sich in berselben Art und Weise, wie sie im Ansang bes sechsezehnten Jahrhunderts gegründet worden, gegen die Mitte bes fiebzehnten noch im Felbe erhielt. Wer fennt nicht bie Ramen ber Corbova, Colonna, Bescara, Leiva, Alba, Farnefe, Epinola, beren Kriegehanblungen bie Beschicke ber Epoche großentheils bestimmt haben? Gine unvergleichliche Succeffion militärischen Ruhmes, welcher ber bamalige Maeftro be Campo ber spanischen Fußvölker, be la Fuente, fich beizugesellen ben Ehrgeig hatte. In ber Mitte funf bicht gefchloffener Regimenter, auf einem Stuble figent, - benn er mar von ber Bicht geplagt, - leitete er ihren Wiberftanb, ber besonders burch ein zugleich bewegliches und anhaltendes, fehr wirtsames Mustetenfeuer Nachbruck erhielt. Dreimal wurden bie Unfalle ber frangofischen Cavallerie, von ber bie spanische auseinandergefprengt worden mar, gurudgewiesen: bis fie endlich, von ben burch ihre Verlufte wie vor Alters fo oft in Buth gesetten Schweizern unterftutt, - benn noch immer bilbeten biefe einen Beftandtheil ber frangofischen Kriegobeere, - bie Mauer ihrer Schlachtordnung burchbrach. In Reih und Glieb, wie fie ftanden, fo find biefe Spanier einem furchtbaren Bemetel erlegen: feiner ware gewichen: ihr Führer fiel in ihrer Mitte. Es ift ein Zeugniß fur ben Solbatengeist Enghiens, bag er, ber Sieger, ben fo gefallenen Feind beinahe beneibete.

Der Succession ber Felbheren entsprach die Succession ber Truppen: sie ift, wiewohl ben Spaniern auch spater noch Manches gelang, niemals wieber hergestellt worben.

Und wenn nun in Folge bieses Sieges Thionville angegriffen und erobert wurde, eine militärische Position, beren Bichtigkeit schon einst die Carolinger in den innern Zerwürfnissen des frantischen Neiches erkannten, nach deren Besich Richelieu vergebens getrachtet hatte, so war auch dieß ein Gewinn auf immer. Die drei Bisthümer wurden dadurch gegen Luremburg erft gesichert. Mazarin bezeichnete, was sein Vorganger in ähnlichen Fällen vermieben hatte, biese Erwerbung öffentlich als eine Erweiterung ber Grenzen und zwar eine solche, bie ber erste Schritt zu andern sein werbe.

Diese beiben Fremben, eine Königin, welche ben Beinamen von Desterreich trug, und ein römischer Carbinal, bessen Bater als Unterthan von Spanien geboren war, sesten die Ausdehnung des französischen Reiches zu ihrem Ziele. Die Königin hütete sich vor dem Fehler von Maria Medicis; sie bewies durch ihre politische Hatung, daß sie jede Vorliebe sur Spanien, obwohl es ihr Baterland war, sich aus dem Sinne geschlagen hatte. Mazarin wollte das Vertrauen rechtssertigen, das die Bundesgenossen ihm vor allen französischen Staatsmännern zu Theil werden ließen, und das ihm wieder eine bevorzugte Stellung unter diesen gab. Das ist ohnehin die Regel, daß Fremde die Interessen des Landes, dem sie sich angeschlossen haben, mit noch größerem Cifer versechten, als selbst die Eingebornen, die ihre Hingebung nicht zu bes weisen brauchen.

So ward die unter dem Gehorsam eines einzigen Gebotes vereinigte Kraft der Franzosen von der neuen Regierung in derselben Richtung und mit noch entschiedenern Eroberungsabssichten gegen die Nachdarn ins Feld geführt, wie von der früheren. Ohne in die Mannigfaltigfeit der Kriegsvorfälle und Friedensverhandlungen einzugehen, mussen wir doch der Momente gedenken, welche für die großen Berhältnisse der Reiche, zunächst auch des deutschen, entscheidend geworden sind.

<sup>&#</sup>x27; Auf einer bamals (1643) geschlagenen Mebaille fieht man eine kleine Bictoria auf ber Hand einen Spes mit ber Umschrift: prima finium propagatio.

## feldzüge und Friedensunterhandlungen, in Deutschland.

So manchen glücklichen Streifzug die Franzosen und die Schweben nach dem Innersten der ihnen noch Widerstand leistenden deutschen Gebiete auch ausgeführt hatten, so war es doch immer dabei geblieden, daß sie sich für ihre Quartiere auf das linke Rheinuser, einige niedersächstische Bezirke und Thüringen angewiesen sahen, Landschaften, die schon völlig ausgesogen wenig Hülfsquellen darboten, während ihre Gegener, Kaiserliche und Baiern — benn der Churfürst von Baiern stellte von den damaligen deutschen Heerhausen die streitsähigsten und zahlreichsten ins Feld — den schwädischen, franklichen und daierischen Kreis behaupteten, die sich in einem verhältnismäßig noch erträglichen Justand befanden: dort in den Winterquartieren pflegten sie sich zu erfrischen und zu erzgänzen.

Unaushörlich machten nun die Franzosen, entweber allein ober mit ihren Berbundeten, balb vom Main, balb von ihren sesten Plätzen am Oberrhein her, den Bersuch in jenen Kreissen Fuß zu fassen, in Baiern einzudringen. Aber um so nachdrücklicher setzte sich ihnen Chursürst Maximilian entgegen. Im Jahr 1643 stellte er 27 eigene Regimenter ins Feld, benen sich lothringische und kaiserliche Schaaren anschlossen. Ein paar Führer großen Namens standen an ihrer Spitze. Längst kannten die Franzosen den einen derselben, Johann von Werth, der jetzt frei geworden ihnen mit der alten unverwüstlichen Lebenskraft und rastlosen Verwegenheit begegnete; jetzt lernten sie auch den andern kennen, einen Mann von

<sup>&#</sup>x27; Beftenrieber Geschichte bes breifigjährigen Rrieges III, 153.

eben fo großer Auszeichnung burch entgegengesette Eigenschaften, Umficht und lleberlegung, ben Felbmarschall Mercy, von bem fie felbst gesagt haben, er handle immer so, als habe er in ihrem Rathe gefeffen. Wegen Enbe bes Jahres befagen bie Baiern offenbar bas llebergewicht. Guebriant, ber bas weimarischefranzösische Beer so lange gludlich zusammengehalten und geführt hatte, erlag ben Bunben, bie er in Schwaben einbringend bei Rottweil empfing. Josias Rangau, sein Rachfolger, wußte sich, wiewohl ein Deutscher, mit ben Dberften ber weimarischen Urmee boch nicht zu vertragen; er war ein Mann, ber im Kriege nicht viel mehr fah, als eine Rauferei, und alles burch ungebandigten Trot anszurichten meinte; wilben Muthes ließ er vernehmen, er wolle feinen Sals= fragen in bairischem Blute maschen, er zählte bie Wochen, nach benen er in Munchen sein werbe. Aber eben bie ungestüme Buth, die sich in diesen Worten ausbrückt, ward ihm verberblich; er ließ fich von bem Reinbe, ben er verachtete, in ben Quartieren von Tuttlingen überraschen: er felbst ward gefangen, fein ganges Beer ans einander gesprengt.

Die Baiern ergänzten jest aus ben Trummern ber feindlichen Armee ihre eignen Reihen und faßten ben Gebanken, bie Franzosen aus ber beherrschenden Stellung, die sie am Oberrhein genommen, wieder herauszutreiben. Sie belagerten Kreiburg und bedrohten badurch Breisach.

Da fette ihnen Magarin Turenne entgegen.

Heinrich be la Tour b'Auwergne, Bicomte be Turenne, Sohn bes altern Bouillon, ber so oft an ber Spige ber Protestanten erschienen, Bruber bes jungern, ber als einer ber vornehmsten Gegner Richelieu's aufgetreten war, gehörte burch Herfunft und Familie einer anbern als ber jest herrschenben

Bartei an, aber von Natur war er fein Mann ber Oppofition: Mäßigung und Ruhe, ihm gleichsam angeborene Eigenschaften, bestimmten ihn wie burch innere Nothwendigfeit, ber er nur furge Beit nicht Behör gab, jum Dienst ber eingerichteten Regierung und bes Konigs. Magarin; ber fein Talent erkannte, suchte ihn felber auf, jog ihn hervor, und vertraute ibm bie Seerführung im Elfaß an. Turenne rechtfertigte bie Bahl burch bie Sorgfalt, mit ber er sofort nach feiner Unfunft Sant anlegte, um bas beinahe aufgeloste Beer wieber berzustellen; als aber im Mai 1644 Freiburg von ben Baiern angegriffen warb, war er bei weitem zu ichwach, als baß er bie Belagerung hatte verhindern ober ernftlich ftoren fonnen: por feinen Augen warb bie Stabt erobert. In biefem Augenblid jeboch befam er bereits Sulfe. Bon unmittelbarer ftrategischer Rudwirtung war es, bag bie Frangosen ihr Uebergewicht an Maas und Mofel burch bie Erfolge von Rocron und Thionville befestigt hatten. Enghien, ber hauptfächlich von ben Truppen feines Saufes umgeben in jenen Begenben zu einer neuen Unternehmung schreiten wollte, ließ fich burch bie Grunbe und Zusagen Magarins bewegen, seine Waffen nach bem Dberrhein zu wenden. Die beiben großen Beerführer, beren Wettstreit später bie Welt mit bem Ruhm ihres Ramens erfüllen follte, vereinigten fich gegen bie bairische Kriegsmacht, welche bie zweitstärtste war, bie noch gegen sie im Felbe ftanb.

Anfang August 1644 fam es bei Freiburg zu einer Schlacht, bie in unvergänglichem Anbenten geblieben ist. Plöglich in seinen Berschanzungen angefallen, hielt es Mercy, nachbem er biese mit tapserer Anstrengung behauptet hatte, boch für rathsam, sich auf nahe Anhöhen, bie ihm eine

<sup>&#</sup>x27; Sishon Eclaircissements 37. Grammont Mémoires Pet. 56, 350.

ftarfere Stellung barboten, jurudzuziehen. Eben barin bestand fein Talent, bie Bortheile bes Bobens ju benuten, fich ber Beschaffenheit beffelben gemäß rasch und geschickt gur Gegenwehr zu ruften. Unverzüglich suchten ihn bie Franzosen hier auf, und gwar unter ben Augen eines Bringen von Geblut, ber ihnen bas Beisviel bes Kriegemuthes gab mit verboppeltem Effer : man fennt ben Beinberg, in welchem fie auf bie Befchute Mercy's unter bem heftigften Feuer losgingen; aber alle ihre Angriffe wurden abgeschlagen. 1 Wie in ben Teutonenschlachten gegen bie Romer erwectte ber Ruf bes Stammesnamens bie Baiern zu unbezwinglichem Wiberftanb. Wohl fonnte fich Mercy ber Uebergahl bes Feindes gegenüber auf bie Lange nicht behaupten; bie Krangofen konnten nicht verhindert werben, gleich barauf Philippsburg und felbst Mainz, unter Conniveng bes Domcapitele ju befegen : in prachtigen Worten ruhmten fie ihre Erfolge, burch bie ber Rhein feine alten Beherrscher wieder gefunden habe; - aber es war immer etwas, Freiburg beschütt, ben machtigen Feind bestanden, ben Ruhm ber beutschen und bairischen Waffen aufrecht erhalten au baben.

Etwas besser gelangen ben Franzosen ihre Angrisse im Jahre 1645. Turenne erlitt abermals einen Verlust, — bei Mergentheim — abermals kam ihm Enghien zu Hulfe: bei Allersheim unsern Nördlingen warb hierauf die Schlacht von Freiburg gleichsam fortgesetzt. Auch ba hat sich Mercy auf das geschickteste ausgestellt und gut besestigt; ware er nicht

Mémoires du Vicomte de Turenne, 20. »Un jour, « so besépreibt et das Treffen von Freiburg in einem Briefe an seine Schwester, son a cu grand avantage sur les ennemis, et comme on les a voulu sorcer tout-à-sait on y a été repoussé.«

gleich im Anfang bes Treffens gefallen, so wurde die Schlacht einen andern Ausgang gewonnen haben. So war es hauptsfächlich die Tapferkeit der Weimar'schen Beteranen und einiger hefflischen Schwadronen, was den Tag zu Gunsten der Kranzosen entschied. Enghien hat oft bekannt, daß er den Deutsschen die Nettung seines Lebens verdanke. Eine Entscheidung führte aber auch diese Bataille nicht herbei. In Kurzem versstärkten kaiserliche Hulsstruppen das baherische Heer; die Kranzosen sachen sich genöthigt, von Heilbronn, das sie belagerten, nach Philippsburg zurückzuweichen.

Auch barin hatten Kaiserliche und Bayern einen Bortheil, baß sie einander nahe waren und in dringenden Källen die einen ben andern zu Hülfe kommen konnten, während Franzosen und Schweden damals in weiter Entsernung gleichsam auf zwei verschiedenen Kriegstheatern sochten. Turenne dachte nun, sich für den nächsten Feldzug mit den Schweden zu verzeinigen und in dieser Bundesgenossenschaft einen neuen Anfall auf Bayern zu unternehmen, von welchem er die Vollendung des Krieges erwartete. Um Hose zögerte man jedoch aus politischen Rücksichen, diesen Plan zu genehmigen.

Denn indem die Bapern im Felde den Franzosen den tapfersten Widerstand leisteten, bahnte sich in der Unterhandlung eine nur allzunahe Verbindung zwischen beiden an.

Im Jahr 1645 waren bie beiben Friedenscongreffe in Munster und Osnabrud eröffnet worden: in Munster, wo bie Abgeordneten der katholischen Machte sich versammelten, war ber Herzog von Longueville, der mit der Schwester Enghiens

Lettres de Turenne I, 52: »Mr. le Duc ne savoit assez se louer des Allemands, et en effet il leur a obligation de la vie et de la liberté.«

vermählt war und so zu ber bamals vorwaltenden Familienverbindung gehörfe, in der Eigenschaft eines ersten französischen Bevollmächtigten eingetroffen: man ging endlich mit Ernst an die Unterhandlung; in den letten Monaten bieses Jahres und den ersten des folgenden wurden die entscheidenden Vorschläge ausgetauscht. Sie konnten nach so vielen Fortschritten der Franzosen nicht anders als diesen sehr gunstig sein.

Wie oft war früher Rückgabe von Moyenvic und Binerolo von den Franzosen gefordert worden: wie oft hatte man
benselben in Erinnerung gebracht, daß ihnen fein Recht auf
die drei Bisthümer zustehe. Der faiserliche Bevollmächtigte Trautmannsdorf bot ihnen jest an, daß diese Pläse und
Landschaften mit allen Rechten der Souveranetät an Frankreich überlassen werden sollten.

Alber bie Frangofen erflarten, baß fie fich bie Behauptung alter, ober über Unbere erworbener Besithumer nicht in Unrechnung bringen laffen wurden: fie traten mit ber unerwarteten, weitaussehenden Forberung auf, bag ihnen, wenn fie anders bie in ber Pfalz und in ben Bebieten ber übrigen rheinischen Churfürsten eingenommenen Plate beraus= geben follten, bas öfterreichische Elfaß fammt Breifach überlaffen werben muffe. Die Landgrafschaft von Dber- und Rieberelfaß, sowie bie Landvoigtei über bie gehn Reichestäbte gehörte bamals nicht bem Kaifer Ferbinand felbft, sondern ber in Tyrol abgezweigten leopolbinischen Linie, ben Kinbern ber Erzherzogin Claubia in Insbruck; aber bas gewann ben Frangosen feinerlei Rudficht ab; fie erachteten bas Saus Defterreich für folibarisch, jumal so lange es bas Kaiserthum besaß. Die faiserlichen Bevollmächtigten führten aus, baß Desterreich sich in ben letten Jahrzehnten fogar Verdienste um die frangofische Krone erworben

habe, - und in ber That mochten bie Burfel anbere gefallen fein, wenn ber Kaifer, fo lange Rochelle noch unüberwunden und Rohan noch im Felbe mar, bagu gefdritten mare, bie alten Rechte bes Reiches in Geltung zu bringen, mas er aus Rudsicht auf die Religion nicht gethan hatte - baß ferner bie eigenen Erflärungen ber Frangosen, ihre Berabrebungen mit ihren Berbunbeten mit biefen Unsprüchen in Wiberspruch feien: aber biefe Mahnungen an alte Verhältniffe und Bufagen machten ben feitbem eingetretenen Beranberungen gegenüber feinen Einbrud; Magarin jog nur ben gegenwärtigen Bustand in Betracht, und fand ihn fo angethan, bag bie Abtretung, wie übermäßig fie auch ben Wegnern erscheine, auf bie Lange nicht werbe verweigert werben fonnen. Denn ber Raiser, so fagte er, sei nun einmal in einer absoluten Nothwendigfeit, Frieden zu machen: von allen beutschen Kürsten werbe er burch unaufhörliche Brotestationen babin gebrangt; ber Bersuch, einen besonbern Bertrag mit anberen Keinden zu schließen sei ihm mißlungen; er beauftragte ben Bevollmächtigten, fest zu halten, und fich um feine Einwenbungen zu fümmern. 1

Was ihm nun babei die größte Zuwersicht einflößte, war eben die Uebereinstimmung mit dem Kursursten Maximilian von Bayern, deren er durch einen ihm in die Hande gerathenen Brief besselben vollfommen sicher war. Der Grund davon lag in folgendem Moment. Im setzen Jahre hatten die Schweden gegen die österreichischen Heere noch entschiedenere

<sup>&#</sup>x27; Memoire du roi aux plenipotentiaires 6 Janv. 1646. »Il ne faut pas s'étonner de tout ce que disent nos ennemis — c'est à nous à tenir bon; — il est indubitable, qu'ils se rangeront peu à peu«.

Erfolge gehabt, ale bie Frangofen gegen bie Bayern: fie hatten Brunn belagert und Wien bebroht: ber Raifer mußte ihnen felbit und ihren beutschen Bunbesgenoffen große Bugeftanbniffe in Aussicht ftellen; alle bie geiftlichen Stifter, auf beren Berstellung man anberthalb Jahrzehnte früher bie Katholifirung von Norbbeutschland hatte grunden wollen, wurden bagu bestimmt, Bestandtheile ber protestantischen Territorien zu werben. In biesem Bachsthum ber protestantischen Macht fab nun aber Marimilian eine Gefahr für fich felbit: um fich behaupten zu fonnen, trat er ben Keinden naber, mit benen Die Frangosen versprachen, ibn er am barteften fampfte. in feiner furfürstlichen Burbe ju fcugen: er bagegen fagte ju, ihnen bie Schabloshaltung, bie fie in Unspruch nahmen, im Elfaß zu verschaffen: fie wurden burch bas gemeinschaft= liche fatholische Interesse mit einander verbunden. Die Frankolen munichten einen vierten fatholischen Rurfürften im Reiche au haben: Kurfürst Marimilian fant es nüplich, baß bas Elfaß in ben Sanben einer ftarfen fatholifchen Dacht fei. Auf biefe Beife meinten fie bas Gleichgewicht ber Religionen im Reiche zu erhalten. 1 .

Auf bas eifrigste verwandte sich nun zunächst ber Aurfürst für die Unnahme der französischen Borschläge. Er drohte bem Kaiser, ihn sonst zu verlassen, worauf bas Reich in zwei Hälften zerfallen werbe, eine protestantische unter ben Schweben, und eine katholische unter ben Franzosen, ohne alle Autorität

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contarini Relatione dell' Ambasciata di Munster: I Protestanti non potevano con buon occhio vedere Francesi in imperio con appoggio tanto considerabile al partito cattolico; — Baviera sopra tutti sosteneva l'interesse della Francia per essere da questa corrisposto nel sostenimento degli interessi proprii.

der kaiserlichen Krone. Seine Anmahnungen wurden durch die überaus mißliche Lage der Dinge unterstützt; die kaiserlichen Bevollmächtigten fanden sich im April und Mai 1646 wirklich bewogen, auf die Forderungen der Franzosen, so unannehmbar sie ansangs erschienen waren, dennoch einzugehen.

Aber bamit war boch ber Friede nicht zu Stande gebracht. Der Kaiser machte bie Ausstührung seiner Zugeständenisse allezeit von bem Abschluß zwischen ben Franzosen und Spaniern abhängig, der in weiter Ferne lag; er sorberte die Herstellung des Herzogs von Lothringen, von der die Franzosen nichts hören wollten. So lange aber der Krieg dauerte, hielt es auch Kurfürst Maximilian weder für weise, sich von dem Kaiser zu trennen, noch sand er dieß mit seiner politischen Chre vereindar: er war über die Gewaltthätigseiten, welche die französischen Truppen in dem Gediete seines Bruders, des Kurfürsten von Köln, ausübten, ohnehin ausgebracht: nachdem er den Franzosen die Abtretungen, nach welchen sie hauptsächlich verlangten, verschafft hatte, ließ er doch seine Truppen wieder zu den Kaiserlichen stoßen.

Eine Politif, für die sich bei jedem einzelnen Schritte etwas fagen ließ, die aber in schreienden Widerspruch mit sich selbst gerieth und bei der unzuverlässigen Beweglichkeit der Gegner verderblich werden mußte.

Nachbem ber französische Hof aus Rudficht auf bie Unterhandlungen eine Zeit lang gezögert hatte, ben Eroberungesplan Turenne's zu billigen, genehmigte er benselben zulest aus Rudficht auf biese militärische Haltung. Im August 1646

¹ Mami Relatio de pace Westphalica 318: »Non aberant consiliis minae, futurum nempe, ut armistitio seorsim faciendo rebus suis scorsim consulerent«.

vereinigten sich die Franzosen mit den Schweden, die jest von Wrangel geführt wurden, an der Lahn, fast vor den Augen des Erzherzog Leopold Wilhelm und des bayrischen Feldmarschall Gleen, welche sich dei Frankfurt aufgestellt hatten. Man erwartete einen abermaligen großen Schlachttag.

Aber nicht babin ging die Absicht ber fremben Generale. Ihr Ginn war vielmehr, biefem ftattlichen Beere jum Trot ben ichon fo lange beabsichtigten Ginbruch in Bayern auszuführen. Mochte ber Sof auch jest noch Bavern ichonen wollen. Turenne hielt fich, ba er nun einmal im Rriege begriffen mar, au feiner Rudficht verpflichtet; bie Schweben glühten von altem Sag. Weber ber Erzbergog noch ber Felbmarschall, auf welchen bas Talent feines Borgangers, bie Blane feiner Feinbe zu burchschauen, nicht übergegangen war, hatten eine Ahnung von biefem Borhaben : fie waren nur bemuht, fich in ber eingenommenen Stellung ju befestigen. Aber indeß gelang es ben beiben Fremben, fie in wohlberechneten Tagemarfchen vorbeizugehn, fich zuerft zwischen ihrem Lager und bem Main aufzustellen und alsbann in ihrem Ruden ben Fluß zu über-Diefer Gine Tag veranberte, wie Turenne fagt, febreiten. bie gange Bestalt ber Dinge. In zwei großen Bugen, Turenne jur Rechten, nur einen Tag bei Schornborf aufgehalten, Brangel zur Linken, über Burgburg und Nörblingen, fo fturzten fie fich nach ber obern Donau zu, die jener bei Lauingen, biefer bei Donauworth überschritt: überall fanben fie Strafen und Bruden, und Lebensmittel vollauf. Mit vereinigten Rraften eroberten fie Rain, boch wiberftand ihnen Hugsburg fo lange, bis bie faiferlich baverische Urmee auf weitem Umwege ebenfalls am lech anlangte. Roch ware es biefer vielleicht möglich gewesen, ben Feind nach Franken guruckzuwerfen,

wenn fie es ernftlich unternommen hatte. Aber inbem bie Raiferlichen fich vor Allem Schwabens zu verfichern fuchten und fich nach ber Iller manbten, gaben fie bem Feind Belegenbeit, ben Lech hinaufziehend burch ben Bag von Landsberg in Bavern einzubrechen. Frangofen und Schweben erschienen vor München, während man hier feine Rachrichten von ben eigenen Truppen hatte, bie ben Raiferlichen jur Geite fochten. Das Land ward ber Bermuftung Preis gegeben, bie in biefem Kriege baburch fo gräßlich wurde, baß jeder Theil ben Boben, ben er verließ, für ben Gegner, ber nach ihm fam, unwirthbar zu machen suchte. Um sein Land, wie er mit Recht sagt, von bem Untergang zu retten, 1 entschloß fich Maximilian, nachbem er lange wegen eines allgemeinen Waffenstillstanbes unterhanbelt, ber aber an ben Forberungen von Defterreich scheiterte, jum Abschluß eines besonderen, ben er bisher immer vermieben hatte (Mai 1647). Co viel erreichte er auch biegmal, baß feine furfürstliche Burbe ihm unangetaftet blieb, vergebens fuchten bie Berbundeten ber Frangofen einen bas pfälzische haus begunftigenben Artifel einzuflechten: Die feindlichen Beere verließen Bayern: aber fie behielten bie benachbarten feften Blate, Seilbronn und Memmingen, und bie Donauübergange von Ulm bis Donauworth in ihren Sanben. Sierauf hat man wohl, benn mannigfaltig schwantte bie Politik jener Tage, zuweilen von einem baprifch-frangofischen Angriff auf Defterreich, zuweilen im Gegentheil von einem fcwebifch= österreichischen Bunde gegen Bavern und Frankreich gesprochen; julegt überwog nochmals bas bisherige Verhältniß, Bayern schloß fich aufs neue an Defterreich an, aber baburch jog es auch

<sup>1</sup> Bgl. Snoilsty an Oxenstierna 16. Mär; 1647. 3m beutichen Bougeant 111, 263.

wieder die gemeinschaftlichen Feinbseligkeiten der Schweden und Franzosen über sich herein. Diese sanden jest in Schweden und Franken entgegenkommende Ausnahme, dei ihrem Vordringen in Bayern keinen nachhaltigen Widerstand; sie überschritten den Lech und verwüsteten nun auch die seither noch nicht berührten Landschaften mit Feuer und Schwert. An den aussteigenden Rauchwolken und dem vom Brande der Dörser gerötheten Horizont konnte Maximilian, der ansange nach Wasserburg gestüchtet war, das Unglüst das die Seinen tras, ermessen. Denn das war nun das Geschist von Deutschland, daß das kulturzerstörende Verderben keine Provinz verschonen sollte.

Unter bem Fortgang bieser unheilvollen Begebenheiten fonnte ben Franzosen feine ihrer Forderungen abgeschlagen werben. Um 17. September 1646 sandten die französischen Bevollmächtigten einen Courier an die Königin-Regentin, um sie zu benachrichtigen, daß ihr der obere und niedere Elsaß, sammt dem Sundgau, so wie Breisach und das Besatungsrecht von Philippsburg zugestanden sei: sie priesen die Fürstinglücklich, daß sie unter ihrer Regentschaft die Gränzen von Frankreich weiter ausgedehnt habe, als jemals ein König.

In der Form, welche biese Bestimmungen damals erhalten haben, sind sie später bem Friedenstractat einverleibt worden. Bon den Landschaften, welche Deutschland verlor, bemerkte man nicht mit Unrecht, sie seien einem halben Königreiche gleich. Der Gegensat der Religion, welcher sie den Nachbarn zuerst überlieserte, hat auch ihre definitive Abtretung veranlaßt.

Noch war bie Frage, ob bie Abtretung mit bem Rechte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre des plénipotentiaires à la reine. Mémoires et négociations secrètes 277.

ber Souveranetat gefchehen, ober ob bie Lanbichaften ein Leben bes Reiches bleiben follten. Bon Seiten bes Raifers jog man von Anfang an bas Erfte vor: benn bie regelmäßige Theilnahme einer benachbarten großen Macht an ben Berhandlungen bes Reiches batte eine feiner Autorität febr nachtheilige Birfung entwideln fonnen. Bon Seiten ber Reichsftanbe warb bas Zweite gewunscht, schon um bie Integritat bes Reiches im Allgemeinen zu erhalten, ba ein Berhältniß bes Lebens nicht eine volle Unabhängigkeit in sich schloß. Die Franzosen saben auf beiben Seiten Bortheile. Bulett aber fanden fie es boch mit ber Burbe ihres Konigs nicht vereinbar, bag er einmal in ben Bann bes Reichs erflart werben fonnte; bem befdrantten und vielleicht jurudnehmbaren jogen fie ben unbebingten Befit vor; fie hielten bafur, bag ihr Ginflug auf bie Reicheftande nicht von ihrer Mitgliebschaft, sondern von ihrem politischen und militärischen Uebergewicht abhange. 1

In diesem Augenblick war bieß so groß, daß die Reichsestande, des Friedens im höchsten Grade bedürftig, den Kaiser nöthigten, auch in dem letten Punkte nachzugeben, den er noch sestgehalten: er mußte darauf Berzicht leisten, den deutsichen Frieden von der Pacification zwischen Frankreich und Spanien abhängig zu machen, und den Herzog von Lothringen mit andern als gutlichen Mitteln zu unterstützen. Die Reichsstände versprachen wie der Kaiser, sich in den noch fortdauernden Krieg der Franzosen und der Spanier nicht zu mischen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ecrit envoyé en cour ib., 243.

## Arieg und Unterhandlungen mit den Spaniern.

Dem Kriege in Deutschland ging ber Krieg ber Frangosen mit ber spanischen Monarchie, in beren verschiedenen Candschaften unaufhörlich zur Seite.

Für ihre Unternehmungen in ben Nieberlanden fanden fie in ben Hollandern lange Zeit nicht weniger eifrige Gehulfen, als in Deutschland an ben Schweben.

3m Februar 1644 machten fich bie Generalstaaten anheischig, breißig wohlgeruftete Orlogschiffe im Canal aufzuftellen, und wenn Frankreich einen ober ben anbern Plat an ber Rufte von Klandern angreifen wolle, nicht zuzulaffen, baß berselbe von Spanien ober von irgend einer Macht, welche fie auch fein mochte, Unterftugungen erlange. 1 fonnte ber alte Plan Richelieu's, bie flanbrifche Rufte mit ber frangofischen zu vereinigen, mit Aussicht auf Erfolg aufgenommen werben. Im Beginn bes Commers erschien bas frangofifche Beer unter ber Führung bes Bergog von Orleans - benn auch fur biefen Furften führte bie allen gerechte Beit einen Moment herbei, wo er, was von Talent in ihm war, in einem rühmlichen Unternehmen entwickeln fonnte - vor Abmiral Tromp beberrichte mit seiner Klotte Grävelingen. bie Rufte und hielt in ber That jede Unterftugung fern.2 Ende Juli erlag bie Stabt ben wetteifernben Unftrengungen bes

<sup>&#</sup>x27; Bertrag vom 29. October 1644 win den Hage in Holland, w bei Aitsema II, 961.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Migema II, 981. Die van het Engels Parlement toonden het jalousie over dese belegeringe echter hebben niet daertegen gedaen.

Bergogs und ber ihm beigegebenen Marschalle Meillerane und Baffion. Gaffion lebte und webte in biefem Rriege; 1 ibm war es hauptfachlich zu banten, bag bie Leve im größeren Theil ihres Laufes in bie Bewalt ber Frangofen gerieth, fo baß endlich auch ein ernftlicher Versuch auf Dunfirchen gemacht werben konnte. Denn vor Allem barauf kam es ben Frangofen und Sollanbern an. Dunfirchen mar bamals ber Sit von Corfaren, Die mit gablreichen Fregatten Die Dunbungen ber frangofischen Kluffe, ben Canal, bie hollanbische Rufte felbst unsicher machten. Wie mancher reiche Rauffahrer fiel in ihre Bewalt: fie verschafften ber Flagge ber spanischen Monarchie, ju ber fie fich mit Gifer befannten, wieber Un-Jest aber waren bie Befeftigungen, welche fie auf ber Lanbfeite ichutten, Marbyt, Bergues, Furnes in ben Sanben ber Frangofen; von ber See ber bebrängte fie Tromp, wie benn mehr als ein hollanbischer Seehelb im Rampf mit ihnen feinen Ruf gegründet bat; auch unter ben muthenben Meguinoctialsturmen hielt er bie Mündung ihres Safens verschloffen.2 So geschah es, bag Dunfirden, auf fich allein angewiesen, felbst burch bie geschickteste Bertheibigung nicht behauptet werben fonnte. Enghien, ber im Berbft 1646 ben Dberbefehl übernommen hatte, erwarb ben Ruhm, wie bie Landmacht, fo auch biefes lette Bollwerf ber fpanifch-nieberlanbischen Gee= macht gebrochen zu haben: er verfaumte bann nichts, ben Plat, in beffen Erwerbung man bie gludlichfte Erweiterung ber frangofischen Rufte fab, unverzüglich mit neuen Befestigungen auszuruften. Friedrich Beinrich von Dranien hatte inbeffen Cas be Band und Sulft erobert; es fcbien nur an

<sup>1</sup> Bgl. Thysii historia navalis cap. 60, 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de Puysegur I, 258.

vorübergehenden Umftanben zu liegen, daß er nicht auch Antwerpen einnahm. Die Franzosen selbst gelüstete bereits nach bieser Stadt: Gassion ließ vernehmen, er werde sich baselbst eine Bilbsaule errichten lassen, drei Fuß höher als die bes Herzog von Alba.

Die Felbzuge in ben Rieberlanben und in Deutschland bielten bie Frangofen nicht ab, ihren Rrieg auch jenfeit ber Alpen und jenfeit ber Porenaen mit Rachbrud zu fuhren. Alle Jahre fah man biefe Truppen ausziehen: lauter junge Leute, mit gerriffenen Monturen, ohne Schuhe, Die Reiter schlecht zu Pferbe, aber fie schlugen fich mit Buth und trugen meistens Ehre bavon. Durch Schwert, Sunger und bie mit bem Kriegemefen verbundenen Unordnungen erlitten fie bie größten Berlufte, aber Sahr fur Jahr ftellten fie fich wieber her. Ueberaus gahlreich nahm ber niebere Abel auch an biefer Form bes Krieges, wie an ben fruheren Theil: ber Benegianer Battifta Rani behauptet: gange Beerhaufen feien jum britten Theil aus Chelleuten zusammengesett gewesen: in ben Compagnien habe man ju Beiten nichts als Offiziere gefeben. Früher hatte es oft an tauglichen Führern gemangelt, jest befaß Frankreich bie namhafteften Generale ber Belt; fur jebes Corps gab es zwei ober brei Bewerber. In allen lebte bas Pringip ber Ehre, Die ihr einziger 3med mar: perfonliche Difverständniffe, welche bie Denkwürdigfeiten mit Afterrebe

Il vigor principale viene dai offiziali in numero cosi grande e forbito che si calculano un terzo sempre di tutte le armate gente nobile e scielta, che a l'onore per scopo. Molte compagnie constano alle volte da soli offiziali. I Generali ed i capi sono li più gloriosi e le più valorosi del mondo. Non vi è exercito del re, che non habbi 3 o 4 soggetti capaci ognuno di comandar in capo.

und gegenseitiger Anklage erfüllen, erschienen im Felbe als Wetteiser, ber zum Ziel führte. Unenthehrlich erwies sich die Anwesenheit eines ober des andern Prinzen von Geblüt in dem Heerlager; welche, von demselben Gefühle durchdrungen, durch die Berehrung, die ihre Herkunft einflöste, Alles zussammenhielten.

Wie die wissenschaftlichen und fünstlerischen Bestrebungen burch ben Einfluß von Italien, so wurde die Militarmacht ber Franzosen zu Land durch ihre Berührung mit dem germanischen Geist auf eine höhere Stuse gehoben. Für die Marine tam ihnen zu Statten, daß der Johanniter Orden zu Malta immer eine ansehnliche Zahl französischer Ritter in seinen Reihen zählte, die, im Seetriege geübt, sich jest dem Dienst ihres Königs widmeten.

Im Jahr 1646 maß sich auch die Seemacht der Kranzosen mit der spanischen. Die Seeschlacht von Orbitello, in welcher sie den ausgezeichnetsten ihrer Führer, den jungen de Breze verlor, läßt sich übrigens mit den Schlachten von Kreiburg und Allerheim vergleichen; die beiderseitigen Streitsträste waren einander gewachsen. Der nächste Erfolg war zum Nachtheil der Franzosen: sie mußten die begonnene Belagerung von Orbitello ausgeben; aber indem nun die spanische Klotte, welche Alles sur abgethan hielt, sich nach verschiedenen Häsen zerstreute und entwassnete, rüsteten sich die Franzosen aufs neue mit äußerster Anstrengung; man wußte den Widerwillen der Matrosen und Truppen gegen die Wiederholung des Unternehmens vielmehr in Eiser und Nachbegier zu verwandeln. Im September 1646 ging die Flotte aufs neue in See, und diesmal gelang ihr Vorhaben vollständig. Die Franzosen

<sup>&#</sup>x27; Siri: Mercurio T. VIII, 594.

eroberten bie fur bie Berbinbung Oberitaliens wie mit Reapel fo mit Spanien felbft beinahe wichtigfte Station, Portolongone auf Elba, wo fich bie Baleeren ju erfrischen pflegten, und an ber italienischen Rufte Biombino. Darauf erfolgte aber bie fofortige Umwandlung aller italienischen Berhaltniffe. 1 Der Großherzog von Toscana, fonft aufe engfte mit Spanien verbunbet, und in Siena Lehnsträger biefer Macht, ergriff bas Enftem ber Neutralität. Der Bergog von Mobena trat entschieben auf frangofische Seite und ruftete fich ju einem Ungriff auf Mailand, ba ihm ein Angriff auf ben Kirchenstaat, ben er lieber unternommen hatte, nicht gestattet warb.2 Bapft Innoceng X., ein alter Gegner Magarins, bequemte fich jest, ben Bruber beffelben, Michele jum Carbinal ju erheben: von ber Berfolgung ber Gonner und Freunde Magarins, ber Barbarint, die er nicht ohne großen garmen begonnen, ftand er jum Berbruffe bes romifchen Bolfes ab. Die frangofische Kaction erhob ihr Saupt, wie in Rom, fo in gang Italien. Carbinal Grimani, ber als ihr Führer gelten fonnte, ftellte bie Eroberung von Neapel als leicht ausführbar bar; benn schon lange regte fich bier ein allgemeines Migvergnügen unter bem Abel und unter ben Gemeinen, und gern ging Magarin, ber ben italienischen Angelegenheiten einen verboppelten perfonlichen Untheil widmete, auf biefen Bedanten ein; er faßte ben Plan, ber spanischen Krone wie Mailand, so ihren schönften Cbelftein, Reapel ju entreißen. Doch erflarte er, jenseit ber

<sup>·</sup> Brufoni Historia d'Italia 469.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3n ber Misicht, wie es in einem Briese von Mazarin vom 28. April beist: »di ricuperare con la forza quella, che pretende doverseli per giustitia dal papa — ma essendosi disapprovato questo pensiero da noi l'ha rivolto all' occupatione di qualche parte dello stato di Milano.

Alpen die Politik Heinrichs IV. beobachten zu wollen: Frankreich werde nichts, als die Zugänge zu dem Lande behalten, und seine Eroberungen unter die Fürsten austheilen, welche sich dazu mit ihm verbinden würden.

Eine ber größten Beränderungen, die jemals in Europa und ber Lage eines großen Staates vorgesommen, ist doch diese, die zwischen den Jahren 1636 und 1646 in dem Berhältniß von Frankreich zu seinen Nachdarn eintrat. Dasmals ein überlegenes spanischstaiserliches Heer auf dem Wege nach der Hauptstadt dieses Landes, die vor dem Namen des Johann von Werth erzitterte: jeht dagegen die französischen Besatungen an den Lebergängen der obern Donau, der Küste von Flandern, nahe dem Ebro, und in Toscana; Roufsstullen und Catalonien, Artois, Lothringen und Elsaß galten als auf immer erobert; die meisten großen Städte des linken Rheinusers, und wie viele seste Pläße des rechten waren in ihren Handen.

Wie bas beutsche Reich, so schienen num auch die Spanier genöthigt zu sein, in große befinitive Abtretungen zu willigen. Sehr bedeutend in der That sind die Zugeständnisse, welche sie einst in Münster angeboten haben. Sie wollten die von den Franzosen bereits eroberten niederländischen Pläte in deren Handen lassen, eben so in Italien Casale und Vinerolo, wenn nur die Besestigungen dieser Orte geschleift wurden — über Piombino und Portolongone wollten sie bie Entscheidung der mit den Franzosen verbündeten Hollander annehmen! — in Catalonien auf dreißig Jahr einen Stillstand mit ihnen

<sup>&#</sup>x27; Contarini, ber hierüber am ansfilhelichten und glaubwilreigsten ift, jagt jedech: "Gli Olandesi avevano decretato per la Spagna«. Bal. Négociations secrètes 3, 20.

fcbliegen: fie liegen fich felbft bie Beftimmung gefallen, baß jebe Macht ihre Verbundeten auch fortan unterftugen fonne, ohne baß fie Bortugal bievon ausgenommen batten. Um nicht ber immer machsenben Uebermacht ihres Feindes zu erliegen, maren bie Spanier bereit, biefelbe anzuerfennen, wie fie eben Giner ber Bermittler, Contarini, fpricht bie Meinung aus, baß ber Bergog von Longueville wohl hatte auf fich nehmen können, ben spanischen Frieden so zu bewilligen, wie er angeboten wurde, und tabelt ihn, bag er fich burch Brivatrudfichten habe abhalten laffen, ein hobes öffentliches Lob ju erlangen. Unläugbar ift jeboch, bag noch einige wesentliche Differengen über fehr wichtige Bunfte obwalteten. Unter anbern meinten bie Spanier nur eben bie von ben Frangofen eroberten Stabte in beren Sanben ju laffen, aber bie von benfelben abhängigen Territorien für fich zu behalten. Hauptfächlich aber fonnte man fich über Lothringen nicht vereinigen. Die Spanier wollten nachgeben, bag ber Bergog ber bei Franfreich ju Leben gebenden Landschaften verluftig bliebe, aber fie forberten bagegen bie Rudgabe bes Sauptlanbes. Die Fran= sofen nahmen schon an sich Unstand, einen Fürsten wiederherauftellen, 1 ben fie wegen feines engen Busammenhanges mit ben frangofischen Großen, bie in ihm mehr einen Landsmann als einen Fremben faben, nach ber geographischen Lage und feiner Befinnung fast als gefährlichften ihrer Feinbe betrachteten ; hauptfachlich aber weigerten fie fich, mas bie Spanier

¹ Battista Mani: E considerato il suo stato come l'officina e la sede delle caballe tutti e delle machine contro il regno et il governo. Contatini: Le fortificationi di Nansy, che li Francesi volevano demolire e li Spagnoli dissentivano. Magarin, Febr. 1648. Volevano che se le rimettessero tutte le piazze fortificate come sono al presente.

verlangten, ihm Nancy, bas, schon früher bebeutenb, burch fie eine ber ersten Festungen von Europa geworden war, zu überliefern. Richelien hatte ihn verjagt, weil er ihm für bas innere Frankreich gefährlich wurde; Mazarin wollte ben Spaniern nicht seine Herstellung, für die er ihnen allein bantbar gewesen sein wurde, zugestehen.

24ber abgesehen von bem, mas in ben Unterhandlungen vorfam, - aus bem Briefwechsel bes vorwaltenben Minifters. mit ben Bevollmächtigten ber Krone geht hervor, bag noch viel weiter reichende Blane gehegt wurden. In biefem Angenblid, wo aus allen europäischen Provinzen ber spanischen Monarchie, und felbst aus ben amerifanischen Migvergnügte am frangofischen Sofe erschienen, um zu Unternehmungen gegen biefelben aufzuforbern, wo Turenne, Meifter geworben in Bayern, Die Zuversicht aussprach, ben Kaiser, wenn man ihm freie Sand laffe, völlig ju überwältigen, bielt Carbinal Magarin es fur möglich, bem Saufe Defterreich-Spanien alles abzubrangen, mas jur Erweiterung ber Grengen von Kranfreich nach. Diten bin und ju ihrer vollständigen Befestigung erforberlich ichien. Er fest einmal auseinander, wie viel es werth fei, bie fpanischen Rieberlande - bas beutige Belgien - mit Franfreich zu vereinigen; bann erft, meinte er, werde Baris, bas Berg ber Monarchie, burch ein unüberwindliches Bollwerf gefichert fein; man werbe nie mehr ben Schreden von Corbie wieberguerwarten, noch bie Unterftupung innerer Factionen; von Blandern her zu beforgen haben. Aber bamit begnügte fich fein Ehrgeig noch nicht. Er wollte; wie Lothringen, so auch bie freie Grafschaft, ben Elfag und Luremburg an bie Monarchie bringen, um bie gesammten Rheinlande zu beberrichen: mit ber westfranfischen Krone in ihrer Rante, frangofiiche Gefchichte, III.

damaligen Macht dachte er das alte Konigreich Auftraffen zu vereinigen. 1 - Er war nicht so verblendet, um nicht bie gange Schwierigfeit zu empfinden, welche bie Ausführung eines Blanes, wie biefer, junachft bie Erwerbung ber fpanischen Rieberlande haben mußte: es ift ber Muhe werth zu bemerten, aus welchen Grunden er fich bennoch einen gludlichen Erfolg versprach. Die Spanier wurben - fo fagt er - ba fich bas Rriegsglud allenthalben gegen fie erflare, Die Wefahr noch größerer Berlufte ermagen; schon mehr als einmal feien fie gesonnen gewesen, fich ber Nieberlande ju entaußern, jest fei bieg Gebiet bereits gur Salfte fur fie verloren; warum follten fie es nicht vollends gang aufgeben, wenn man ihnen bagegen Catalonien, beffen fie nicht entbehren fonnten, überliefere, und ihnen freie Sand gegen Portugal laffe? Richt zwar ben Titel von Navarra, weil bieg bei manchem alten Gallier Gefchrei erweden wurbe, aber Rouffillon, bas an fich fur Franfreich vielen Werth habe, wolle er ihnen abtreten. Magarin brauchte nicht erft baran erinnert zu werben, wie wiberwartig biefe Erweiterung ber frangofifchen Grengen ben Engtanbern fein murbe: aber eben jest, meinte er, laffe fich biefe Cache gegen ihren Willen burchführen, jest ober niemald: ihre Waffen feien in innerem Rrieg beschäftigt und nicht im Stande, in bie allgemeinen Angelegenheiten einzugreifen; ihr alter Sag gegen Franfreich werbe baburch auf ewig unschablich. Bon ben Generalftaaten mußte man fehr wohl, baß fie bie Rachbarichaft von Frantreich nicht gern feben murben: aber Magarin bemertte, baß fie boch in bem Bertrag von 1635 barauf eingegangen feien,

<sup>&#</sup>x27;Mémoire de son Eminence 20 Janv. 1646. »On verroit annexé a cette couronne tout l'ancien royaume d'Austrasie.« Négociations secrètes touchant la paix de Munster. III, 21.

und daß ein unermesticher Vortheil für sie darin liege, die Spanier zu ihrer Seite los zu werden, als eine unabhängige Republik endlich wirklich in der Welt zu erscheinen: die Sicherheit, die ihre geographische Lage ihnen gewähre, werde er ihnen durch sesse Garantie verstärken. Den Prinzen von Orasnien meinte er dadurch zu gewinnen, daß er ihm die Erwerbung von Antwerpen für sein Haus, als ein Lehen nicht von Frankreich, was die Holländer eisersüchtig machen würde, sondern von den Generalstaaten selbst zusage.

In Munster burfte man nichts von biefen Dingen ahnen laffen: ber ganze Congreß hatte barüber gesprengt werben fonnen; bie französisischen Bewollmächtigten ließen sich angelegen sein, eher bas Gegentheil zu versichern.

Aber Mazarin bachte in Kurzem Spanien selbst bahin zu bringen, daß es einen Vorschlag dazu mache; wenn es damit die Vermählung der Infantin an den König von Frankreich verbinde, so könne es die Abtretung als Ausstattung dezeichnen, und auf diese Weise auch die Ehre retten.

Nicht so sehr jedoch auf die Art, wie Mazarin seine Entwürse ben betheiligten Mächten annehmbar machen wollte, tommt es an, als darauf, daß er dieselben überhaupt hegte. Sie waren mit nichten unerhört: früheren Königen hatten sie vorgeschwebt, Richelien hatte ähnliche Absichten sundzegeben, doch waren sie noch niemals so entschieden gefaßt, mit so bestimmter Hoffnung, sie durchzusühren, geäußert worden. Denn erst die glücklichen Erfolge der legten Kriegsjahre ließen dieß möglich erscheinen.

Aber gang so tief, wie Magarin glaubte, war die spanische Monarchie noch nicht heruntergebracht; sie zeigte mehr Widerstandsfraft, als man ihr zutraute.

Bohl fam in Neapel bie vorbereitete Emporung im Commer 1647 wirtlich jum Ausbruch; ein frangofischer Großer, ber Bergog von Guife, in ber Hoffnung, bie alten Unsprüche feines Saufes auf biefes Reich gur Beltung gu bringen, begab fich von Rom aus bahin, und warb von ber ftabtischen Menge als ihr Führer begrüßt und anerkannt. Bon Anfang an war jedoch weber bie Urt und Weife ber neapolitanischen Bewegung, noch biefe Unführung im Sinne bes Carbinal Magarin. Er hatte auf eine Erhebung bes Abels ju Bunften von Frankreich gerechnet; wie fich bie Dinge gutrugen, fo mußten fie ben Abel auf bie Geite bes Konige von Spanien gurudtreiben. Magarin suchte bieß zu verhindern: er hatte gewünscht mit beiben Parteien gut zu fteben, burch Buife bas Bolf, burch ben Carbinal Grimalbi, ber in italienischen Ungelegenheiten fein eifrigfter Gehulfe mar, bie alten Freunde unter bem Abel festzuhalten; biefer boppelten Berbinbung wollte er burch bie Flotte ju Sulfe tommen, welche im December 1647 wirklich an ben Ruften von Reavel erschien. Allein ber Wegensatz zwischen ben beiben Stanten mar eben bas lebenbigfte Moment in jener gangen Bewegung; eine vermittelnbe Stellung flößte weber bem einen noch bem anbern Bertrauen ein; jene Flotte mußte fich wieber entfernen, ohne bag fie bas Minbeste ausgerichtet, ohne bag sich bie Bevolferung von Reapel nur ernftlich um fie befummert hatte. Nach einigen Monaten ward Buise von ber Stadt ausgeschlossen, Die spanische Herrschaft wieder erneuert; jede Regung gegen sie gewaltsam erbrückt. 1

In Catalonien hatten bie Spanier Leriba erobert; alle

Das hier Angebeutete suche ich in einer afabemischen Abhandlung über bie Memoiren bes Gerzog Geinrich II. von Guise näher auszuführen.

Berfuche, welche bie Frangofen unter ber Führung Conbe's machten, es wieber in ihre Sande zu bringen, icheiterten.

Für die Behauptung der Niederlande war es ein Ereigeniß von unermeßlichem Werth, daß es den Spaniern gelang, den Frieden mit den Generalstaaten zu Stande zu bringen. Alle diplomatischen Einwirfungen der Franzosen, die gleichsam einen Absall darin sahen, scheiterten an dem Entschlusse der Republik, dem achtzigjährigen Kamps, jeht da es möglich war, ein Ende zu machen, ihre Unabhängigkeit zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Freudig ergrissen die Spanier eine Auskunft, gegen die sie so lange gekämpst. Von diesen Feindseligkeiten frei, kommen sie alle ihre Kräste gegen die Franzosen wenden, und schon glückten ihnen wieder einzelne Unternehmungen.

Doch möchten wir nicht fagen, bag alles bieß fie fahig gemacht hatte, ben Krieg mit Frankreich auf bie Lange gu bestehen, wenn ihnen nicht innere Bewegungen in biesem Reiche zu Hulfe gefommen waren. Lange hatte man fie erwartet, endlich gelangten fie jum Ausbruch.

## Drittes Capitel.

Die erften Unruhen ber Fronde.

Indem die von Mazarin geleitete französische Regierung allen Nachbarn furchtbar wurde, große Erwerbungen vollzog, noch größere im Sinne hatte, fühlte sie doch oft den Boden unter ihren Füßen schwanken.

Den vornehmisten und gegründetsten Anlaß zu verbreitestem Misvergnügen gab ber Drud ber Auslagen und ber tagslich wachsende Misbrauch eines verberblichen Finanzsystems.

Bei feinem Umteantritt begte, wie wir faben, ber Carbinal Richelieu ben Bebanfen, ben Staatshaushalt von Frantreich in monarchisch popularem Ginne umqugeftatten: aber er ließ bieß Borhaben fallen, als er fich in ben Rampf mit Spanien warf; bas Beburfnig ber Rriege batte feitbem bie Laften fortwährend vermehrt. Die Einnahmen wurden im Jahr 1644 bis auf 120 Millionen Livres gebracht, - eine Summe, bei beren Aussprechen Die venetianischen Befanbten ihre Verwunderung nicht genug betonen fonnen; - aber noch größeres - Migvergnugen, ale bie Auflage an fich, erwedte bie Urt ihrer Erhebung. Das Ginbringen ber Steuern, feiner Ratur nach ein Berwaltungsgeschäft, war bamals in Frant= reich mit bem Aufbringen von Anleihen, benen bie Steuern gur Sypothet und Berginfung bienen follten, vermifcht worben. Die Banquiere, welche ber Regierung bie Gelbsummen, beren fie bedurfte, vorstrecten, waren bafur auf Befalle angewiesen, welche einzutreiben ihnen felbst überlaffen warb. Die bei biefen Beschäften Betheiligten nannte man Bartifans. 1 Wenn man ihnen ben unverhaltnigmäßigen Betrag ber Ginnahmen, bie fie fich gewähren ließen, jum Vorwurf machte, fo entschuldigten fie fich bamit, bag auch fie ihrerfeits bas Gelb von

<sup>&#</sup>x27;On appelle traitans ou partisans une secte de personnes qui composent avec le roi de certaines sommes liquides, que la necessité des affaires l'oblige, de lever sur ses peuples à beaucoup moins qu'elles ne se montent comme au quint ou au quart près; et les contracts et actes, par les quelles ils stipulent, c'est ce qu'on nomme traités en partis. Aus ter Flugiquift: Catechisme des partisans 1649, welche für vieje Berbältniffe febr unterrichtent ift.

Dritten ober Bierten gegen hohe Binfen aufnehmen mußten, und daß sich immer eine Angahl nicht beigutreibenber Forbe-Aber babei häuften fie boch ungeheure tungen berausftellte. Reichthumer auf; früher batte man ihr Bermogen gu Sunberttaufenben geschätt; bamale batte fie bie Gucht ergriffen, Millionare ju fein. Die Menschen waren emport, bag bie ihnen mit rudfichtolofer Gewalt abgepreßten Leifungen mehr bem Lurus ber großen Gelbbefiger ju gute famen, ale bem allgemeinen Beften und bem Staate. Und welche Willfur im Ginzelnen war bamit verfrupft! Die Regierung legte bamale baufig ben Wohlhabenben angerorbentliche Taren auf, welche fie bann fogleich zu Gelboverationen benutte: Die Folge war, bag bie Betroffenen fich einzeln mit ben Bartifans abfanben, und bie Mermern oft ftarfer herangezogen wurden, ale bie Reichen. 2 Man wollte berechnen, bag nur ber fünfte Theil bes Ertrags in bie Sand ber Regierung fomme. Durch ein altes Gefet mar es ausbrudlich perboten, bie Taille, bie . auf bas Landvolf fiel, zu ben Weschäften mit ben Partifans beranzuziehen: aber im Drange ber Roth gerieth es in Vergeffenheit; bie Taille, ebenfalls gur Grundlage biefer Dperationen gemacht, warb alsbann von benen, welche zu ihrem Gelb fammt Binfen fommen wollten, mit einer um alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le provincie sono ridotte all' estremo, le marche più evidenti della poverta, e della miseria apparendo in quelle eziandio, che più lontane delle frontiere et dall' armi, doveriano goder la comodità, ét i beni maggiori — Per questo non solo i susurri, et l'aversione al governo va per tutte le Provincie serpendo. — Relazione di Baptista Nani 1648.

<sup>2</sup> Ungefähr baffelbe was in ber Republit und bem Directorium als Emprunt force erideint, und bamals jo großes Miswergnügen erwedte. Die Willtürlichfeit ber Bestimmungen kehrte auch ba wieder.

verberblichen Folgen, bie baber entsprangen, unbefummerten Strenge eingetrieben. Wenn Brovingen, Die nie einen Reind gesehen hatten, bennoch in einen Buftand von Elend, ja Beröhung geriethen, wie ihn fonft die Berwuftungen bes Krieges herbeiführen, fo ichrieb man bas im Lanbe ben Bewaltsamfeiten ber Partifans ju. Die Schapmeifter von Franfreich nahmen an ben Geschäften biefer Urt Untheil, auch fie lieben Gelb bar, und jogen bafür bie Ginfunfte für fich felber ein; ihre Stellen ftiegen ju einem Breife; ber außer allem Berhältniß zu ihrer Befoldung ftand. In ben Rechnungen erschienen sogenannte Baargahlungen, für welche eine ein= fache Quittung bes Konige genügte, fo bag über ihre Berwendung fein Nachweis im Einzelnen geführt zu werden brauchte. Gie bilbeten urfprunglich ben Fonds fur bie geheimen Ausgaben, und betrugen zwei bis brei Millionen; unter Richelieu ftiegen fie auf breißig, unter Magarin auf fechzig Millionen. Unaufhörlich im Krieg ju Land und Gee, und in ben mannigfaltigften Unterhandlungen begriffen, bedurften biefe Minifter jeben Augenblick baares Belb, und fie fonnten Derer nicht entbehren, die es ihnen zu verschaffen ausschließlich im Stande waren. 1 Alles war Geldgeschäft, auch bie Werbung ber Eruppen. Der Capitan rechnete auf Solche, bie nur einmal, eben bei ber Mufterung, erschienen; ihr Gold fiel nachher bem Saupt-Aber wie oft wurde die Lohnung auch benen entmann zu. jogen, welche Dienste leifteten. Indem ungeheure Summen auffamen, erfolgten boch bie Bablungen bes Staates unregelmäßig ober blieben aus.

Wie hatte fich aber unter biefen Umftanben bas land

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Afin d'empêcher que personne ne songe à rémuer contre le service du roi (Négociations secrètes 11, 27).

nicht mit Klagen anfüllen sollen: wie hätte es ausbleiben können, daß man die oberste Berwaltung selbst der Expressung und des Einwerständnisses, der Theilnahme an diesen Privatinteressen bezüchtigte? Unaushörliche Gährungen zeigten sich.

Im Jahr 1644 hielt Mazarin für nöthig eine Armee bes Innern aufzustellen, um jebe Bewegung zu dämpfen, die sich gegen den Dienst des Königs erheben könnte. Im Jahr 1645 bemerkte er selbst, die Hartnäckigkeit der Spanier bei den Friedenbunterhandlungen rühre von der Erwartung her, daß es in Kurzem zu einem neuen Ausbruch von Unruhen in Frankreich kommen werde.

Erinnern wir uns, baß jene Partei, bie sich nach bem Tobe Richelieu's zum Umsturz seines Systems berufen geglaubt hatte, noch immer bestand. Sie war geschlagen, zurückgebrängt, aber sie hatte bem Minister gegenüber, ber als ber Fortsetzer bes Berstorbenen galt, mächtige Sympathien. Manche aus ihrer Mitte waren gestüchtet: eben biesen schrieb Mazarin die Erregung jener Erwartung zu.

Dieser Gesinnung und Tendenz gehörte nun auch die Corporation an, welche von jeher die am altgemeinsten anserkannte Autorität im Lande besessen hatte, das Parlament von Paris. Durch Richelieu war es tief herabgewürdigt, durch den Antheil, den es an der Bildung der Regentschaft nahm, zu erneutem Selbstgefühl emporgesommen. In den Jahren 1646 und 1647 finden wir die Regierung auss neue in lebhaftem mit dem Parlament. — Eben auf dem Boden der sinanzielten Unternehmungen und Beschwerden stießen sie zusammen.

Der Oberintendant ber Finanzen, Emery, ein Italiener wie Mazarin, und mit bemfelben eng verbunden — er galt

<sup>1</sup> Negociations secrètes II, 160.

für schwelgerisch, ungläubig und tyrannisch — hatte unter anbern Mitteln, sich eine Einnahme zu verschaffen, von ben Gigenthumern ber in ben Borstäbten von Baris einem früheren Berbote zuwiber aufgebauten Häuser ein nachträgliches Strafgelb eintreiben wollen; die Eigenthumer setzten sich bagegen und wendeten sich an das Parlament; dieses nahm sich ihrer an und die Regierung ließ in der That ihre Forderung sallen.

Schon hiebei fam es zu unangenehmen Conflicten. Die Regierung sah sich veranlaßt, einige Mitglieber bes Parlaments zu eriliren, für welche bann nicht allein die Magistratur, sondern die ganze Stadt Partei ergriff.

Emery suchte fich burch eine Auflage auf ben Berbrauch ber Lebensmittel zu helfen, und es gelang ihm wirklich, eine folde in bem Steuerhofe burchzuseten und bereits zur Erhebung Man fonnte eine Geschichte von bem Wiberftanb schreiben, welchen biefe Auflage, so unvermeiblich sie an sich ift, in jedem europäischen Lande bervorgerufen bat. Wie einst zu Beinriche IV. Zeiten, fo auch bamale fette fich ibr bas Barlament von Paris entgegen, nicht etwa nach einer ruhigen Ermagung ber Grunde bafur und bamiber, fonbern einmal, weil fie bem Bolle verhaßt mar, und ber Wiberfpruch gegen fie biefem gefiel, aber hauptfachlich, weil bie Anerkennung ber Bultigfeit eines Beschluffes bes Steuerhofes allein, bas vornehmfte politische Recht bes Barlaments, bas in ber Berififation ber finanziellen Chicte bestand, zweifelhaft ober unnug machte. Rach langen Streitigfeiten fcbritt bas Barlament zu einer Ermas Bigung bes aufgestellten Tarife ber Abgabe; bas Confeil verwarf biefelbe; von beiben Seiten wurden entgegengefette Befcbluffe gefaßt und burch Maueranschläge bem Bolfe fund gethan. 1

Histoiré-du temps, 1619, p. 14.

Auch biesmal, im Sommer 1647, gab bie Regierung nach: sie suchte einige andere Ebicte hervor, welche früher von bem Parlament verificirt, und nur nicht ausgeführt worden waren; aber bieß waren solche, welche dem Stand der Hausbesitzer von Paris beschwerlich sielen: schon entstanden lärmende Jusammenrottungen in der Stadt, wie sie einem Aufruhr voranzugehen pflegen.

Welch ein Zustand war das bereits! Bei allen ihren Schritten, mochten sie heilfam sein oder nicht, sah sich die französische Regierung von parlamentarischem oder populärem Widersstand gehindert. Neuer Hulfsquellen bedurfte sie aber zu dem nächsten Feldzug auf das dringendite. Sie griff endlich zu einigen außerordentlichen Maßregeln: Beschlagnahme von bereits veräußerten Einfunften und Ereationen neuer Aemter, unter andern von zwölf neuen Stellen von Maistres de Requestes — und beschloß, um aller Weigerung zuvorzusommen, dieselben in Gegenwart des Königs in einem Lit de justice aussprechen zu lassen.

Alls ber Eckftein ber französischen Berfassung ward es betrachtet, daß ein in bessen Gegenwart verkündigtes Edict, benn von dem König leitete man alle Gerechtsame des Parlaments her, — keinen weitern Widerspruch ersahren durfte. Um 15. Januar 1648 ward eine Throngerichtssitzung zu biesem Zweck mit gewohntem Pomp gehalten.

In dem Parlament bemerkte man jedoch, daß jener Grundsfat unter einem minorennen König nicht gelte, durch dessen Mund nur der Minister rede, der zugleich der Intendant seiner Erziehung sei. 2 Eben hier begann der ernstlichste Widdlichter

i Grands bruits et grands murmures parmi la bourgeoisie.
3 និង ter ក្រពន្ធច្រែញ់t: La justification du parlement et de la

Schon in der Sigung selbst zeigte sich eine nicht erwünschte Stimmung; nach derselben vertheilte der erste Prafibent bent bie verfündeten Edicte zu neuer Prufung unter die Mitsglieder, und diese hatte dann den Erfolg, daß die Königin gebeten wurde, ihre Anordnungen entweder sehr wesentlich absydandern oder ganz zuruckzunehmen.

Und unmittelbar brachte bieß nun die unangenehmste Bertegenheit hervor. Die Regierung, die ihren Edicten volle Gultigkeit zuschrieb, hatte auf den vorausgesesten Ertrag derfelben Anleihen gegründet, deren sie für den Krieg bedurste; indem sich das Parlament jenen entgegenseste, machte es biese nichtig.

Ueberdieß aber kamen die bebenklichsten constitutionellen Fragen, die es in Frankreich geben konnte, zur Sprache. Der Präsikent Le Coigneur, der nach dem Tode Richelieu's in das Parlament zurückgekommen war, führte in Gegenwart der Königin die Behauptung aus, daß, wenn man in alten Zeiten bei der Einführung neuer Auflagen die Beistimmung des Boless, ausgesprochen durch die allgemeinen Stände, für nöthig gehalten habe, jett, da man diese nicht mehr einberuse, das Parlament an ihre Stelle getreten sei. "Der Wille des Kürften müsse durch die, welche die Gerechtigkeit verwalten, für gerecht erklärt werden, dann führe das Bols ihn aus." Bei

ville de Paris 1649 wird ihm besonders jum Bormurf gemacht, »qu'il a fait venir le roi mineur au parlement, pour par sa présence obliger le parlement à recevoir ses edits.« (7.)

Bei Zasen II, 96. Quand nos rois ont desiré d'établir quelque impôt sur leurs peuples, ils ne l'ont pas voulu faire si non de leur consentement par l'assemblée legitime des états: mais peu à peu cette manière étant éteinte, les parlements ont supplée la fonction des états du royaume.

jener königlichen Sitzung ergriff der sonst so ergebene Generalprokurator die Gelegenheit, das Elend des Bolfes mit den dunkelsten Farben zu schildern; er stellte dem jungen König vor, daß es zu dem Glanz seiner Krone gehöre, über freie Menschen und nicht über Sclaven zu herrschen. Die Ansicht, daß eine Berordnung, über welche das Parlament berathen sollte, durch die Publikation in Gegenwart des Königs Geseheskraft erlange, erklärte er für eine moralische Täuschung und einen politischen Widerspruch.

Ibeen, die über das Gebiet einzelner finanzieller Maßregeln weit hinaus reichten. Indem die Regierung den monarchischen Gedanken Richelieu's auf dessen Spuren verfolgte,
erhob sich die Körperschaft, die von ihm auf immer in die
Schranken der Rechtspflege zurückgewiesen zu sein schien, zu
einer energischen Erinnerung an ihre politische Bedeutung. Auch
von dem mit allem Apparat der königlichen Würde ausgesprochenen Willen der höchsten Gewalt achtete sie sich nicht
gebunden; sie meinte, die Rechte der Generalstände ausüben,
über den Gehorsam des Volkes entschehen zu können.

So eben war die Periode der Paulette abgelaufen, an deren Zahlung der so gut wie erblich gewordene Besit der hohen Stellen gebunden war. 1 Emery meinte, zugleich sich empfindlich zu rächen und die Widerstrebenden zu ihrer Pflicht zurückzuführen, wenn er dieselbe der Rechenkammer, dem Steuerhose und dem Grandconseil verweigerte, denn sie zeigten sich alle von dem Geist der Opposition ergriffen. Er ordnete

Bgl. Talon II, 150. Onbebei ober vielmehr Mazarin selbst leitet alles Folgenbe bavon ab: La causa di questo disturbo è stata che il sopraintendente — per cavare danari — volse imprudentemente ritenere il salario di tutti i consiglieri etc.

zugleich an, daß den Mitgliedern derselben vier Jahre lang, ber öffentlichen Bedürsniffe wegen, ihre Besoldungen eingehalten werden sollten. Da das eigentliche Parlament sich ber Bedrohten annahm, und sogar den Beschluß faßte, daß die Einwilligung der Erden zum Eintritt in jede erledigte Stelle ersorderlich sei, trug Emery fein Bedenken, seine Strasmaßtegel auch auf die wirklichen Parlamentsmitglieder auszubehnen; er nahm die Paulette überhaupt und im Ganzen zurück.

Man hat gesagt, in Franfreich seien bie öffentlichen Ungelegenheiten unter bie Obhut ber Brivatintereffen gestellt: burch eine Bebrohung ber letteren meinte bie Regierung Gehorfam erzwingen gu fonnen; indem fie aber hoffte, einen Jeben an feine Abhangigkeit zu mahnen, erwedte fie vielmehr in allen cin großes Bemeingefühl. Die vornehmften Familien bes boheren Burgerstandes, welche die Stellen inne hatten, Die Taufende von Andern, bie mit ihnen zusammenhingen, wurden burch bie Befahr ihrer focialen Stellung auf bas engite ver-Manner traten unter ihnen auf, welche bas Talent bunben. entwidelten, bie entstehende Opposition Schritt fur Schritt weiter ju führen; bamale ber einflugreichste mar ber Rath ber Grandchambre, Lonqueil, ber bas allgemeine Bertrauen genoß und bie Babe überzeugenber Berebtfamfeit befaß; er ward als bas Drafel ber Bartei betrachtet. Unter beren Leitung hielten es bie vier Beamtenhofe fur gerechtfertigt, fich burch zahlreiche Deputirte zu gemeinschaftlichen Berathungen in bem Saale St. Louis zu vereinigen. Schon an fich mar bieß ein Ereigniß von Bebeutung. Denn mas gab es, mas nicht fraft bes Rechtes bes einen ober bes andern zu benfelben hatte herangezogen werben fonnen? Ihre Busammenfunfte

bilbeten gleichsam eine Reprafentation ber gesammten Magistratur. In Kurzem aber zeigte sich auch, baß hier eine oppositionelle Tendenz von Grund aus vorwaltete: es wurden Besschluffe gesaßt, welche bas gesammte Staatswesen, wie es jest bestand, betrafen und gesährdeten.

Die von Richelieu eingeführten Intendanten ber Juftig und der Kinangen, welche bie großen erblichen Corporationen ber Beamten in Ordnung zu halten bestimmt waren, follten abgeschafft fein; vereinigt wollten bie vier Rammern einen Berichtshof aufstellen, um ben Unterschleifen ber Berwaltung nachauforschen. Die Taille follte um ein Biertheil verringert, und nicht langer auf Rechnung ber Kinangmanner, bie ihren Ertrag gefauft hatten, fonbern auf bie altherfommliche Weise eingezogen werben; wie benn auch in anbern Urtifeln eine ben Gelbbefigern feinbfelige Tenbeng vorwaltete. Sauptfachlich aber ward als eine unwiderrufliche Regel festgesest, baß feine Auflage ober Steuer erhoben werben burfe, ohne regelmäßig, mit Achtung bes freien Stimmrechtes, verificirt worden ju fein; ohne freie Einwilligung ber fouveranen Sofe folle fein neues Umt creirt, feine Rente noch Befolbung gurudgehalten werben burfen. Die vornehmfte Baffe, ber fich bie Regierung bisher bebient hatte, ihre Wegner gefangen gu fegen und in bem Gefängniß festzuhalten, follte ihr entwunden fein; man wollte bie Regierung verpflichten, einen Jeben, ben fie einziehe, nach vierundzwanzig Stunden vor feinen natürlichen Richter gu ftellen. 1

<sup>&#</sup>x27;Arrest faits en l'assemblée des quatre compagnies souveraines scavoir le parlement, le grand conseil, chambre des compts, la cour des aydes et en la chambre du St. Louis. Nouveau journal contenant tout ce, qui s'est fait et passé aux

Ein Constitutionsversuch ber außerordentlichsten Art, aber ber damaligen Lage ber Dinge in Frankreich entsprechend. Bon Generalständen, Notabeln, Provinzialrechten ist dabei nicht die Rede. Die gerichtlichen und administrativen Beamten, durch Kauf oder Erbe zu ihren Lemtern gelangt, suchten die gessetzgebende Gewalt unabhängig in ihre Hände zu nehmen. Es war, als sollte die Landesverfassung überhaupt eine juribisch-parlamentarische Gestalt bekommen. Die Eingriffe der ministeriellen Gewalt wurden als unbestugt zurückgewiesen. Die jüngeren Mitglieder der Beamtenhöse, noch frisch von den classischen Studien der Schule, sahen sich als eine Art von römischem Senate an.

Man fragt sich, wie so die Regierung der Bildung einer gesährlichen Opposition ruhig zusah: benn unmöglich konnte sie sich boch schon zu schwach fühlen, um etwas dagegen zu thun. Bor Allem: die Regierung wünschte einen Bruch zu vermeiden, der die dem Abschluß nahen Friedensunterhand-lungen in Deutschland hätte stören, den spanischen Feindseligfeiten neuen Antrieb verleihen können: aber sie hatte noch einen andern Gedanken, den Mazarin selbst in einem Briefe an seinen Bruder verräth. Denn das Parlament die Mißbräuche der Partisans so tebhaft angriff, so war das der Regierung selbst nicht unangenehm, weil diese dadurch genöthigt

assemblées des compagnies souveraines du parlement ès années 1648 et 1649 jusqu'à présent. Paris 1649, p. 5. Bgl. Hambert Recueil des lois XVII, 72.

<sup>1</sup> 9. Auguit 1648 Ho lasciato correre il digusto del parlamento contra li trattanti prevedendo come è riuscito che questi vedendosi perseguitati et attaccati così furiosamente dalle compagnie sovrane ricorrebbono a noi facendo offerta, che non haveressimo mai la forza di pensare.

wurden, sich an sie anzuschließen und ihr in ihren Gelboperationen bessere Bedingungen zu machen. Tiefer kausmännisch rechnende Geist war so recht eine Eigenthümlichkeit des ersten Ministers. Der pecuniare momentane Vortheil überwog in ihm bie Betrachtung zufünstiger Gesahr.

Mazarin ließ selbst Emery fallen: er willigte in die Albschaffung der Intendanten; in einem abermaligen Lit de justice, Ende Juli, ward eine Declaration verfündigt, in welcher diesienige von den neuen Alemtercreationen, die am meisten Widerspruch erregt hatte; die der zwölf Requetenmeister zurückgenommen, die Herabsehung der Taille genehmigt, endlich das große Zugeständniß ausgesprochen wurde, daß in Zusunst kein Steuersedict Gültigkeit haben solle, ohne im Parlament, wie sich gebührte, verisiert worden zu sein. Dagegen verdat sich die Rezgierung, diesem Zugeständniß eine rückwirfende Kraft beizumessen und etwa die Steuern, die auf nicht verisseirte Edicte gegründet waren, sür unzulässig zu erklären; eine Versammlung, die ohne ihre Erlaubniß gehalten werde, wollte sie nicht bulden.

Auf biese Weise hoffte fie burch eine zugleich populare Nachgiebigteit bie Bemuther zu beruhigen, und doch bie Summe ber Bewalt zu retten.

Aber bie vereinten Corporationen gaben fich bamit felneswegs zufrieden. Gie hielten an ihrer Union fest, unterwarfen auch bas lette Ebict einer Prüfung, verboten alle und jebe Steuererhebungen, die nicht auf regelmäßig verificirte

Der Ausbruck war nicht wie in bem Parlamentsbeschluß: avec liberte des suffrages, sonbern bien et duement verifiées; ber Unterschied fällt in bie Angen, boch machte bas bamals weniger Aufsehn. Ich sinde nicht, baß bie Bersiellung ber ursprilinglichen Worte gesorbert worden wäre, auch nicht von bem hestigsten Opponenten, Gressetaan.

Ebicte gegründet seien, und trafen Anftalt, ben Finanzmannern, welche auf die innebehaltenen Befoldungen der Mitglieber Anleihen hergegeben hatten, ben Proces zu machen.

Co trat bas Barlament von Baris ber hochsten Gewalt mit entschiedener Reinbseligfeit entgegen; es fand bamit Rudhalt bei Großen und Rleinen. Die obwaltenbe Stimmung ber Saupistabt, ber Nation, ja ber Welt überhaupt unterftutte Der zu Gunften ber parlamentarischen Bewalt fo eben in England burchgeführte Rampf brachte einen allgemeinen antironalistischen Einbrud in Europa hervor, ber gemeinschaft= liche Rame machte ben Unterschied ber Inftitutionen beiber ganber einen Augenblick vergeffen. Frankreich hatte ben Abfall von Bortugal, ben catalonischen, julett ben neapolitanischen Aufruhr genährt und benutt, obgleich fie bie monarchischen Bringipien verletten: aber follte bieß nicht gulett auf Frantreich jurudwirten? Man weiß, bag in Paris ben Reapolitanern gang von Bergen ber Gieg gegonnt wurde. Denn von jeher gab es einen tiefen innern Busammenhang bes europäischen Lebens; Bewegungen von scheinbar localem Ursprung treiben ihre-Unalogien in entfernten Regionen hervor, mo biefe ploglich und unerwartet auftauchen. Die Stimmungen, Irrthumer und Leibenschaften ber Menschen berühren fich auf Wegen, bie Riemand nachzuweisen vermag.

Noch immer hatte Mazarin burchgreifende Maßregeln, welche Unruhen veranlaffen fonnten, lieber vermieden. Doch war er in biefer Ungelegenheit nicht so ganz Meister; unter Undern hörte die Königin bamals wieder auf Chavigny, ber in der Strenge Richelieu's das Ideal ber Staatsverwaltung sah; ihre Umgebung und sie selbst fühlten durch die Unternehmungen der bürgerlichen Körperschaften ihren Stelz beleidigt.

Und wenn man bisher auf die Lage ber auswärtigen Angelegenheiten, die in der letten Zeit nicht überall günstig standen, Rücksicht genommen hatte, so schien das im Sahr 1648 nicht mehr nöthig zu sein. Bon allen Seiten erhielt man Siegesnachrichten; in Italien war Cremona, in Catalonien Tortosa, in den Niederlanden Opern in die Hände der Franzosen gefallen: im August ersocht der Prinz von Condé einen glänzenden Sieg über die spanisch-niederländische Armee bei Lens. Sollte bei so vielem Glück über die auswärtigen Keinde der Hoff nicht auch den Muth haben, seinen Gegnern in der Hauptstadt zu Leibe zu gehen?

Die Regierung ersah sich zwei Mitglieber bes Grandconseil, ben Prasibenten Blancmesnil, Bruber jenes Bischos von Beauvais, der ein Ministerium der Resormen hatte aufstellen wollen, und den Rath Broussel, Manner von einem gewissen Einfluß, aber keineswegs die eigentlichen Führer, um an ihnen ihre Strafgewalt auszunden. Eben an dem Tage, an welchem der Sieg von Lens durch ein Tedeum in Notre Dame geseiert wurde, unmittelbar nach der Feierlichseit ließ die Königin Anna diese Beiden in ihren Wohnungen verhaften und absühren.

Sie hatte feine Borftellung von bem Umfang bes ichen

<sup>&#</sup>x27;Majarin an ben Derzog von Mobena, 11. Sept.: Restavano interamente aggiustate le cose del parlamento, ma la contumacia di alcuni spiriti inquieti che andavano pur procurando di tenere le cose in disordine obligò la regina a far arrestare due consiglieri del parlamento, il che se bene era rimedio molto moderato e molto giusto nondimeno; se le devo dire il vero, non fu mio parere d'usarne nelle presenti congiunture. Su ciner pateren Lettera circolare ven Onberei, Febr. 1650, beißt es, ber Carbinal habe ber Rönigin bierin nadgagachen.

feit Jahren in ben Bemuthern ber Ginwohner von Baris angesammelten Wiberwillens; indem fie zwei minberbebeutenbe Manner antaftete, erwedte fie eine allgemeine Explofion. Der alte Brouffel, ber ale ein bieberer Chrenmann befannt mar, ohne viel in bie Weite reichenbe Absichten, nur ein abgefagter Feind ber obwaltenben Finangwirthschaft, voll von Ditgefühl fur bie Noth bes gemeinen Bolfes, genoß bie Berehrung gu= erft feiner Frennbe und Nachbain in bem Quartier, wo er wohnte, bann ber fleinen Burger in ben nachften Stabitheilen; bie gemeinen Leute auch in ben übrigen fannten ben Ramen bes Mannes, ber bie Auflagen, burch bie fich Alle gebrudt fühlten, abichaffen wollte. Auf bas Berücht von feiner Befangennebmung wurden bie Laben geschloffen, bie alten Waffen bervorgeholt; eine ploblich loebrechenbe Bewegung, vor ber bie für bie Reier bes Tages aufgestellten Garben gurudwichen, malite fich nach bem Balais Royal bin. In biefen emporerischen Maffen lebt zugleich eine eigenthumliche Leichtigfeit fich zu organifiren: man fah einen Stadtcapitan Bachen ber Emporung ben Schilbmachten bes Konigs gegenüber aufftellen; Alle fcbrieen nach ber Rudfehr ihres Brouffel. Diefer Aufruhr lagt fich nicht mit bem ber Lique vergleichen; er war weber fo wohl vorbereitet, noch fo leibenschaftlich und erfolgreich; bie Truppen wurden biegmal nicht entwaffnet, am andern Morgen haben fie ben von einem Bolfehaufen ine Gebrange gebrachten Rang= ler aus beffen Sanden errettet, und fich bann, nachbem einige Schuffe gewechselt worben, an ben Tuilerien und bem Balais Royal aufgestellt. 1 Aber bie Stadt war boch ploblich in ben Sanben ber emporten Menge; bie ftabtifchen Compagnien,

ueber bie Einzelnheiten tiefer Begebenheit wilrbe eine fritische Erörterung auch nach Allem, was barilber vorliegt, rathsam fein.

statt ihr zu widerstehen, machten, von benfelben Antrieben ergriffen, gemeinschaftliche Sache mit ihr: wenigstens in ber Rahe bes Tumults waren allenthalben Barricaben errichtet; wollte bie Königin die Ruhe wieder herstellen, so mußte sie sich zu Concessionen bequemen.

Das Parlament, in feierlichem Buge von bem Juftigvalaft nach bem Balais-Royal ziehent, vermittelte biefelben; es wirfte in ber That, die Rudfehr ber beiben Gingezogenen aus, - ohne bieß hatte Reiner von Allen nach feinem Saufe geben burfen, - und mit unbefchreiblichem Jubel ward Brouffel von ber Menge empfangen. Wenn bas Barlament bagegen feinerfeits versprach, bis nach ben nachsten Bacangen von ber Erörterung ber letten Declaration und ben Beschluffen ber vereinigten Rammern abzustehen, alfo bie eigentlichen Streitpuncte ruben ju laffen, fo bebeutete bas boch fur bie Sauptfache nur wenig: es war ein Aufschub, ber bie Bahrung in ben Gemuthern mehr nahrte ale beruhigte. Nun erft begann Brouffel, ber ber Mann bes Tages geworben mar, eine gefahtliche Rolle ju fvielen. Das Uebergewicht in ber Stadt mar in ben Sanben ber popularen Partei. Dazu fam aber noch ein anderer unerträglicher lebelftanb. Die Regierung hatte fich burch bie einseitige Jurisprubeng bes Parlaments bewegen laffen, bie ben Partifans für ihre Unleben gemachten Uffignationen zurückzunehmen. Aber bieß veranlaßte einen allgemeinen Banferutt, welchen bie Regierung felbst in ihren auswärtigen Unternehmungen am schmerzlichsten empfand. feinen Briefen flagt Magarin, ber Gelbmangel habe es ihm unmöglich gemacht, eiwas für Neapel zu thun, obwohl er febe, was fich bort ausrichten ließe; ben großen Gieg in Flanbern

Forbonnais Recherches II, 256.

habe er unbenutt lassen mussen, ber Flotte ihren Unterhalt nicht auf zwei Monat sichern, die schon begonnenen Unternehmungen in Catasonien und in Oberitation nicht fortsetzen konnen. Da die fortdauernden Unruhen die Zuwersicht auf die Zufunft, den Credit vernichteten, so hielt man für nothwendig, benselben um jeden Preis ein Ende zu machen.

Die Regierung entschloß sich, noch vor dem Wiederbeginn der Parlamentsthungen mit besinitiven Zugeständnissen hervorzutreten. Um 24. October publicirte sie eine Declaration, in der dem gemeinen Mann neue Erleichterungen zugesagt wurzden, den Gewerbtreibenben, wie sie verlangten, das Verbot der ausländischen Manufacturen, den verdündeten Corporationen die Versicherung, daß niemals Alemter ohne ihre Einwilligung creirt werden sollten. Eine förmliche Habeascorpusacte ließ sich die Königin-nicht abgewinnen; aber sie sagte zu, daß in Zusunst Niemand vor Ausnahmsgerichte gestellt, die Beamten nicht durch Lettres de cachet in ihren Amtsverzrichtungen gestört werden sollten.

Das war nicht Alles, was die Kammern von St. Louis gefordert hatten, aber das Meiste davon; und bei weitem mehr, als sich ein halbes Jahr früher hätte erwarten lassen: man hoffte davon eine allgemeine Befriedigung.

Welch eine Täuschung aber ist es, von abgebrungenen Zugeständnissen eine Herstellung der Ruhe zu erwarten. Auch damals, wie so oft, zeigte sich, daß die Strenge des Gehorssams unterbrochen, und ein sester Punkt gewonnen war, von welchem aus die Regierung weiter angegriffen werden konnte. Alle alten Gegner fühlten sich. Unter den übrigen erschien dem regierenden Cardinal gegenüber ein anderer hoher Geistslicher, der schon in die letzen Arrungen eingegriffen hatte

und von Tage zu Tage fühner auftrat, der Coadjutor von Baris, Johann Franz Paul von Gondi, genannt von Rep.

Das Haus Gondi war stolz darauf, daß sein Kamilienpalast in dem ältesten Umfreis der Stadt Florenz liege, ein sicheres Zeichen seines uralten Abels. In Geldgeschäften nach Frankreich herübergekommen, war es durch seine Berbindung mit den beiden mediceischen Königinnen, besonders der ersten, und durch die wohlerwogene und umsichtige Haltung des noch in Florenz gedornen Albert de Gondi, für den seine Herrschaft Ret an der untern Loire zum Herzogthum erhoben wurde, rasch emporgestiegen. Besonders war ihnen das Bisthum Paris zugefallen. Erst ein Bruder Alberts, dann zwei seiner Söhne haben es besessen; sein Ensel war der Coadjutor, der sich durch ein höchst eigenthumliches politisches und ein unvergleichliches literarisches Talent einen Namen gemacht hat.

Bei ben meisten namhaften Menschen ist es ein lebhafter Eindruck, den sie in der Jugend empfingen, der allerdings darum eben so lebhaft wurde, weil er eine Aber ihres innerssten Wesens berührte, was ihre Lebensrichtung bestimmt hat. Wie Manche lassen sich nennen, die durch die Lebensbeschreibungen des Plutarch angeregt worden. Auch auf Paul Gondi hat Plutarch gewirft; aber große Könige oder Kriegsmänner waren es nicht, die seine Nacheiserung erwecken; er bewunderte am meisten Diesenigen, die sich einer vorherrschenden Macht gegenüber als Parteihäupter Anerkennung und Macht verschafft haben. In einer französsischen Bearbeitung von

Lettres patentes de l'érection du comté de Retz en duché et pairie, Nov. 1581. Histoire généalogique de la maison de Gondi 11, 529, ausstübrliche Aufzühlung ber Berdienste Alberts und ber Ansprüche des Haufes.



Madcardi's Verschwörung bed Fiesco, die er als junger Abbe verfaßte, finden fich Einschaltungen fehr auffallenden Inhalts: 3. B. über ben nichtigen Beigeschmad von Schimpf, ber ber Bezeichnung Rebell, Factionsmenfch, Verrather anflebe; aber man muffe mahlen gwifchen Scrupel und großen Unternehmungen, Die allezeit ber Erfolg rechtfertige. 1 In bem Zuftand, in welchen Richelieu ben frangofischen Abel berabgebrückt, sah er eine unwürdige mit der Ehre unvereinbare Stlaverei. Er leitete benfelben von ber Lethargie ber, Die fich nach ben Bewaltibaten bes Machthabers über bie Barlamente, Die Bros vingen und bie Großen bes Landes ausgebreitet, habe; in ber ursprünglichen Verfaffung von Frantreich fei bas absolute Ronigthum nicht begrundet. Wenn nicht auf fo festen Capungen, wie die Berfaffung von England ober von Aragonien, fo beruhe fie boch auf anerfannten Gewohnheiten; beren Dbhut wie früher ben Generalständen, jo fpater ben Parlamenten anvertraut worden fei. Gefete feien allerbinge, fagte er, ohne bie Waffen unvermögend, aber auch bie Waffen ohne Befete; Carbinal Richelien habe allen Gefegen und Gewohnheiten Sohn gesprochen, und biejenigen gestraft, bie barauf halten wollen; bie Marillacs erschienen ihm als Martyrer ber Gefetlichkeit. In Ungabligen lebten bieselben Ueberzeugungen : in Paul Gondi erwachte ber Chrgeig, fie gur Geltung zu bringen.

Gleich in ben ersten Wochen ber Negentschaft, che sie ihr System gebilbet hatte, ward Gondi von ber Königin zum Coabjutor seines Dheims in ber nun zum Erzbisthum erhobesnen Diöcese von Paris ernannt. 2 Er versäumte keine äußere

<sup>&#</sup>x27; Auszüge in ber Retice von Betitet: Mémoires 44, 10.

<sup>2</sup> Am 12 Juni 1643 bankt bas Capitel ber Königin filr bieje Ernennung. Hist. généal. II, 164.

Pflichterfüllung, durch die er bei seinem Capitel und seinen Pfarrern in Ansehen kommen konnte; denn zu seinen politischen Abstractionen gehörte der Grundsaß, daß ein Mann, der etwas unternehmen wolle, von der Genossenschaft, zu der er gehöre, gedeckt werden müsse; das Bolk suche er durch überreiche Almosen, die schon einigen Berdacht gegen ihn erweckten, für sich zu gewinnen. In den Versammlungen des Clerus nahm er sich der alten Gerechtsame desselben auss eistigste an; Thomas von Canterdury und der heilige Ambrostus waren hier seine. Borbitder; er trat mit dem Herzog von Orleans in einen Chrenrechtsstreit; schon sagte ihm Mazarin einmal, wer affectire ein Ambrostus zu sein, der müsse auch so leben.

Aber das war die tiefe Immoralität biefes Menschen, daß er, indem er das Heiligste verwaltete, bennoch mit vollem Bewußtsein, furz und gut, den Entschluß saßte, seine Ausschweifungen sortzusesen. Vor Gott, sagt er, sei das zwar das größte Berbrechen, aber vor den Menschen das Klügste. Er wollte zugleich Ambrosius und Catilina sein.

Ein noch unmittelbareres Motiv zu einer öffentlichen Wirksamseit, als die gespilichen, gaben ihm die Angelegenheiten bes Parlamentes. Er erzählt, am ersten Tage der Barricaden, troth seines guten Willens, von der Königin und dem Cardinal mit Argwohn und Wegwerfung behandelt, habe er sich jeder Pflicht gegen sie überhoben gefühlt, und den Tumult des zweiten Tages geleitet. Man hat Grund an der Wahrheit dieser Behauptung zu zweiseln; es scheint, als habe er seinen Cinsluß auf das Creigniß jenes Tages nach der Hand höher angeschlagen, als er in der That gewesen ist. Aber wer könnte läugnen, daß er in der That gewesen ist.

geistlichem Range die Führer ber parlamentarischen Partei in ihrem Unternehmen gewaltig bestärfen mußte. Un beren Spige, auf ihre Rechte gestüßt, dachte Gondi den allgemeinen Unsgriff auf die Regierung zu beginnen.

Noch erschien bas Verhältniß höchst ungleich. Ret machte und ben Krieg, sagt Mazarin einmal, wie wenn ber Führer einer Brigantine eine große Flotte anzugreisen unternähme.

- Gr fonnte, wenn es wieber jum Bruche tam, auf einige Sulfe für fein Fahrzeug rechnen. Wie follten nicht bie Benbome's ober die lothringer ihre alte Stellung, fobalb es moglich war, wieber zu gewinnen suchen? Bouillon war nach Baris jurudgefommen, aber feineswegs jufriebengeftellt. Auch einige Kriegsgefährten Conbe's, bie fich von biefem gurudgefest faben, naberten fich bem Coabjutor. Conbe felbit fprach mit ibm' mohl nur beghalb, um fich felbft über ben Stand ber Dinge zu unterrichten; benn er fah Wolfen am Simmel und wollte wiffen, was er im nachften Sturme gu thun habe: er hielt am Sofe fest. Um so auffallender war, bag fein jungerer Bruber Conti und feine Schwester, Die Bergogin von Longueville, bem Coabjutor Behor gaben. Die Lette, welche mit einer anmuthvollen Erscheinung einen zugleich gebildeten und unternehmenben Beift verband, fo baß ihr Alle hulbigten, bie in ihre Rabe famen, war eine unschatbare Bunbesgenoffin fur ihn.

Unter ber Einwirfung bes Coabjutors und feiner Freunde

<sup>&#</sup>x27;Nicht ganz ohne Beziehung hierauf möchte die Bezeichunng Frende sin biese Partei sein, die auf den Grund parlamentarischer Gerechtsaue nicht geradezu, sondern aus der Ferne, die gigantische Gewalt des ersten Ministers zu zertrimmern suchte, wie jener Niese durch die Anwendung der Schleuber erlegt worden sei. Mag das Wort auch einen andern zusfälligen und localen Ursprung haben, so ist es doch schon damals so verstanden worden. Best. Priolus de redus Gallicis III, 6.

nahmen bie Bewegungen ber Stabt gegen Enbe bes Jahre 1648, ber Declaration jum Trot ober vielmehr burch fie veranlaßt, eine brobenbe Beftalt an. Mit eifersuchtiger Strenge bestritt bas Parlament jebe auch noch fo unbebeutenbe Berletung ber barin gemachten Bugeftanbniffe. Schon waren bie Bemuther hierüber in Aufregung, als neue Kinanzoperationen in Vorschlag famen. Die Minister beabsichtigten; bas Ginfommen bes nächsten Jahres und unter andern auch bie Taille jur Grunblage berfelben ju machen. Das Barlament wiberfette fich bem mit einer Festigfeit, gegen welche bie Mahnungen an bas öffentliche Bedürfniß, wie fie ber Bergog von Orleans vortrug, und bie brobende Saltung, die ber Pring von Conbé annahm, nichts ausrichteten. Gine allgemeine Berftimmung gab fich in ben Einwohnern ber Hauptstadt fund, und gwar bießmal gegen ben erften Minifter felbit. 1 Gie faben in Magarin einen Verbundeten ber Kinangwirthschaft, von ber fie fo viel gelitten hatten: fie erinnerten fich und wurden in bittern, mannigfaltigen Flugblattern, beren Angriffe jest begannen, täglich baran erinnert, bag er ein Frember war, fie ichienen eine neue Emporung vorzuhaben. Man hat gefagt, ne hatten bie Konigin gur Entlaffung Magarins gwingen, ober fich ber Berfon bes jungen Konigs bemeiftern wollen. Wohin auch ihr Ginn geben mochte, bas leuchtet ein, bag bas Reich in biefen tumultuarischen Bewegungen nicht eigentlich regiert werben fonnte. Es war an feine Borbereitungen zu bem

¹ Mis Grund bezeichnet Onderei in einem Schreiben »una quasi indubitabile cortezza che si procurasse di far nascere nuove sollevationi et in esse di mettere la mano sopra la persona del re.« Mubery 1, 531: »Ils auroient au moins emporté l'éloignement du premier ministre, s'ils s'y fussent opiniatré comme apparemment ils n'y auroient pas manqué.«

nächsten Feldzug zu benken; man sah, daß die Spanier auf den Fortgang dieser Unruhen zählten. Der Stadt war die Königin nicht mehr Meister, und ein Bersuch, sich mit Geswalt dazu zu machen, hätte zu einer blutigen Katastrophesühren können. In dieser Berlegenheit und Bedrängniß saßte Mazarin einen wenn nicht verwegenen, doch sehr tecken Geschlossen, und wußte die Königin dasur zu gewinnen. Sie desschlossen, mit dem ganzen Hose die Hauptstadt zu verlassen, um dieselbe durch einen Angriff von außen zu dem Gehorsam zurückzubringen, den sie verweigerte. Sie hossten damit rasch genug zu Ende zu sommen, um noch zur rechten Zeit den Feldzug gegen Spanien beginnen zu lassen.

Raft wie eine Klucht ward bie Entfernung bes Sofes vorbereitet und ausgeführt. Mazarin wohnte am Vorabend bes Dreifonigstages einem Feste bei, bas ber Marschall Grammont gab; für ben andern Tag batte er felbit ein Weft angefünbigt, bas er in ber Behausung bes Carbinal Grimani außerhalb ber Thore geben wollte, und bagu fein Gilberzeug, feine Teppiche und ben besten Sausrath bereits hinausgeschickt. 3m Balais & Royal war Alles im gewöhnlichen Bang; Königin Unna fah, ben Urm auf ben Tifch gelehnt, bem Spiele bes jungen Königs zu; fie erschien heiter und forglos und zog fich bann um bie gewöhnliche Stunde jurud. 11m 4 Uhr verließ Magarin feine Gefellschaft und fuhr nach bem Balais = Royal. Da hatte fich auch bie Königin wieber erhoben und begab fich burch ben Garten mit ihren beiben Gobnen nach einer bereitstehenben Caroffe. In bem Cours gefellten fich ben beiben Wagen noch einige mehr hinzu, andere folgten fpater; ber Bergog von Orleans und ber Bring von Conbe hatten bas Thor mit zuverläffigen Leuten befest, fo bag bis zum Morgen

Niemand gehindert wurde, sich zu entsernen. Es entsernte sich dieser Hof in dem Augenblick, wo die Vergnügungen bes Winters beginnen sollten, aus der Hauptstadt. In St. Germain, wohin er ging, fühlte er sich aufangs ziemlich unbequem, tröstete sich aber damit, daß er doch nicht mehr von dem Gutbusten untergeordneter Menschen abhänge. Und ohne Verzug bereitete sich Alles zum Kriege gegen Paris. Die für die Jusuhr wichtigsten Posten wurden in Besitz genommen; dem Parlament ging eine Verfügung zu, durch welches es nach Montargis erilirt wurde, und der Stadt die Beisung, feinen Besehl von dem Parlament mehr anzunehmen.

Das erste Gefühl, das bei dieser Nachricht in der Menge sich regte, war eine Art von Ingrimm und Wuth. In dem Barlamente war man eher erschrocken; da aber die Deputation, welche man sosort nach St. Germain schiefte, von der Königin nicht angenommen wurde, so behielt auch hier der ausgessprochenen Ungnade gegenüber Entschlossenheit und Haf die Oberhand. Mazarin ward für einen öffentlichen Keind erklärt, verbannt und geächtet; zugleich ordnete das Parlament eine Ausbedung von Truppen an, um die Versorgung der Stadt mit den ersorderlichen Lebensmitteln zu sichern.

Bernhard von Weimar hat einst König Ludwig XIII. auf bie Gefahr, die ihm aus der anwachsenden Größe seiner Hauptstadt entstehe, ausmerksam gemacht, denn die Stadt sei machtiger als er. In Deutschland gab es damals noch keine machtigen

¹ Aus Onbert Lettera circolare 8 Genu. »Siamo fuori di Parigi,« jagte er, »alloggiati come soldati.«

Bgl. the Acuperungen von Le Tessier bei La Rochejoucanto I, 407.

Onteret had ognuno nauseava che quatro consiglieri, soliti solo a giudicare le cause di particolari haveano voluto intrapendere di dar leggi al re.«

Fürstenstädte, aber in Frankreich trat, wie so manche andere, so auch biese große Schwierigkeit ber modernen Monarchie, ihrer Hauptstadt machtig zu bleiben, bereits vollständig hervor.

Die Stadt Paris nahm jest, dem Königthum gegenüber, eine sehr selbsiftandige und brobende Haltung an.

Mus ben Alugidriften ber Beit ergibt fich, bag man fich nicht begnügen wollte, Mazarin zu entfernen, ober vielleicht bie Fremben aus bem Staatsbienst zu verweisen; bie Absicht war, ber Regierung wenigstens mahrend ber Minberjährigkeit bes Königs eine gang andere Gestalt zu geben. Mitglieber bes Clerus, bes Abels und ber Magiftratur, neben ben Bringen von Geblut follten fie bilben; alle Geschäfte burch bie Mehrheit ber Stimmen entschieben, bie geiftlichen Pfrunden nur aber burch fie vergeben werben. Die oberfte Stelle war babei bem Barlament felbst jugebacht. Es follte jenen ftanbischen Regierungerath vorschlagen, und wenn fich einer ber ernann= ten Minifter feines Umtes unwurdig zeige, auf feine Abfetung bringen, bie bann nicht verweigert werben burfe. Kinangcontroleur follte es nicht mehr geben; zwei Mitglieber bes Barlamentes, von bem Barlament ernannt, follten biefes Umt verwalten. Alle Befehlshaberftellen in ben feften Blagen, gehn Lieues in ber Runde um Paris ber, follten von bem Barlament befett werben, wenn man es nicht vorziehe, biefe Befestigungen ju fchleifen.

Contract de mariage du parlement avec la ville de Paris enthält in tiefer wunderlichen Form sehr ernste Borschläge, unter andern: que toutes les matières d'état se resoudront par l'advis des princes du sang et des conseillers et ministres d'état (die von dem Barlament prasentien) et par la pluralité des voix. Das Journal des Parlaments darf man nicht filr offisiell hatten, doch enthält es noch die sichersten Rachtichten.

Und in biefen Beftrebungen fanben nun Stadt und Barlament jene ihm von bem Coabjutor vorbereitete Unterftusung aus ben vornehmften Familien. Die Bergogin von Longueville war gleich in ber Stadt geblieben; ihr Gemahl und ihr Bruber Conti famen fofort aus St. Bermain gurud; ber erfte bot bem Barlament bie Krafte ber Normanbie an; in feinem Gefolge trat ein tapferer Kriegomann; La Mothe Houbancourt, über. Daniv erfcbien auch Bouillon, gichtbruchig wie er mar, in bem Barlament, um zu erflaren, er wolle nichts, als bie Autorität beffelben, ber er bie Entscheibung seiner eigenen Intereffen überlaffe, und bie Rube ber Stabt, welche bie Sauptstadt nicht allein von Franfreich, fonbern ber gangen Welt fei, aufrecht erhalten. Es gab ihm boppeltes Bewicht, baß fein friegberühmter Bruber Turenne bierin mit ihm einverstanden war. Die Barifer Bopulation bezweifelte faft, baß bie Berren es ehrlich mit ihr meinen fonnten. Um fie ju beruhigen, er= schienen eines Tages bie beiben Damen Lonqueville und Bouillon mit ihren Kindern in bem Sotel be Ville, und boten biese und fich felbst als Geißeln fur bie Singebung ihrer Kamilien bar. Der Cohn, beffen bie erfte in biefer Beit genaß, befam feinen Ramen von ber Stadt: man nannte ihn Charled-Baris. Auch noch von einer anbern Seite erschienen Berbunbete: Elboeuf, aus bem Saufe Lothringen, ber bie Rolle Mayenne's erneuern zu fonnen meinte; Beaufort, bem es gur Chre gerechnet murbe, bag er aus bem Befangnig bes Carbinale entfommen mar; mit feiner popularen Urt, fich auszudrücken und barzustellen, in feinem langen blonben Saar, gewann er einen umbeschreiblichen Ginfluß auf bie Daffen. Es hatte einige Schwierigfeiten, Die entgegengesetten Unspruche biefer Berren ju vereinigen; bem gewandten Coadjutor gelang es jeboch;

ber Bring von Conti ward, feiner Herfunft wegen, als bas Saupt anerkannt; bie übrigen bienten unter ihm.

Niemand wird meinen, daß es ihnen an sich so sehr um die Rechte des Parlaments zu thun gewesen sei; waren aber nicht unter jenen Vorschlägen gar manche, die ihren Ideen und alten Tendenzen ganz wohl entsprachen? Die Thatsache des Widerstandes gegen die oberste Regierung, die immer allegemeiner wurde, wie sich denn in allen Provinzen des Reiches im Westen und Often Zustimmung und Theilnahme für die Sache des Parlaments regte, war ihnen an und für sich genehm.

Mazarin versichert in einem seiner Briese an Prinz Thomas von Savoyen, er würde mit der Stadt binnen acht Tagen sertig geworden sein, wenn sich die Fürsten und Herrn nicht sur sie erklärt hätten: "gegen alle Erwartung, ohne Grund, ja ohne den Schein eines Grundes." Er sindet es undezerisstich, daß sie sich der Stadt und dem Parlament sogar verpflichtet haben.

Mochte auch der Prinz von Conde in den Scharmuseln bes kleinen Krieges, der nun begann, und fast mehr mit Larmen als mit Anstrengung geführt ward, im Allgemeinen die Oberhand haben, und die Ungegend von Paris besonders die Hand der Polen und Deutschen in seiner Armee schwerempfinden, auf die Stadt hatte das seinen entscheidenden Einfluß, da ihr boch nicht alle Zusuhr abgeschnitten werden konnte; der Preis der Lebensmittel ward bavon wenig berührt.

Schon aber hatte biese Sache noch eine andere fur Mazarin höchst empfindliche Ruckwirkung. Zwischen ben empörten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 27. Februar 1649: »la detestabile conspiratione trascorre sino promovere l'unione con gli Spagnoli e l'intelligenza con i parlamentarii d'Inghilterra.«

Prinzen und der spanisch miederländischen Regierung wurden Mittheilungen und Gesandtschaften gewechselt. Der König von Spanien, Philipp IV., warb auch von Mazarin um seine Unterstüßung angegangen. In dem Brüsseler Archiv sindet sich ein sehr sonderbares Document, das seine Unentschiedenheit deweist. Es besteht in zwei übrigens gleichlautenden, in der Sache selbst einander entgegengesetzen Vollmachten für den Gouverneur, dem es überlassen blieb, sich mit der einen oder mit der andern Partei zu verbinden. Wie leicht, daß biefer, wie es denn dazu einmal allen Anschein hatte, sich auf die Seite der Stadt und des Parlaments schlug.

Unmöglich durfte Mazarin eine Berbindung zwischen ben Spaniern und ber Pariser Bevolferung auffommen laffen. Bar die Stadt nicht auf der Stelle zu unterwerfen, so war der Krieg mit ihr ein großes Uebel und eine große Gefahr. Mazarin eilte, die Hand zur Berfohnung zu bieten.

Und auch die Führer der Fronde waren bazu geneigt: hatten fie nicht befiegt werden können, so fühlten fie boch auch, baß fie den Gegner nicht überwältigen wurden.

So geschah, nicht ohne Erstaunen ber Welt, aber boch eigentlich in gewohnter französischer Weise, daß man sich nach heftigen gegenseitigen Anfallen und Feinbseligkeiten in Kurzem auf beiben Seiten zum Frieden fehrte. Am 11. April ward eine Abkunft geschloffen, in welcher das Parlament es aufgab, den Fremdling, den es haßte, aus dem Rath der Königin zu stoßen; alle Beschluffe, die es seit der Entsernung berselben

<sup>&#</sup>x27;Mehr bürfte man nicht fagen; bas Schreiben, bas ber Erzberzog an bas Parlament ganz in bem Sinne ber Regierung gerichtet haben soll, ift unächt, und von einer Faction in Paris selbst erdichtet, was in ben Memoiren von Retz aussilhrlich erzählt wirb.

aus ber Stadt gefaßt hatte, im Widerspruch mit ihrem Befeht, obenan jenes Delret der Aechtung, bequemte es sich, zurückzunehmen. Dagegen bestätigte die Regierung auss neue die Declaration vom 24. Oftober: Mazarin hatte den für die Staatsgewalt so bedrohlichen Versammlungen der vereinigten Kammern auf die nächsten drei Jahre, d. h. dis zur eintretenden Bolljährigfeit des Königs, Ginhalt zu thun gewünscht, er sonnte jedoch nichts weiter erreichen, als daß sie in dem laufenden Jahre unterbleiben sollten.

Die anwesenden Fremden erstaunten über die ganze Art und Weise, wie diese Dinge auf beiden Seiten gesührt wurden. Mazarin habe unerweisdare Beschuldigungen erhoben, und dann mit zehntausend Mann tausendwal tausend zu bezwingen unternommen; das Parlament habe den Cardinal für abgesetzt erklärt, und den Besehl an das königliche Kriegsheer erlassen, sich aus der Nähe der Hauptstadt zu entsernen, gleich als stände es in seiner Macht, sich bei demselben Gehorsam zu verschaffen; nachdem viel Blut vergossen und das Land weit und breit verwüstet worden, seien sie endlich beide mit gleischem Unbedacht auf den Frieden gesallen, der unmöglich besstehen könne.

Das Auffallenbste war einem Zeben, bag bie Nation, beren Sache es galt, an ber Entscheibung nur geringen Antheil nahm. Sie sah bem mörberischen Trauerspiel mußig zu, ohne bem einen ober bem anbern Theile Hulfe zu leisten.

Wenn ich nicht irre, fo erflart fich ber Berlauf ber Cache

¹ Resenhane observationes politicae de nuperis in Francia motibus; mir zunächst bekannt aus einer beutschen Uebersetzung unter bem Titel: "Continuirende Rebellion, d. i. gründlicher Bericht — ber ansetzo neuen in Frankreich erweckten Rebellion, beren Ursachen 2c." Franksurt 1650.

baber, bag Magarin immer bie auswartigen Angelegenheiten im Auge batte. - Um bas jur Fortfetung bes Krieges erforberliche Gelb aufzubringen, willigte er in jene Throngerichtefigung, von welcher alle Unordnungen entsprangen. Aus Rudficht auf Spanien gogerte er anfange, bie ftrengften Mittel gegen bas Barlament anzuwenden. Satte er boch auch an fich nichts bagegen, bag bie Partifans einmal gezüchtigt murben; feine Moral verbot ihm ben Bankerutt nicht, mofern er nur eine Möglichfeit behielt, ben Rrebit wieber berguftellen. Er verließ Paris, weil er baburch ben Unruben auf bas rafchefte ein Enbe ju machen und fur ben auswärtigen Rrieg freie Sand zu gewinnen hoffte. Da bas miglang, fo bot er in berfelben Absicht unter Bebingungen, fo gut wie er fie cben erlangen fonnte, bie Sand gur Ausfohnung. Aber nicht allein von bem Standpunkt ber answärtigen Berhaltniffe aus laffen fich bie innern behandeln. Durch Nichtachtung ihrer besonderen Bebingungen war nun boch veranlaßt worben, baß bie Ibeen bes Wiberftandes fich wieder in alter Rraft erhoben. Befonbers gewannen bie herren und Pringen: wie vor Alters fah man biejenigen, welche bie Baffen gegen ben Sof geführt, Belohnungen bavontragen. 1 . Die Bestätigung ber Des claration vom 24. Oftober hatte infofern für fie unschagbaren Werth, ale fie baburch vor ben willfürlichen Berhaftungen und erceptionellen Gerichten, burch welche fie bisher bedrangt worben waren, gefichert wurben.

Wie nun aber, wenn auch bie, welche auf Magarins Seite gestanden, und ihn sammt bem Hofe wieder gurudgeführt hatten, fich von ihm trennten und vielleicht felbst auf

Bgl. bas Brevet, welches Bouillon und Turenne erlangten, ben 2. April 1649. Histoire de Turenne IV, 20.

bie Seite ber Opposition übertraten? Wie vollende bann, wenn Spanien wirklich, wie vor Alters so oft, fich mit ben emporten Frangosen in Berbindung seste? Mußten alsbann nicht alle die alten Irrungen, welche bie früheren Zeiten beswegt hatten, sich nochmals erneuern?

## Diertes Capitel.

Entzweiungen zwischen Magarin und Conbe. Ginmirtungen ber Spanier.

Gelten bat es eine politische Berfonlichfeit gegeben, Die ihr Leben lang fich in fo wibersprechenben Tenbengen bewegt hatte, wie Bring heinrich II. von Conbe. Geborner Broteftant, aus Rudficht auf bie Nachfolge im Reich übergetreten, wollte er lange Beit ber Beschüter ber Sugenotten fein, und wurde bann ihr heftigfter Berfolger. Un ber Spite ber Uristofratie warf er fich einft in ben Burgerfrieg, fpater half er mit ungeffeucheltem Gifer fie unterbruden. Er batte fich lange jum Throne bestimmt geglaubt; und in biefer Soffnung getaufcht, wenigstens bie Stelle eines oberften Rathgebers in Krieg und Frieden unter Ludwig XIII. eingenommen; nach einiger Zeit schloß er sich boch ber Herrschaft bes Carbinal Richelieu mit hingebung an. Denn er hatte fich überzeugt, baß auch ein Mann von seiner Berfunft und seinen Unspruchen burch suftematische Opposition nur ungludlich werben fonne; er unterwarf fich nicht allein ben Ibeen ber Monarchie, er billigte fie und liebte fie vielleicht; für fich felbft glaubte er genug zu thun, wenn er feine Gouvernemente Berry und Bourgogne behauptete, und feine Rinber, bie er nach bem Ginne bes Jahrhunderts erzog, reich und machtig hinterließ. Wie es dem Cardinal Richelieu zu Statten fam, daß die Autorität des ersten Prinzen von Geblüt seine Staatsverwaltung unterstützte, so gehörte es zur Besestigung der Regentschaft der Königin Anna, daß er sich ihr anschloß. Denn wenn die Unterwerfung der Prinzen für die alte französische Monarchie überhaupt eine Lebensbedingung war, wie hätte eine Regentschaft derselben entbehren können?

Im Jahre 1646 starb nun Heinrich von Condé. Er soll seine Kinder in seinem letten Augenblide ermahnt haben, sich nach seinem Beispiel ihrem Souveran anzuschließen; und in der That hing das Schicksal von Frankreich davon ab, ob namentlich ber älteste Sohn Ludwig, Herzog von Enghien, auf den nun der Titel Condé überging, dieß thun werde. Bon Ansang an aber hat man es von ihm nicht erwarter; benn so scheint es einmal bestimmt zu sein, daß ein Ieder seine Erfahrungen sur sich selbst machen muß: aber auch die Umstände waren anders. Der Bater empfing seine Stellung von Nichelieu, der durch die Großartigkeit seiner Berwaltung die Gesper beherrschte, der Sohn stand neben Mazarin, der mit nichten ein ähnliches Gesühl der Berehrung und Untersordnung einstößte.

Wenn man balb im Anfang biefer Verwaltung ben Prinzen, indem ihn der Minister auffordert, seine Waffen nach bem Rheine zu wenden, fich erst dann bazu entschließen sieht,

<sup>&#</sup>x27;Mottevisse: 37, 205. Il les assure, que le plus grand malheur, qui put arriver à un prince de sang, étoit de faire un particontre son souverain. Beun er wirtsich einige Opposition gegen Majarin gemacht hat, se war bas weiter nichts als »quelque petit contrarieté sur les matières qui se traitoient dans le conseil.«

nachbem ihm sener ausbrücklich versprochen hat, sein Unternehmen mit aller ihm zu Gebot stehenden Macht zu unterstühen, so erkennt man wehl, daß hier nicht ein regelmäßiges Berhältniß zwischen einer Regierung und einem General, sondern gleichsam ein persönliches zwischen zwei Oberhäuptern, die einer des andern nicht ganz sicher sind, obwaltete.

Ein andermal fam es dann vor, daß der Feldherr, der in einem friegerischen Unternehmen begriffen, nicht in dem Maße, wie es nöthig gewesen ware, unterstützt wurde, den schlechten Erfolg, den er hatte — es war in Catalonien bei Lerida — damit entschuldigen konnte.

Außerbem aber bestand noch ein anderer ausgesprochener Grund bes Migverftandniffes zwischen ihnen. Nach bem Tobe feines Schwagers Brege in jener Seefchlacht, hatte Enghien, ber frangofischen Sitte gemäß, auf beffen Hemter und Burben -Die Oberintenbang bes Sanbels mit ben Abmiralitäterechten und Gouvernements, welche mit ihr verfnüpft waren - Unfpruch gemacht. Aber Magarin, ber schon begann, fich nicht mit ber Würde eines Ministers allein begnügen, sondern auch für sich felbst etwas sein ju wollen, hielt für gut, baß bie Konigin bie erledigten Hemter fich felbst zueignete, woburch fie unter feine Verwaltung tamen. Die offene Entzweiung ward bamals baburch verhindert, daß Magarin nach bem Tobe bes ältern Conbe bie Gouvernements beffelben bem Nachfolger und ber Familie ließ, und fich auch fur jene Unsprüche jur Bewilligung einer Entschädigung beguemte: aber Bertrauen und Freundschaft zwischen ihnen war bamit nicht zurückgefehrt.

Im Jahre 1647 haben Madame be Chevreuse, — bie nach jenem vergeblichen Versuch, ihre alte Stellung unter Ko-nigin Anna einzunchmen, sich gegen Mazarin in ein ähnliches

Berbaltniß feste, wie bas, in bem fie gegen Richelieu geftanben, - und St. 3bal, ben wir öfter im Bertrauen bes Bringen finden, ber nieberlandisch-spanischen Regierung vorgeftellt, baß fie auf eine Berbinbung mit Condé gablen fonne, wenn sie ihm die Furcht benehme, baß sie sich zulest boch ber Königin und bem Carbinal geneigter zeigen murbe, ats ihm, weil fie von biefen ben Frieden erwarte, nach bem fie in hochftem Grabe begierig fei, obgleich ihr bie Fortfetung bes Krieges vielleicht noch nutlicher werben fonne, wenn bamit eine innere Umwandlung in Franfreich in Verbindung trate. Sollte Spanien ihnen fein Bertrauen fchenten, fo machte fich St. Ibal anheischig, mit Conbe, und bie Bergogin von Chepreuse, mit ihren besonderen Freunden in Frankreich ju unterhandeln; fie rechneten auf eine Erhebung ber Großen, ber Brovingen und ber Sugenotten; murben bie Spanier felbft in Franfreich eindringen, fo murben fich Stabte und Barlament gegen Mazarin erflaren und ber Pring alsbann ohne allen 3weifel in bem allgemeinen Strome mit fortgeriffen werben. 1

Wir finden nicht, welche Folgen diese Eröffnungen hatten; als es wirflich zu inneren Entzweiungen in Frankreich fam, stand ber Prinz, wie wir saben, auf Seiten Mazarins; aber im Ariege vor Paris anderte sich bieß Berhaltniß.

Conde schrieb sich die Ehre ber Erfolge zu, welche die königliche Armee bavon getragen hatte. Er meinte ben Hof in die Stadt zuruckgeführt zu haben; Mazarin behauptete, hatte ber Prinz ernstlich zur Sache gethan, so wurde die Stadt sich auf Gnade und Ungnade haben ergeben muffen. 2 Sehr

Mémoire de ce, qui s'est négocié et traité au voyage de l'abbé de Mercy 27 Sept. 1647. (Archiv au Briffel.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sans cela — la politique de Mr. le Prince — Paris et le

verstinunt gegen einander famen sie nach Paris zuruch. Conde vermied es, sich an bem Feldzug von 1649 persönlich zu betheiligen; Mazarin unternahm ohne seinen Beistand die Belagerung von Cambray; daß sie mißlang war den politischen Gegnern des Cardinals in Frankreich nicht weniger erwünscht, als den Spaniern-selbst.

Indem die Fronde feineswegs gesprengt, und die Hauptstad in einer unaushörlich neu ausbrausenden Gahrung war, benn bei den Bürgern war durch den Widerstand, den sie geleistet hatten, ein gewisses Selbstgefühl erwacht; die Frauen der Hallen widmeten Beaufort öffentliche Huldigungen: i indem serner das Kriegsgluck schwantte, ließen sich die Dinge zusgleich zu einem unheilbaren Jerwürfniß zwischen den beiden Männern an, die den letzten Sturm mit vereinten Kräften bestanden hatten.

Mazarin, der sich in der Mitte der großen Familien vereinzelt und in Wahrheit als ein Fremder fühlte, fand allmählich eine Verbindung mit einer oder der anderen derselben rathsam. Bon seinen Schwestern, welche in Rom, die eine mit Cavaliere Lorenzo Mancini, die andere mit Graf Girolamo Martinozzi vermählt waren, lebten ihm mehrere Nichten; die beiden zunächst herangewachsenen hatte er jest nach Frankreich sommen lassen; er ging darauf ein, als ihm der Herzog von Bendome den Vorschlag machte, die eine von ihnen, Laura Mancini, mit seinem alteren Sohne, der den Vorschlag mechte, zu verheirathen. Die Lendome's hatten unter Richten die ganze Schwere der Feindseligseit eines ersten Ministers

parlement étaient contraints de se rendre la corde au col. Lettres de Mazarin p. 11.

<sup>1</sup> Guy Batin, 14, Mai 1649. Lettres II, 514.

empfunden; im Unfang ber Regentschaft ju großen Soffnungen erhoben, waren fie bann um fo tiefer berabgebrangt worden; fie gehörten principiell ju ben Wegnern ber Bermaltung, wie fie im Jahr 1643 gebilbet worben war. Daß nun Magarin eben mit biefem Saufe in eine fo enge Berbinbung treten wollte, und zwar mit Beiftimmung ber Konigin, machte in bem Sotel Conbe, wo bie Mitglieber ber Familie nach bem Krieden wieder vereinigt und versöhnt waren, ben unangenehmften Ginbrud. Bon jeber maltete gwischen ben Conbe's und ben Benbome's bittere Feinbichaft. Der Bring, bem ber Carbinal von feinem Borhaben fprach, feste fich bemfelben nicht entgegen; aber ba ein ihm wiberwärtiges Sans zu Unsehen gelangen follte, erhob er eine Gegenforberung. Der Carbinal hatte einft bem Bergog von Longueville, wenn gleich nur in zweifelhaften Worten, beren er fich fpater nicht erinnern wollte, Soffnung gemacht, ihm bas fur bie Beherrschung ber Rormanbie fo wichtige Pont be l'Arche ju überlaffen: Conbe erneuerte jest im Ramen feines Schwagers biefe Forberung. Aber Magarin verweigerte fie auch ihm; benn ber Plat fei fo wichtig, baß es ber Regentin einft von ihrem Sohn jum Vorwurf gemacht werben fonnte, ihn in frembe Sanbe gegeben ju haben; um bem Prinzen ben aus ber Gifersucht ber großen Kamilien entfpringenben Grund feines Unfpruche zu entziehen, nahm er von jener Vermählung junachft Abstand, und ließ feine Richten in ein Klofter bringen. 1 Aber man fieht, wie gewaltsam und unhaltbar biefes Verhältniß war. Schon richteten bie Fuhrer

<sup>&#</sup>x27; 3ch folge hier, mit Borbeigehung ber Gerilchte bes Tages, bie in ben Memoiren wieberholt worben fint, ben Nachrichten, bie ber vertraute Onbebei bem Bater bes Carbinals Er. Bietro gab; Memoria scritta del Sr. Ondedei al Sr. Pietro Mazarino. Nevember 1649.

ber Fronde, die auch nach bein Frieden verbunden blieben und den Sturz des Cardinals nach wie vor beabsichtigten, ihre Augen auf Conde; sie faßten die Hoffnung, ihn auf ihre Seite zu ziehen, der Coadjutor hat ihm gesagt, er könne die Rolle Heinrich Guise's übernehmen, und ihn dazu aufgefordert.

Unter ben bamaligen Häuptern von Frankreich nahm ber Prinz Ludwig II. von Condé — nach alter Sitte schlechthin Monsseur le Prince genannt, — wie durch Herfunft, so durch Besits die bedeutendste Stellung ein. Der geordnete und sparssame Haushalt seines Baters hatte ihm ein reiches Erbtheil versschafft, so daß man seine Einfünste auf anderthald Millionen Livres schätze. Er besaß die Gouvernements Bourgogne, in welchem sich auch seine Nachsommen erhalten haben, und Berry, überdieß als Ersaß dessen, was er an der Berlassenschaft Brezse's versor, die über Lothringen eroberten Plätze: Stenan, Jamets und Clermont. Bei dem Einfluß, den er auf seinen Bruber Conti, in dessen Namen das Gouvernement Champagne verwaltet wurde, und auf Longueville, Gouverneur der Normandie, ausübte, glaubte man annehmen zu dursen, daß er über den britten Theil von Frankreich gebiete.

Was ihn aber noch mehr über alle Andern erhob, bas war ber Kriegsruhm, in bem er glänzte.

Sein Zeitalter hat ihn mit Casar und Alerander versglichen, denn jedes liebt seine großen Manner an die unsterds lichen Namen des Alterthums anzureihen; in den That nimmt

¹ Mani 1648: il principe, che conosce il suo tempo et che non se gli puo negar cosa alcuna, profitta della debolezza del governo presente, e stabilisce la casa sua et la fortuna con appoggi si saldi, che il re medesimo non potra così facilmente abbassarla. Ha Conde il governo perpetuo di quasi la terza parle del regno.

Condé in ber Reihe ber Seerführer bes mobernen Europa zwischen Guftav Abolph und Friedrich, neben Turenne, eine ausgezeichnete Stelle ein; er befaß ben Muth, ber Alles unternimmt, bie Selbstbeherrschung, bie fich burch nichts verwirren laßt, und zugleich ein Feuer, bas fich im Augenblid ber Befahr verdoppelte. Wer ihn in ber Schlacht fah, eine schlanfe Bestalt, mit bem Ausbrud bes Ablers im Auge, faltblutig zwischen ben vorbei saufenden ober um ihn ber niederschlagenben Rugeln, fein Untlit fleifcblos, bie Sant, welche bas Schwert führte, mit Feindesblut bespritt: ber meinte ben Rriegeogott zu erbliden. Dei feiner Erscheinung bob fich in ben Truppen ihr ichon gefuntener Muth. Mit feinen Rampfgenoffen und feinem Beere lebte Conde als guter Ramerab; in feinen Schlachtberichten brudte er fich fo aus, ale hatten bie Unbern alles gethan; von fich felber fprach er wenig ober nicht; in bem Beere, bas ihn umgab, fab et feine Familie; man freute fich unter ibm zu bienen.

Diese Leutseligseit fomnte man aber in bürgerlichen Vershältnissen, namentlich sobalb man mit ihm in Wiberspruch gerieth, an ihm nicht rühmen. Selbst seine Geschwister haben sich durch sein Betragen zuweilen beleidigt gesunden: wie denn Conti sagte, um dem Bruder seine Unabhängigseit zu der weisen, würde er sich im Anfang 1649 unter allen Umständen in die demselben entgegengesetze Partei geworsen haben: wie viel mehr hatten sich Andere über ihn zu beklagen. Eine gewisse Rücksichslösigseit schien ihm angeboren zu sein: er nahm sich nicht übet seinen höheren Rang fühlen zu lassen. Eine populäre Rolle zu spielen war er nicht geeignet. Wie hätte der Mann, der die Feinde zu zerschmettern gewohnt war, um

Buffy, Reflexions sur la guerre, 1, 65.

Die Bunft ber Wiberftrebenben buhlen follen. Conbé mar forgfältig erzogen; er befaß mannichfaltige Lecture und Wiffenichaft, gesunden Berftand, richtiges Urtheil: aber um in öffent= lichen Versammlungen zu glangen, bagu fehlte es ihm an ber erforberlichen Aufmerkfamteit auf Die Ginnesweise Anberer. Wiberspruch vermochte er nicht zu ertragen: wenn er sprach, verwirrte er fich leicht und fing an ju ftottern. Ueberbieß batte es auch feinem ererbten Gelbftgefühl wiberfprochen, einem Guife nachzuahmen. Er ließ vernehmen: fein Name fei Bourbon und biefer Rame icon verpflichte ibn zu einer entgegengesetten Saltung. Aber barum war er nicht gemeint, fich vor bem Emporfommling zu beugen, ber zufällig bie Bugel ber Regierung in die Sande befommen hatte, beffen moralische Eigenschaften, nicht ohne Beigeschmad von Berachtlichfeit, ben Credit untergruben, ben fein Talent ihm verschaffte. Auch ohne Sulfe ber Fronde glaubte er ftart genug gu fein, um benfelben bas Gefet feines Willens aufzulegen. In ber That hat sich Mazarin im October 1649 zu ben umfassenbsten Bugeständniffen bringen laffen. Denn wenn er ihm verfprach, ohne fein Borwiffen und feinen Rath feine hobere Stelle gu besegen, weber am Sofe, noch im Kriege, weber fur bie innern noch für bie außern Beschäfte, und in ben vortommen= ben Bacangen auf die Diener und Freunde bes Bringen Ructficht zu nehmen, in feiner wichtigen Ungelegenheit Beschluß ju faffen ohne feine Einwilligung, liegt barin nicht faft eine Ginraumung ber Mitregentschaft? Der Pring fagte gu, bie Königin, welche die Autorität wieder auf ben Punft zu heben wunsche, auf welchem fie bei bem Tobe ihres Gemahles

<sup>1</sup> Die Urfunde ift in Champollions Ausgabe ber Memoiren von Conté abgebrudt. Collection de Michaud H., 205.

geftanben, babei ju unterftugen; barunter verftanb er aber nur eine folche, bei ber er felbst mitwirfe; benn wie maren Borrechte, wie bie ihm zugefagten, mit einer volltommen unabbangigen foniglichen Autorität vereinbar gewesen? In Rurgem fanden bie Konigin und ber Minifter bas Berfahren bes Bringen unerträglich. Ginen feiner Freunde, ber fich fo weit vergaß, ber Königin mit anbern Gefühlen als benen eines Unterthans naher ju treten, nahm Conbe in Schut und wollte ihn nicht vom Sofe entfernen laffen. Für einen Freund und eine Freundin feiner Schwester erzwang er fich Ehrenvorrechte, welche ben Deiften unbillig vorfamen. Geinen Unbangern war Alles erlaubt: Riemand wagte mehr ihren Unmaßungen entgegenzutreten. Das größte Auffeben machte es, baß ber junge Richelieu gegen ben Willen ber Bergogin von Miguillon, die als feine Pflegemutter betrachtet marb, fich mit einer Freundin bes Saufes Conde vermablte, und ber Bring bie Sochzeit burch feine Gegenwart autorifirte. Bebermann glaubte, ba ber junge Mann Sarre be Grace befaß, es tomme bem Pringen nur barauf an, auch biefen Ort unter . feinen Ginfluß zu bringen. Immer weiter nach ber Erwerbung einer unbedingten Autorität ichien er ju ftreben. 1

Bu einer solchen wollte ihn aber ber Cardinal boch nicht gelangen lassen. Wohl fühlte er, baß er, unpopulär wie er war, für sich allein nicht start genug sei, etwas gegen ben Prinzen zu unternehment wie aber, wenn er sich mit ben Frondeurs verbundete, welche, von bemselben zurückgewiesen,

<sup>&#</sup>x27;Michel Morefini bemerit in ibm alti e vasti fini, che tendevano in modo a sublimare la sua conditione, che havessero poi a dipendere dal suo arbitrio futte le resolutioni più gravi di pace e di guerra.

mit ihm wieder zerfallen waren. Den Carbinal, bem es allezeit nur am Zwede lag und nicht an den Mitteln, kostete es so viel Ueberwindung nicht, sich mtt denen in Berbindung zu seßen, welche ihn einst auf Leben und Tod bekämpst hatten. Auch die stolze Königin wußte er zu einem ähnlichen Berfahren zu überreden; sie gewann es über sich, den Coadjutor, den sie verabscheute, einst in tieser Einsamkeit zu sehen und ihm Bertrauen zu beweisen. Denn noch hielt sich die Fronde wie eine geschlossen Phalanx zusammen; sie versprach ihre Mitwirfung bei dem großen Schritte, den man vorhätte.

Geheimnisvoll, verschlagen, beinahe verrätherisch ward berselbe vorbereitet. Man hat einen Brief Mazarins vom 16. Jan. 1650, in welchem er seierlich die Zusage gibt, sich niemals von dem Prinzen abzusondern und ihn um seine Prostection bittet; am 18. Jan. ließ er ihn gesangen nehmen, ihn selbst, seinen Bruder Couti und seinen Schwager Longueville; in dem Palais-Royal, wohin sie undesorgt gesommen, um dem Conseil beizuwohnen, wurden sie sestigehalten und nach dem Schloß Vincennes gebracht. Die Königin glaubte, indem sie dieß gut hieß und besörderte, ein gutes, ja ein religiöses Werf zu thun. In dem Augenblick der Gesangeunehmung sührte sie ihren Sohn in ihr Betzimmer, um Gottes Segen zu erslehen: denn das Heil der Monarchie schien ihr darin zu liegen.

Und so viel bewirkte die Fronde nun in der That, daß die Hauptstadt ruhig blieb. Am Abend durchritt der Herzog von Beaufort, mit zahlreichem Gefolg, bei Fackelschein die Straßen; eine Anzahl Menschen lief hinter dem Juge her und schrie dem König ein Lebehoch. Die Bürger sonnten es dem Prinzen ohnehin nicht vergessen, daß er während der

Belagerung ihre Landhauser und Garten verwüstet hatte; hie und ba zundeten fie Freudenfeuer wegen seiner Gefangennehmung an.

Damit war jedoch die Sache nicht burchgeführt noch beendigt. Ueber bas ganze Land hin regte sich eine bem Bringen gunstige Partei; statt ber Männer erschienen die Frauen an ihrer Spiße. Hauptsächlich aber: was der Bring noch immer vermieden, das trugen seine Freunde zu thun kein Beschnfen: sie riesen den Beistand ber Spanier an, und Spanien gewährleistete ihnen benselben.

Es waren befonders zwei Grunde, aus benen fich bie Spanier bafur enticbieben; ber eine, bag ja ber Ronig von Frankreich ebenfalls bie Rebellion spanischer Bafallen und Brovingen begunftigt habe; ber andere, bag Magarin nie gu einem billigen Frieden ju bringen fei, ben er um feiner perfonlichen Intereffen willen verabscheue. Eber erwartete man bas von bem Pringen, wenn er jemals wieber zu feiner Freiheit und Macht gelange. Ueberhaupt, fagte man, fonne Spanien bie Frangofen nicht besiegen, fo lange biefelben vereinigt feien: in ihrer Entzweiung liege bas Beil ihrer Feinde: in ber fich bilbenben Partei muffe man nicht fo mohl bas feben, mas fie fei, als bas, mas fie merben fonne, in einer Beit ber allgemeinen Aufregung: jeber Difvergnügte in biefem Lande muffe wiffen; bag wenn er von feinem Konig abfalle, er in Spanien Rudhalt finbe. 1

Die herzogin von Longueville mar von Paris, mo fie sonft bas Schickfal ihres Brubers und ihres Gemahls hatte

Parecer del Sr. Conde de Fuensaldana 16 Marzo 1650 que quelquiera dellos que tenga sentimiento, que le obligue a faltar a suo rey, topa abrizo y seguridad en el poder de S. Md.

erwarten muffen, entflohen, und, nach einem vergeblichen Berfuche, fich in ber normanbie ju behaupten, von ba jur See nach Solland entfommen; fie' manbte fich bann nach Stenan .. wo sie mit Turenne zusammentraf. Turenne, an sich nicht gefährbet, noch auch mit bem Bringen von Conbe burchaus einverstanden, wollte ihn boch nicht in seinem Unglud verlaffen; indem er mit erborgtem Gelb nach Stenan eilte und einige Eruppen bafelbst fammelte, gelang es ibm, biefen Plat ber Bartei zu erhalten, mahrent alle antern abfielen. Auf sein Unsuchen famen ihm die Spanier unverzüglich mit Lebensmitteln, Munition und Gelb zu Gulfe; fie bemerften, baß bas Unternehmen, felbst wenn es miglinge, boch schon burch bie Theilung ber Streitfrafte einen ungemeinen Bortheil fur ben nachften Felbzug barbiete; eine Berbinbung beftanb icon, ehe sie noch eigentlich abgeschlossen warb, aber man mußte fie nun in aller Form zu Stande bringen. Die vornehmite Schwierigfeit bei ber Unterhandlung lag barin, baß bie Spas nier ju ihrer Sicherheit bie Ginraumung von Stenan verlangten. Turenne und die Bergogin wandten ein, bag bieß Bugeständniß die öffentliche Meinung in Frankreich verleten und ihren Freunden im Parlament migfallen wurde; bie Spanier erwieberten, bag es ein allgu ungleiches Berhaltnig mare, wollte man ihrem Intereffe fur fo mannigfaltige Sulfteiftung nicht auch etwas bewilligen. Man fam enblich überein, baß Die Stadt Stenay, sobald Spanien es forbere, von fpanischen Truppen befett werben moge; die Citabelle folle in ben Sanben bes Bringen bleiben.

Um 20. April ward hierauf ber Bertrag zwischen bem

<sup>&#</sup>x27; Ce seroit le moyen de ruiner entièrement le parti qui se forme et qui est près d'agir en France.

Ronig von Spanien, Unne be Bourbon, Bergogin von Longueville und bem Marschall Turenne geschloffen, in welchem fie fich anheischig machten, mit vereinigten Kraften nach zwei 3meden ju ftreben - einem gerechten, gleichmäßigen und fichern Frieden zwischen beiben Reichen und ber Befreiung ber gefangenen Bringen - und bie Waffen nicht nieberzulegen bis ber eine fo wie ber andere erreicht worben fei. 1 Ein Schreiben von Turenne liegt vor, worin er barauf besteht, bag bie fpanische Urmee unmittelbar in bas frangofische Gebiet vorbringe; benn um bie Begner jur Annahme eines Friedens ju vermögen, reiche die Wiedereroberung von ein vaar verlorenen Blagen in ben Nieberlanden nicht hin: baju gehore, bag bas-Land fich felbst angegriffen sebe; folge man ihm barin nicht, fo fonne er fur Riemand guf fteben, auch nicht fur bie Truppen unter feinem Befehl; ja er felbft murbe genothigt fein," auf feine Ausfohnung mit bem Sofe ju benfen. 2

Indessen war die Gemahlin Conde's, Clementine de Maillé, mit seiner Schwester in unternehmenden Geist wettseisernd, nach Bourdeaur gegangen, wo sie durch eine Berstimsmung, die in der Provinz obwaltete, unterstüßt zu werden hoffen durste. Der Gouverneur von Guvenne, der jüngere Epernon, hatte sich in hohem Grade verhaßt gemacht; da er von Mazarin, der mit ihm in Familienverbindung zu treten dachte, in Schuß genommen wurde, so wandte sich der Wisderwille gegen diesen seisen. Aamentlich bei dem Parlament

Traité fait à Stenay in ben Lettres de Turenne 1, 128.

<sup>-2</sup> A me retirer à Stenay et songer à mon accommodement. Turenne an Finenfalbana 11. Juni 1650, ein in ber Sammlung nicht vorkommenber Brief; ben ich in Briffiel fand.

<sup>3 »</sup>Celui qui s'attribue la direction de votre état« se heißt es Ranke, französische Geschichte. III.

von Bourbeaur sand die Prinzessein eine gute Aufnahme: sie vertraute bemselben die Obhut ihres stebenjährigen Knaben an, "des einzigen Prinzen aus dem königlichen Hause, der nicht in der Gewalt des fremden Machthabers, des öffentlichen Keindes sei." Allmählich, wiewohl nicht ohne tumultuarische Bewegungen, I fam es dort zu einer Bereinigung zwischen dem Parlament, der Bürgerschaft und dem benachbarten Abel unter der Führung von Bouillon und La Nachesoucauld gegen Mazzarin, welcher die Spanier, die einen Abgeordneten dahin schickten, ebenfalls zu Huste zu kommen Anstalt trassen.

So trat, was seit bem Frieden von Bervins wenn auch zuweilen im Werfe gewesen, doch niemals entschieden geschehen war, die innere Fehde mit dem äußern Kriege noch einmal in Berbindung. Die Spanier erwarteten damals eine neue Erhebung der Hugenotten unter Turenne's Führung, was der Partei erst eine seite Haltung geben werde.

Mazarin faumte nicht, sich biefer brohend anwachsenben Seindseligkeit nach allen Seiten entgegenzusetzen. Das brinsgendste schien ihm, ben Ausstand in Guyenne zu bampsen, ehe er recht Wurzel geschlagen habe: er führte ben jungen König selbst nach bieser Proving ins Feld und brachte es bort in ber That zu einer Abkunft. Es kostete ihm so viel nicht, daß er seinen Schühling Epernon fallen lassen, und ben Gegnern, was sie zu ihrer Sicherheit sorberten, zugestehen

m ten Remonstrances faites au roi et à la reyne regente sur les mouvemens de Guyenne.

<sup>1</sup> Man muß barilber bie Memoiren Lenets lefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bblüp IV., 7. Mär3: el partido, que podria ser mas permanente para la paz y para la guerra, seria el de los Hugonottes apoyendo le a que se encargasse a bazerse cabeça del el Sr. de Turenna.

mußte: gang ungunftig waren bie Bebingungen boch auch für ibn nicht, 1 und er befam freie Sand, fich nach ber Champagne Denn babin brangen fo eben bie Spanier unb-Die mit ihnen verbundeten Frangofen, nachbem fie Catelet, La Capelle und Mousen genommen, vor: burch flüchtenbe Bauern erfuhr bie Barifer Bevolferung, bag wieber ein Feind in ihrer Rabe fei. Magarin mar gludlich, bag er mit feinen Streitfraften aus bem füblichen Frankreich auf ben Keind in ber Champagne losgeben fonnte. Er befaß neben seinen biplomatischen Gaben auch einen gewiffen militarischen Ginn, mehr Entschlossenheit, ale man ihm zutraute, und Ginficht genug, um von ben Borichlagen, welche im Kriegerath gemacht murben, ben besten zu mablen. Auch feste er sich wohl einmal felbft an bie Spipe eines Regiments. Er hatte perfonlich Untheil baran, bag Rhetel, welches ben Spaniern in Die Sanbe gefallen war, belagert und ihnen wieber entriffen wurde: Turenne, ber jum Entsat bieses Blates berbeifam, und als er ihn genommen fand, wieber jurudwich, warb auf bem Bege von ber foniglichen Urmee an gunftiger Stelle angegriffen und geschlagen. Go wurden bie Brovingen gum Geborfam jurudgeführt; Magarin ruhmte fich befonbere bee letten Erfolges. Einem feiner Freunde fcbreibt er, man habe Rhetel von ihm geforbert, er bringe nicht allein bie Wiebereroberung biefes Blates, fondern auch bie Bernichtung ber feinblichen Armee.

Durfte er fich aber ale Sieger im offenen Kampfe betrachten, fo fehlte boch viel, bag er Meister ber im Innern

urtheil Morofini's: Si trovo temperamento d'accordo con certe sodisfattioni per la parte regia e per quella de Bordelesi — ma bene esaminate — i Bordelesi havevano sodisfattione nel ponto essentiale.

gabrenben feinbfeligen Glemente geworben mare. Wie er in Guvenne Vieles batte nachgeben muffen, fo beruhigte er auch - Normandie und Bourgogne nur baburch, bag er bie Unsprüche ber bortigen Parlamente begunftigte, und Befchrantungen wiberrief, bie benfelben von feinem Borganger aufgelegt maren. Und hatte er nicht fein Unternehmen gegen ben Bringen in Paris nur mit Sulfe ber Fronte ausführen fonnen? Er erfannte dieß selbst an, wenn er einst mit einer Sutschnur erfchien, wie fie bas Abzeiden ber Frondeurs mar. Man fab Brouffel in ben Gefellschaften bes Palais Royal. Auf ben Bunfch ber Bartei mußte Magarin fogar gugeben, bag ber alte Chateauneuf, ber vor fiebzehn Jahren von Ricbelieu ber Siegel beraubt worben war, in bas Ministerium trat. Chateauneuf galt von jeher fur ben besonderen Freund ber Bergogin von Chevreuse, welche nach Paris gurudgefommen, wieder Butritt und Ginfluß bei ber Königin gewann und von' großer Wirffamfeit in ben Umtrieben und Bewegungen jener Tage mar. Mit biesen beiben im Bunde versprach fich bie Fronte große Dinge. Richt barum hatte fie fich bem Bringen von Conbé entgegengesett, weil fie in Bezug auf die allgemeine Tenbeng, ben Wiberstand gegen ben verwaltenben Minister, nicht mit ihm einverstanden gewesen ware, fondern weil er ihre Sulfe verschmähte und seinen Weg allein geben wollte. Richt um Mazarin groß zu machen, hatte fie fich ihm beigefellt, fonbern um wieber Ginfluß auf bie öffentlichen Geschäfte zu erlangen. Dazu fcbien ihr bie Zeit jest gefommen zu fein.

Denn schon erwachte auch bie Opposition bes Parlaments

<sup>&#</sup>x27; Maille: Esprit de la Fronde III, 383 hat in Bezug auf Bourgogne einige originale Notizen aus ben Memoiren von Mallotet, Generaladvocaten bes Barlaments von Dijon.

von Baris. Gine britte Dame aus bem Saufe Conbe, bie verwittmete Bringeffin, Mutter und Schwiegermutter ber Befangenen, ber es gelang, wiber ben Bunfc bes Sofes nach Paris ju fommen, batte ben Schut ber Befete fur bie Ihren angerufen und in Erinnerung gebracht, bag in ber Wefangennehmung ber Pringen eine Verletzung ber Declaration vom 24. Dftober liege. 1. Huf bas lebhaftefte beschäftigte fich feitbem bas Barlament mit ber Berftellung berfelben; in ber Cache von Bourbeaur fab es gleichfam bie feine. Go lebten bie alten Unimositäten gegen Mazarin wieder auf. Er hatte gemeint, burch feinen Gieg in ber Champagne bie allgemeine Bunft bavonzutragen; aber ber Blang feiner Trophaen erweckte ihm erbittertere Feindseligkeit: man fab in feinem Siege nur eine Berftarfung bes ministeriellen Absolutismus; eben weil er ftarf zu werben brobte, glaubte man fich seiner fobalb wie möglich entledigen zu muffen. In langen Blacaten, die man an ben Mauern auschlug; in ben taufenbstimmigen Flugschriften ward sein Name bem Saß und ber Berachtung preisgegeben. Alles forberte bie Befreiung ber Pringen, allerbings in ber Hoffnung, fie baburch zu gewinnen; hauptfächlich aber, weil man zugleich ben Cardinal zu ftürzen bachte.

Unia von Desterreich war, so viel an ihr lag, entsichlossen, barin nicht nachzugeben. Es lautet parador, wenn man sagt, baß die revolutionaren Bewegungen in England dem frauzösischen Minister zu Statten gefommen seien, aber nichts ist wahrer. Denn hauptsächlich darin glaubte die Ronigin den Ursprung der Unglücksfälle Carls I. zu erkennen, daß er einst seinen Minister Strafford hatte fallen lassen.

Requeste de Madame la princesse de Condé. Suite de journal des assemblées du parlément: 67.

Einen ahnlichen Fehler zu begehen, bagegen ftraubte fich ihre ganze Seele. Sollte fie aber, eine Frau und Frembe, vor ben allgemeinen, auf fie eindringenden Forberungen nicht doch in ber That zurüchweichen muffen?

Den Angriff begann bas Parlament burch ben Befchluß, ihr wegen ber Gefangenschaft ber Bringen eine feierliche Borftellung ju machen. Der erfte Brafibent. Molé trug biefelbe am 20. Januar 1651 mit einer Barme vor, welche man nicht von ihm erwartete, und burch welche fich bie Konigin perfonlich verlett fühlte. Wiewohl aus einer Bersammlung bes Clerus und einer Versammlung bes Abels, bie in Baris gehalten wurden, ähnliche Anmahnungen verlauteten, fo blieb fie boch babei, nicht nachzugeben: fie hielt fur genugent, bem Barlament eine ausweichenbe Antwort zu ertheilen, worin fie fich auf bie Unterhandlungen bezog, bie fie mit ben Befangenen ichon felbst eingeleitet habe. Magarin fühlte sich noch ftart genug, um auf Rache zu benten; ber Plan ging ibm' burch ben Ropf, bem Barlament einen anbern Berichtshof mit neuen und eigenthumlichen Gerechtsamen gur - Seite zu ftellen .-

Nun aber gewannen Parlament und Fronde einen Bunbesgenossen von entschiebenem Gewicht an dem Herzog von Orleans. Gaston hatte die Gesangennehmung der Prinzen einst bewilligt; es beseidigte ihn aber, daß sie ohne seine bestimmte und beutliche Genehmhaltung nach dem Havre gedracht worden waren, welche Festung wieder ganz von Mazarin abhing. Die Besorgnis ward in ihm rege, daß der Minister sich der Gewalt, die er daselbst über sie besaß, bedienen könne, um sich gegen ihn selbst, den Herzog, mit ihnen zu vereinigen. Die Fronde stellte ihm vor, daß ihm nichts anderes bevorstehe, als das Schickfal des Prinzen von Conde: wie viel beffer, wenn er sich vielmehr mit diesen selbst gegen den Minister verbinde.

Die Unterhandlung mit ben Prinzen ward jest ein Gegenstand bes Wetteifers zwischen ben Parteien.

Einen Augenblid ift auch über ihre Aussohnung mit bem Carbinal unterhandelt worden; La Rochefoucauld hat barüber im tiefften Gebeimniß eine Busammentunft mit ibm gehabt. Aber Mazarin fchmeichelte fich, burch irgend ein neues Bugeständniß die Freundschaft bes Herzogs von Orleans wieber ju gewinnen. Er scheint sogar einmal zu biesem 3wed eine Berlobung best jungen Königs mit ber Tochter beffelben, MUe. de Montpenffer, beabsichtigt zu haben. 2 Das aber war einer ber wenigen Buntte, in benen bie Konigin feinem Rathe nicht folgte: ein solches Berhaltniß wollte fie auch nicht einmal in Aussicht stellen. Inbem aber Mazarin gogerte, bas lette Bort auszusprechen, fam zwischen ben Bringen und bem Bergog bas engfte Bunbnig ju Stanbe. Noch einmal wirften hier die lothringischen Berhältniffe in ben innersten französtschen Ungelegenheiten. Margarethe von Lothringen, Bergogin von Orleans, biefelbe, beren Che Richelieu nicht batte jugeben

Byl. Ret 218. Onecei an Mazarin: al quale il Duca fanno credere, che per sua propria sicurezza non bisogna che si dia tutto in preda della corte, ma che vada trattenendo il parlamento et terzo partito et che si mantenga gli amici: altrimente gli avvetra un giorno quello, ch'é successo al principe di Condé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er verlangt, daß Onbedei Letellier unterrichten möge, facendoli particolarmente rimarcare e notare il sine che li frondosi hanno d'unire S. A. R. con il principe et che per impedirle la regina potrebbe seriosamente parlare e Mr. le Tellier da sua parte per concludere l'altro.

wollen, machte es zu einer Bedingung der Ausschnung mit Conds, daß berselbe zu einer Abkunft mit Lothringen die Hand zu bieten versprach: auch eine neue Berbindung beiber Familien ward verabredet. Eine der vornehmsten Bedingungen bildete es serner, daß der Prinz mit der Fronde in ein gutes Berhältniß treten sollte; er versprach, den Coadjutor, Beausort, Brissac, Noirmoutier, die der Herzog als seine Anhänger bezeichnete, ebenfalls als seine Freunde zu betrachten und in die Entsernung Mazarins zu willigen, die sie jest entschieden sorderten.

Hierauf erwartete der Herzog nur eine Gelegenheit, um sich gegen Mazarin zu erklären; sie bot sich ihm in einer Sizung des Conseils am 2. Februar dar. Der Cardinal sprach mit einiger Anzüglichkeit von den Bewegungen in Stadt und Barlament, und ließ das Wort fallen, daß es auch diesseit des Canals Menschen gebe, wie Cromwell und Fairfar. Der Herzog nahm an, daß damit der Coadjutor und Beausort gemeint seine: in heftiger Auswallung über eine so schwere Beleidigung seiner Freunde bezeichnete er himvieder Mazarin selbst als den sur Frankreich gefährlichsten Menschen; noch am Abend ließ er die Königin wissen, er werde nicht mehr im Conseil erscheinen, so lange der Cardinal darin sitze.

Bisher hatte die Königin über ihren Schwager immer einen leitenden Einfluß ausgeübt; fle war über seine Haltung erstaunt und betroffen. Will auch er mich verfolgen, rief sie einst seiner Tochter zu. Sie dachte noch, ihn persönlich zu gewinnen, und fündigte ihm ihren Besuch an: aber er that dießmal, was er noch nie gethan; er sehnte diese Ehre ab. Seine neuen Freunde, seine Gemahlin hielten ihn bei dem gesasten Entschluß sest.

Auf der Verbindung des Ministers mit dem Hause Conde und dem Herzig von Orleans hatte von Anfang an die Autorität der Regentschaft beruht; nachdem die Prinzen gefangen worden, zeigte sie sich erschüttert, schwankend; daß nun auch der Herzog sich von ihr lossagte, war ihrer Auslösung gleich.

Am 3. Februar warb jener ausweichenbe Bescheib bem Parlamente mitgetheilt; man begreift, daß er keinerlei Besviebigung erwecken kennte. In der Berstimmung hierüber brachte der Coadjutor jene Aeußerungen Mazarins zur Sprache, gleich als enthielten sie eine Beleidigung des Parlamentes selbst. In dem Sturme, der hierüber ausbrach, schritt man, im Widerspruch selbst mit dem ersten Präsidenten, zur Berathung über die Nothwendigkeit der Entsernung Mazarins.

Die Königin suchte ben Eindruck, den die Worte bes Cardinals gemacht, durch eine milbernde Darstellung zu vers wischen: den Herzog von Orleans lud sie nochmals ein, zu dem Conseil zu kommen. Aber alle Borstellungen waren bei ihm, alle Entschuldigungen bei dem Parlamente vergebens. Das Parlament beschloß, von der Königin nicht mehr blos die Befreiung der Prinzen; sondern zugleich die Entsernung des Cardinals zu fordern. Es war am 5. Februar, eines Conntages, daß diese Vorstellung der Königin vorgetragen ward. Man begründete sie hauptsächlich auf den Wiedernielen, den der Herzog von Orleans gegen Mazarin sühse: im Laufe der Geschäfte, so drückte man sich aus, sei berselbe entsprunsen, er habe alle höheren Kräste seines Geistes eingenommen und werde sich nur mit der Zeit beseitigen lassen. Uedrigens

<sup>&#</sup>x27; »d'éloigner d'auprès la personne du roi et de ses conseils le Cardinal Mazarin.« Extrait des registres du parlement in dem Journal des Parlaments, 4. Febr.

versicherte man, durfe bie Fürstin an dem Royalismus so bes Parlaments wie der Nation nicht zweiseln; unter feinen Umständen seien in Frankreich-Greignisse möglich, wie in England.

Was ließ sich gegen bieß Andringen thun? Anwendung von Gewalt ware nothwendig gewesen: aber dazu war nichts vorbereitet, und wie höchst gefährlich hätte es ausschlagen können!

Mazarin, wie die meisten Menschen, die durch aufsaltendes Glück emporgehoben worden sind, neigte zum Fatalismus. In einem seiner Briese aus dieser Zeit heißt es: wenn das Berhängniß Unglück sende, so gebe es keine Schutwehr dagegen; dann versage die Treue auch solcher Menschen, auf die man durch Vernunft und Nothwendigseit angewiesen sei. Dazu kam, daß ja beim Eintritt der Majorennität, die noch in demselben Zahre bevorstand, sich das Alles wieder ändern konnte. Die Königin scheint bis auf den letzten Augenblick widerstrebt zu haben. Mazarin schreibt seinem Vater: von Königin und König habe er nichts als Beweise von Gunst empfangen: aber es sei ihnen unmöglich gewesen, die Verseschrichti zu überwinden, die, seine Person zum Borwand nehmend; das Reich in Unruhe zu stürzen suche; er habe ihnen gerathen, ja sie überredet, ihn gehen zu lassen.

In ber Nacht vom 6. jum 7. Februar verließ Mazavin bie Hauptstadt. Indem er zunächst nach bem Havre eilte, um bem Prinzen von Conde seine Befreiung aus dem Gestängniß ohne alle Bedingung anzufundigen, hoffte er denselben gunftig für sich zu stimmen, und er versichert, daß ihm dieß

<sup>&#</sup>x27; Quando le disgrazie sono fatali, non vi è riparo che possa impedirle. (22. Mar, an Balencap.)

gelungen fei. 1 Aber inbeffen fprach bas Barlament aufe neue feine Berbannung aus bem Konigreich in ben harteften Borten aus, und ordnete eine gerichtliche Untersuchung gegen feine Berwaltung an. Gein Balaft warb burch bie öffentliche Gewalt in Beschlag genommen: mit Thranen im Auge überreichte fein Bibliothetar bie Schluffel zu feiner Bucherfammlung, bie mit einem Ginne fur allgemeine Gelehrfamfeit und mit einem Eifer zusammengebracht worben war, ben man bisher bieffeit ber Allpen noch nicht erlebt hatte, ja wie es scheint, noch nicht verstand. Magarin ergablt, gar mancher Kriegscapitan habe ihm feine Sulfe gegen fo große Ungerechtigfeiten angeboten, boch babe er feine Unordnung erregen wollen. Er verließ bas Reich und begab fich nach Brühl unter ben Schut bes Churfurften von Coln, eines Bringen aus bem Saufe von Bayern, mit welchem er feit langer Beit in enger Berbindung ftand. Sier wußte man nichts von ben frangofischen Brrungen: bas Bolt fab in bem Flüchtling nur ben großen Bralaten, und ließ ihn, etwa am Sonntag, mit Chrfurcht bei Ceite tretent, nach ber Rirche bes Ortes vorübergeben.

So war nun boch geschehen, was so oft gesorbert und von ber Königin immer verweigert worben war; ihr erster Minister, ber vornehmste Träger ber monarchischen Gewalt, hatte vor einem populären Sturme zurückweichen mussen. Und zwar war bieß hauptsächlich baburch unvermeiblich geworben, baß ber Herzog von Orleans, ber ihr früher in guten und bösen Tagen zur Seite gestanden, sich von ihr lossagte. Gin paar hundert Neiter patrouillirten auf bessen Beschl um bas Palais,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Ontetei: Per molte ragioni debbo credere che Mr. le Prince, che ha mostrato gran sodisfazione della maniera che ne ho usato per la sua libertà, s'impiegherà efficacemente per me-

wo sie wohnte, um Niemand heraus zu lassen: man meinte sie wolle ben jungen König entsühren. Einst drang ein Bolks-hause in die königlichen Gemächer ein, um sich zu versichern, daß er persönlich noch anwesend sei; sie sahen ihn in seinem Bett. Die Königin fühlte, daß sie eine Gesangene war: sie scherzte wohl darüber, daß man ihr ein so geräumiges prächtiges Haus, wie das Palais, zum Gesängniß gegeben: aber ihr ganzes Gemüth war verwundet und empört. "Uh," ries sie aus., "daß es doch immer Nacht wäre: sie gewährt mir zwar seinen Schlas, aber doch Einsamseit; am Tage sehe ich nichts als Menschen, die mich verrathen." Der Herzog von Orleans besuchte sie jeht wieder, um ihr von den Geschäften zu sprechen; auch bessen Tochter sam: "aber unsere Besuche waren turz," bemerkt diese; "man ist verlegen gegen die, denen man den Dolch ins Herz gestoßen zu haben sich bewust ist."

Am 18. Februar 1651 fehrten die Prinzen nach Parisgurück; von Allem, was Bedeutung und Macht besaß, mit lärmender Freude eingeholt und, weil sie Unrecht gelitten hatten, auch von dem Bolke mit Judel begrüßt. Welches aber sollte num ihre Stellung sein? Die ganze Situation war verändert. Nur auf Conde selbst schien es anzusommen, die Stelle in Besiß zu nehmen, nach der er vor einem Jahre gestrachtet hatte, der erste Mann im Lande zu sein. Man meinte, es liege in seiner Hand, der Königin durch ein paar Parlamentsbeschlüsse die Regentschaft zu entreißen und so die Rückstehr Mazarins auf immer zu verhindern. So eben tagte eine Bersammlung des Abels in Paris, in welcher der Geist des Widerstandes gegen die ministerielle Allgewalt lebhasten Ausschuld drud fand: man verdand sich da, die ererbten Privilegien und

Mémoires de Mile de Montpensier. Pet. 41, 130.

Rechte an Denen zu rachen, von welchen fie verlett worben waren; auch eine Berfammlung bes Clerus gab es, bie mit ber erften ziemlich gemeinschaftliche Sache machte; mas schien für einen Bringen von Geblut leichter ju fein, als fich ihrer ju bebienen, um eine Berufung von Generalftanben ju erzwingen, in benen bann unter feiner Führung neue Ordnungen und Wesete hatten eingeführt werben fonnen. Die Ronigin hat wirklich ein bahin zielendes Bersprechen gegeben. 1 - Um aber eine große Stellung in Besit ju nehmen, muß man nur von fich felber abhangig fein. Conbe mar burch taufenb= faltige Rudfichten gefeffelt. Ble oft hatte er früher felbit Generalstände für gefährlich und für unvereinbar mit ber Monarchie erflart. Ueberdieß aber, ihre Unsprüche liefen benen bes Parlamente entgegen, ber Corporation, beren Beschluffen er feine Befreiung verbanfte. Satte er bie Regentschaft aufgeloft; fo wurde bie erfte Stelle nicht ihm, fonbern bem Bergog von Orleans jugefallen fein, ber vollfommen unter bem Ginfluß ber Fronde ftanb. Die Freunbichaft, bie er ben vornehmsten Frondeurs zugesagt hatte, lag wie eine hart laftende Bflicht auf ihm. In Chateauneuf, ber burch biefelben in bas Ministerium gefommen war, fab er einen Feind feines Saufes, benn burch biefen Mann fei fein Großvater Montmorency ums Leben gebracht worben. Wie hatte er ben Coabjutor, ber feine Gefangenschaft beforbert, vielleicht zuerft vorgefcblagen hatte, lieben follen? Ginen Befchluß bes Barlaments, burch welchen bie hoben Beiftlichen von ber Staates verwaltung ausgeschlossen wurden, begrüßte er, weil fich bers selbe, woran die Uebrigen wenig bachten, auch auf ben Coabjutor beziehen tonnte, mit einer freudigen Ausrufung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ménfoires de Mme. de Motteville, Pet. 39, 189.

Bochft wibermartig mar es ibm, bag er, wie er burch befonbern Bertrag versprochen, feinen Bruber Conti mit ber Tochter ber Bergogin von Chevreuse vermählen follte; Mutter und Tochter ftanben in ben innigften Begiehungen gum Coabjutor; beffen Berhaltniß zu ber letteren erregte Unftog. Auch Dabame von Longueville, bie wieber nach Baris gurudgefommen, . wollte nichts von biefer Bermablung boren. Benn er aber, wie er bas wirflich that, fich entschloß, biefelbe rudgangig gu machen, fo brach er baburch mit ber gesammten Bartei, und beschwor ben Sag und bie Reinbseligfeiten berfelben, namentlich bes Coabjutore gegen fich herauf. Weber bes Barlamentes, wo fich erft jest fur ihn eine Bartei zu bilben anfing, noch bes Ministeriums Meister, bes Bergogs von Drleans mit nichten ficher, weber mit bem Abel noch mit bem Clerus gebenb, mas fonnte er Großes unternehmen? Bei jebem Schritte ftieß er auf Sinberniffe.

Dieß ist die Epoche, in welcher die so lange Zeit durch eine starke und durchgreisende Gewalt gebundenen Geister, da eine solche sehlte, sich wieder unabhängig neben einander dewegten, so daß das Allgemeine nichts weiter zu sein schien, als die gemeinschaftliche Angelegenheit der Einzelnen, die die hohen Stellungen einnahmen, der Staat nichts als ein Tummelplat ihrer Verdindungen und ihrer Keindschaften unter einander; in welcher dann geistreiche und ehrgeizige Frauen, duhlerisch von Natur und durch die Licenz des Jahrhunderts, — ihre Gunst mit Politik verdindend, wenn nicht dafür. Preis gebend, — entzweit oder verdündet oder vermittelnd Einsluß gewannen, eine Rolle spielten und eine noch größere zu spielen meinten; wer hätte freien Sinn genug behalten, um die in einander lausenden mannigsaltigen Interessen, die

Berknüpfungen und Lösungen, die Truggewebe, die man spann, biesen verwickelten Kampf von Berschlagenheit und Leibenschaft in ihrem Geheimniß zu beobachten und der Nachwelt zu übersliefern? Und wer sollte noch heute alle biese Käben versolgen und entwirren?

In ben auswärtigen Angelegenheiten lag für Conbe eine nicht mindere Schwierigkeit als in ben innern.

. Die spanische Regierung schrieb sich, und in ber That nicht ohne Grund, benn fie hatte burch ihre Gulfe ben Biberftand gegen Magarin möglich gemacht, einen großen Untheil an ber Bofreiung bee Bringen gu, und forberte nun, ba von ben beiben vorgestedten Bielen bas eine erreicht fei, baß man auch bas andere erftrebe, ben gleichmäßigen Frieden zwis schen beiben Kronen. Die Herzogin von Longueville schlug einen Stillftand vor, mahrend beffen über ben Krieben unterhandelt werben follte: ein Parlamenterath, Fouquet be Croiffi, warb nach Stenan abgeordnet, um hier mit einem von ben Nieberlanden anlangenden Bevollmächtigten, Juan Frichet, barüber ein Abkommen ju treffen. Den Stillftanb verwarfen bie Spanier von vorn berein, ba man, wenn Kranfreich nurwolle, in berfelben Beit ben Frieben ju Stanbe bringen fonne, wie ben Stillstand. Ueber ben Krieben felbit mar bann menigstens zwischen Frichet und Turenne bie Rebe. Die Spanier meinten, ber Ausbrud gleichmäßiger Friebe in bem Bertrag von Stenay enthalte bie Berftellung ber Berhaltniffe, wie fie por bem Krieg gewesen. 1 Gie erflarten fich jeboch bereit, von

<sup>!</sup> Bericht von Don Suan Frichet, 8. April 1651. Eurenne habe ihm gefagt: que los principes no juzgan ser obligados a procurar una paz como la de Vervins pero justa e razonable la qual se puede entender sin que la Francia restituya lo todo que ha usurpado:

bieser Herstellung einiges nachzulassen; um dem Prinzen die Bermittelung bes Friedens zu erleichtern. Aber man sieht wohl, wie weit dieß auch dann noch von den Prätensionen entsernt war, die Frankreich im Laufe so vieler Siegesjahre sich gebildet; zu einer förmlichen Unterhandlung ist es auf dieser Grundlage gar nicht gesommen. Conde fühlte sich den Spaniern verpflichtet, aber auf einen Friedensvorschlag einzugehen, wie dieser war, würde ihn mit dem Parlamente, ja mit der Nation entzweit haben.

In welchen Verlegenheiten sehen wir da ben helbenmüthigen und stolzen Prinzen nach allen Seiten hin. Das war bei weitem nicht wieder die Stellung, welche er vor seiner Gesangennehmung inne gehabt hatte. Alle die, welche zu seiner Befreiung mitgewirft, legten ihm ihre Bedingungen auf, oder stellten sich ihm seindselig entgegen, wenn er sie nicht erfüllte.

Das einzige Mittel, eine festere Stellung zu gewinnen, ware gewesen, wenn er sich mit ber Königin wieder hatte verseinigen könnten. Auch ist darüber unterhandelt worden: unter Mitwirfung Serviens und Lyonne's, die für große Anhänger Mazarins galten, ist man wirklich über einige Bedingungen übereingekommen, welche sehr merswürdig lauteten. Der Hos willigte ein, die Gouvernements des Hauses Condé zu andern. Champagne und Bourgegne, wo es mannigsaltigen Wiberstand erfahren hatte, waren ihm nicht mehr angenehm. Condé

sobre lo qual replique, que el no se acordava ben de la clausula del tratado en que prometian una paz justa ygual y razonable: supuesto que ellos pudiessen a su modo interpretar las calidades de justa y razonable la de igual no admitia otro sentido ninguno, sino que las cosas se buelvan al estado en que se trovavan quando se començo lo guerra. Sufruction uno Serichte im Archiv zu Brilifel.

wunschte, bag ihm Guvenne und feinem Bruber bie Brovente eingeräumt wurbe. Da batten fie gablreiche Anhanger, befonbere in Guvenne, bas icon einmal für ben Bringen bie Baffen ergriffen hatte: ber Abel ber benachbarten Brovingen, Cahitonge. Limoufin, mar ihnen befreundet: fie fonnten barauf rechnen, bag auch bie alten Freunde und Unhanger ber Montmorency's in Langueboc fich für fie, beren Entel, erflaren murben. Inbem hieburch Conbe biefer Provingen machtig geworben mare, hatte er jugleich in ber Sauptstadt bie Bugel ber Regierung in bie Sand nehmen und Freunden und Feinben mit ber alten Unabhangigfeit begegnen fonnen. Man hat lange gemeint, gegen fo große Bugeftanbniffe babe ber Bring feinerseits bie Rudfehr Magarins bewilligt. Mus authentischen Documenten ergibt fich aber, bag bas nicht ber Kall mar. Er verfprach nichts, als jum Gehorfam gegen bie Ronigin jurudzutehren und ihr feine Dienfte zu wibmen. Siefur bat ernoch zwei Bedingungen bingugefügt, bie eine, bag fie Magarin nicht jurudrufe, bie andere, baß fie Paris nicht verlaffe. 1

Da aber stieß er aufs Neue mit Mazarin zusammen, ber obwohl entsernt, boch fortwährend ben größten Einfluß auf bie Königin ausübte. Richt als ob Unna von Desterreich über alles und jedes bei ihm angefragt, seinen Raih abgewartet hatte — was bei ber Entsernung bes Orts und ber

Lettres de Mazarin 71. Mr. le Prince venoit de s'engager et dévouer en tout à S. Mé, à l'exception seulement de mon retour et de la sortie à Paris. Bei Aubern beifit est ber Brint babe fich portéchaten, »d'être ami ou ennemi de celuy (le C'). selon que sa conduite lui donnerait sujet de l'un ou de l'autre, que son retour n'a pas été stipulé dans un accomodement, par lequel on accordait à M. le Pec des établissements au delà de l'imagination.«

Langfamfeit ber Communication unmöglich gewesen mare, aber fein Zweifel ift, baß bie Schreiben bes Carbinale, bie boch ziemlich häufig eintrafen, voll von Beift, wie fie find, und von überzeugenben Rathschlägen, vorgetragen in bem Tone leibenschaftlicher Singebung, Die Politif ber Kürstin im Allgemeinen bestimmten. Ueber jene Bereinbarung gerieth Mazarin in die heftigste Auswallung. Er ließ vernehmen, niemals fei ein König in Aquitanien fo machtig gewesen, als Conbé burch biefelbe merben murbe; überbieß aber merbe fich feine Macht über bas gange Reich erftreden, ba man ihm zugleich seine festen Plate in Champagne, Bourgogne und Lothringen laffe, und fein Schwager Longueville bie Mormanbie immer zu seinen Diensten halte. Magarin erflarte biejenigen, welche biefen Bertrag unterhanbelt hatten, fur Berrather, und bezeichnete es ale ein Glud, bag fein Rame in bemfelben nicht genannt werbe. Ceine Meinung mar jest unumwunden, bag bie Konigin Conbe bemuthigen muffe; bas mit fie bieg aber vermoge, prebigte er ihr bie Lehre, bag ein weiser Fürft, frei von Liebe und von Sag, nur ben Bortheil bes Staates und bie Erhaltung feines Unfebens ins Muge gu faffen habe; wenn ber Kurft von zwei verschiebenen Barteien angefochten fei, fo muffe er, um bie eine gur Bernunft gu bringen, fich ber andern bebienen; von ber Bufunft moge er bamt bie Berftellung ber Berrichaft über beibe erwarten. Er forberte bie Königin auf, fich ohne Ccrupel und Bergug mit Denen zu verbinden, welche fie eigentlich Grund hatte gu haffen, ben Fuhrern ber Fronde. Die Konigin gewann es über sich, im tiefften Beheimniß mit ben großen Frondeurs

Der Brief jedoch, ben Ret von ihm gefehen haben will, fann ummöglich acht fein; er wideripricht bem gangen ilbrigen Briefwechfel.

wieder anzufnupfen, und biefe, ba fie von Conbe gurudgewiesen und beleibigt waren, boten ohne Bebenten bie Sant Sie waren ungefahr eben fo gefinnt, wie Dagarin: von ihren Keinden fuchten fie immer ben einen gegen ben andern ju brauchen, um gulest über alle zu triumphiren. Ueberaus bebeutenbe Bugeftanbniffe machten einander beibe Theile. Die Königin verfprach ber Fronde eine Busammenfetung bes Ministerium in ihrem Ginne, und bie Carbinalswurde für ben Coabjutor. Die Frondeurs nahmen - und faft mochte man fich wundern, bag irgend ein Preis boch genug für fie mar, um fie babin zu bringen, - bie beiben Bunfte an, welche Conbe verweigert hatte; fie willigten in bie Burudberufung Magarins und felbft in bie Entfernung bes Sofes aus ber hauptstadt, wenn fie nothig icheine. Wir laffen babingestellt fein, wie weit jeber Theil feinem Berfprechen nachzufommen bachte: ber nächste Erfolg war, bag fofort alle Barteien in fehr veranderten Berhaltniffen zu einander erschienen. Die Führer ber Fronte, welche von ber Absicht Magarin gu fturgen ausgegangen maren, willigten in feine Rudfehr. Barlament, ursprünglich mit ber Fronde so eng verbunden, hielt an ber einmal ausgesprochenen Berbannung Magarins fest und zeigte Borliebe fur ben Bringen, ber bie in ben Unruben erworbenen varlamentarischen Brarogativen schüpen zu wollen

Mus ben Briefen Mazarins ergibt sich, baß die Entsernung Chavigny's und Maisons als die Bedingung seiner Rücklehr gesordert wurde. Unter anderm schreibt er den 18. Just an Ondedei: »I Frondosi si obligavano, ristabilito Chastoneus nel consiglio senza i sigilli, di fare, che il Duca d'Orleans accompagneredde S. M. dove volesse et vi abbracciaredde il Cardinalea. Er succeptation nicht halten werden, und ist glücklich, wenn sie es wiederbolen. Bgl. das bei Ravenel S. 252 gebruckte Schreiben an die Königin.

Indem Die Konigin mit fenem über Die Rudfehr Des Carbinale verhandelte, versprach fie biefen bie Ausführung ihrer verbammenben-Centeng. Der Bwiefpalt aller zeigte fich in ben Unichluffigfeiten bes Bergogs von Orleans, ber weber mit ber Kronbe brechen, noch ben Bringen und bas Parlament verleten wollte. Dagegen hatte ber Bring fofort ein Gefühl von ber veranberten Lage. Es ift gang mahr, bag ber Sof und bie Fronde gleich bei ber erften Unnaberung einen becifiven Edlag gegen ihn vorhatten. In Baris bielt man fur bas Befte, ben hochstrebenben Gefährlichen wieber burch einen Sanbstreich unschablich ju machen; und icon überlegte Dagarin in Bruhl, wohin man ben Gefangenen bringen, wem man seine Bewachung anvertrauen solle. ! Roch war nichts feftgefest ober gur Ausführung vorbereitet, aber Unrecht hatte ber Bring nicht, wenn er eine plopliche Gewaltthat fürchtete und fich bagegen auf feine Beife ficher zu ftellen fuchte. Er begab fich nach feiner Befitung St. Maur, und von ber Ronigin jur Rudfehr aufgeforbert, verweigerte er biefelbe, fo lange bie vertrauten Gehülfen Magarins - benn er wolle nicht wieder erleben, mas ihm ichon einmal begegnet fei am Sofe waren; er nannte Lyonne, Gervien und Le Tellier, obgleich man bafur bielt, bag nur ber lettere ibm uitzuganglich und eigentlich feinbfelig fei. Die Konigin antwortete anfange, fie murbe fich lieber in ein Klofter fperren laffen, als hierin nachgeben. Da aber bas Parlament, 2 an feinen alten

<sup>&#</sup>x27;An Onbebei: "Il bosco di Vincennes sarebbe buono per il principio: e per le persone (da guardarlo)-il medesimo Bar overo Bongia (14. Juli 1659). Die Nachricht von ber Entfernung bes Pringen hatte ber Carbinal noch nicht am 16ten, von welchem Datum wir einen Brief haben, sonbern erst am 18ten.

<sup>2</sup> Der Brief Conbe's an bas Barlament bei Motteville IV, 223 und

Befchluffen gegen Magarin und beffen Unhanger festhaltenb, bem Bringen beipflichtete, und bie Konigin ersuchte, bemfelben bie ju feiner Rudfehr erforberlichen Sicherheiten ju gemabren. fo blieb ibr nichts übrig, ale fich auch biegmal, in Erwartung befferer Zeiten, ju fugen. Die von bem Bringen Bezeichneten verließen Parie: er felbft fehrte babin zurud. Aber indeß fam ber Bertrag ber Ronigin mit ber Fronde gu Stande, was, wiewohl nicht eigentlich befannt, boch burchgefühlt wurde. Conbé trat nur um fo entschiebener auf. Die gange Rudsichtslosiafeit; die ihm im bürgerlichen Leben eigen mar; manbte er jest auch gegen bie Konigin. Allen Mabnungen bes Barlamente, bas ein gutes Berhaltniß berftellen zu fonnen meinte, jum Trop, verfaumte er ihr feinen Befuch zu machen; er machte fich nichts baraus, bag er bem jungen Konig auf einer öffentlichen Spazierfahrt begegnete, ebe er ihn, - was er erst später ein einziges Mal that, - in bem Balais ronal begrußt hatte. 1 Er erflarte laut, er wolle feine Berfohnung, benn welche beffere Verficherung fonne ibm die Konigin geben, als bie fie ibm bamals ertheilt batte, als fie ibn gefangen nehmen ließ. Er gefiel fich barin, mit gablreichen Caroffen und einer glanzenden Dienerschaft in prächtigen Livreen burch bie Straßen ju fahren, fo bag er bie öffentliche Aufmertfamteit mehr beschäftigte, als ber fonigliche Sof. Conbe bot feinem Fürften por aller Welt in feiner Hauptstadt Trok.

Da ließ sich benn Alles zu offnem Bruch und Bürgerfrieg an. Anbery II, 162, bech mit bedeutenden Abweichungen. Ich balte den Schliß bei Aubery »reprendre le rang deu a sa naissance et y continuer ses anciens services« filt richtiger als die währscheinlich medernisirten Berte bei Metteville »continuer mes soins au service du roi et de l'Etat.«

La Coste, Histoire du prince de Conde, 101.

Die Königin hatte bei bem Parlament eine Unflage gegen Condé erhoben: er vertheibigte sich energisch und aussührlich. Bei ben Berhandlungen erwachten schon alle Leidenschaften. Eines Tages kam es in dem Justizpalaste selbst beinahe zum Blutvergießen. Der Prinz erschien mit seinem bewassneten, hatte sich der Coadjutor königliche Leute ausgebeten: diese beiden Gesolge stießen in dem Saale des Palastes zusammen: man sah einen Augenblick ein paar hundert Degen gegen einander entblößt: nur um die Länge eines Schwerts standen sie auseinander; Ausrusungen der Anhänglichteit und des Hasse einander zu beiden Seiten; nur mit Mühe ward ein großes Unglück verhütet.

Die Zeit war nun herbeigekommen, in welcher ber junge Konig in fein vierzehntes Sahr trat und für volliährig erflart werben follte. Magarin batte gewünscht, bag bem Barlament ju Baris bie Chre, an biefer Erflarung theilgunehmen, verfagt worben ware: man fonne fie, meinte er, nach bem von Catharina Medici gegebenen Beispiel eben fo gut in Rouen vollziehen, und alebann Paris mit Gewalt zu bem alten Behorsam zurückbringen. Aber bas waren Rathschläge, welchen bie Konigin, Die in ber Mitte ber gabrenben Glemente beffer wahrnahm, was fich ausführen ließ und was nicht, dießmalfein Behor gab. Gie jog es vor, bie Besorgniffe bes Barlamente burch eine neue Declaration gegen Magarin, bie biefer boch fehr bitter empfand, zu heben. Die Bolliabrigfeiteerflarung ward am 5. September ohne Schwierigfeit in altem Bomp in Baris vollzogen. Conbé erschien nicht bei ber Geremonie, obgleich fein Rang und feine Stellung bieß geforbert hatten, weil er fürchtete, bei biefer Belegenheit gefangen gefest zu werben.

Niemand bachte baran, daß ber junge Fürst nun selbst bie Regierung führen könne; die Bebeutung des Actes lag nur darin, daß die Königin Mutter der Nothwendigkeit, auf den Rath der beiden vornehmsten Prinzen von Geblut Rücksicht zu nehmen, entledigt wurde. Es war die Ausschließung des Herzogs von Orleans und des Prinzen von Conde von ihrem gesetlichen Antheil an der höchsten Autorität.

Die Königin selbst bilbete sich nun ein Ministerium, bas ben veränderten Umständen entsprach. Der Mann der Fronde, Chateauneuf, trat wieder ein; an die Stelle des bisherigen Directors der Finanzen, Maison, der als eine Creatur Conde's betrachtet wurde, kam der Candidat der parlamentarischen Familien, Bieuville, der nämliche, der einst mit Nichelieu in Wettstreit gewesen war; er verstand es, der Partei, der er biente, Geld zu verschaffen; der erste Präsident des Parlaments, Molé, empfing die Siegel.

So consolidirte sich für den Augenblid das neue System des Hoses, seine Verbindung mit der Fronde. Wie die Dinge gegangen waren, so konnte der Prinz von Condé sich nicht verbergen, daß die Staatsgewalt eine ihm persönlich seindliche Richtung habe, daß zunächst seines Bleibens in Paris nicht mehr sei. Er bedachte sich einen Augenblick, was er thun solle, berieth sich mit seinen Verwandten, seinen Freunden: aber ein Mittel der Ausgleichung gab es nicht mehr. Wollte er sich nicht den verhaßten Feinden unterwersen, so mußte er zu den Wassen. Den Antheil an der höchsten Gewalt, den er vor seiner Gesangennehmung durch entschlossenes Erzgreisen des günstig scheinenden Moments, nach seiner Veserung durch Unterhandtung und Vertrag zu erlangen gesucht hatte,

— beibemal vergeblich, — unternahm er nun in burgerlichem Kriege zu erfämpfen. Sein Beginnen gewann aber baburch noch einen andern Charafter, bag es ber für masorenn erstlatte König war, gegen ben er bie Waffen ergriff.

## fünftes Capitel.

Bürgerlicher Rrieg. 1652.

Die Fronde war mit Intrigue verwebt und durchzogen, aber fie war feine Intrigue.

Ihre historische Bebeutung besteht barin, baß bie von bem System ber absoluten Regierung niedergebrückte Kraft ber altnationalen Institutionen sich gegen basselbe erhob; wie die Barlamente, die den ihnen versagten Untheil an den öffentlichen Ungelegenheiten des Reiches zurücksorderten und wieder in Besit nahmen, so die Geistlichkeit, welche die Eingriffe in ihre Rechte und ihre Besithumer, die sie erfahren, mit hierarchischem Eiser von sich wies; der Abel selbst, der seine ererbeten Rechte in Erinnerung brachte.

Wir erinnern uns, wie sich Richelieu im Jahre 1632bewogen fant, die ständische Verfassung von Languedoc, indem er sie bestehen ließ, doch zu beschränken; im Jahre 1649 wurden diese Beschränkungen für ungültig erklärt; alle Provinzen suchten sich der unmittelbaren Verwaltung durch Intendanten, die er eingeführt hatte, zu erwehren.

Richelieu hatte bas Treiben ber persönlichen Factionen, an benen schon unter ihm bie Frauen Antheil nahmen, in sich

1 Edit de révocation de celui de Béziers; Paris, Octobre 1649.

selbst zu ersticken gemeint; blese Factionen waren stärfer als je. Die Herzogin von Chevreuse, beren Flucht und vergebliche Feindseligseiten er in Comödien verspotten lassen, war jest doch eine Art von Macht geworden, um die sich die Häupter der Fronde sammelten.

Die vornehmsten Anstrengungen Richelieu's waren gegen die Autonomie der Magnaten gerichtet gewesen; es mußte gesichehen, daß eben aus benen, die er begünstigte, seiner eigenen Allianz, sich eine Personlichteit erhob, die alle ihre Tendenzen in sich darstellte; oder in wem waren sie jemals gewaltiger ersschienen, als in dem Prinzen von Conde?

Die große Frage für die französische Geschichte war also: ob ber erste Prinz von Geblüt start genug sei, die unbedingte Autorität ber königlichen Gewalt zu sprengen, — benn auch fein Anderer hatte sie bann zu fürchten gebraucht — ober ob er genöthigt sein werbe; sich ihr zu unterwerfen.

Sofort nach seiner Wassenerhebung nahm Conbé eine glänzende Stellung ein. In Bourdeaux mit dem Jubel alter Hingebung empfangen, bemächtigte er sich ohne Widerstand der königlichen Kassen und schritt zu Truppenaushebungen. Die großen Familien La Nochesoucauld in Boitou, La Force in Gascogne, La Tremouille in Saintonge, später und nach einigem Schwanken auch Rohan in Saumur, althugenottischen Andeinsens, ergriffen Partei für ihn. Ginen Theil der Bestahungen in Catalonien führte ihm Marsin auf seine eigene Hand über die Pyrenäen zu Hulle. In Brouage hatte das mals Louis Foucault, Comte du Daugnon, der sich nach dem Tode Breze's selbst in Besit geset, eine kleine klotte geschaffen, mit der er die Küsten von Nantes dis Bourdeaur des herrschte; dieser schloß sich jest an den Prinzen an, der durch

ben Uebertritt bes herzogs von Richelieu auch havre's sicher wurde. Da in ber That schien er eine Stellung einzunehmen, wie ein alter König von Aquitanien.

Die neu gebildete Verwaltung von Frankreich säumte nicht, ihn anzugreisen, ehe er sich noch besestigt haben konnte; Graf Harcourt, an der Spike der königlichen Truppen, hinderte ihn wenigstens, sich Cognacs zu bemächtigen und gewann Rochelle sür den König; bei Tonays Charente lagen die beiden Heere einander gegenüber. Auch der Hof kam nach Poitiers. Obswohl nicht sehr krästig organissit, schien die Regierung doch ganz fähig, den Prinzen zu besiegen: da die öffentliche Meisnung überall, wo sie sich selbst überlassen war, die Rebellion misbilligte. Auch die Parlamente sprachen sich gegen den Prinzen aus.

Da erscholl bie Nachricht, baß Mazarin wieder zurückberusen sei und in bas Reich zurücksehre.

Nach ben vorhergegangenen Verhandlungen konnte sich weber ber Coabjutor noch Chateauneuf dieser Zurückberufung eigentlich widersehen: sie war der Preis für die ihnen geswährten Zugeständnisse. Die Königin schritt dazu, sobald es ihr möglich war; denn nur von Mazarin erwartete sie die Herstellung der Monarchie zu voller Autorität.

Bunachst aber konnte bieser Beschluß nicht anders als die Bahl und ben Eiser ihrer Gegner vermehren. Wie oft war Mazarin für einen öffentlichen Feind erklärt worden, wie oft hatte die Königin selbst dieser Erstärung beigestimmt. Das Parlament zu Paris gerieth in eine leibenschaftliche Auswalzung. Was konnte auch dieser Körperschaft Beleidigenderes bezegenen, als daß ein von ihr mit äußerster Anstrengung zu gesehlicher Geltung durchgesührter Beschluß von eben denen,

bie ihn genehmigt hatten, ohne alle Rücksicht aus den Augen gesett ward? In dem Parlament gab es eine gemäßigte, und, wenn wir so sagen dürsen, eine radikale Partei. Auch die erste forderte, daß der Cardinal für schuldig der Beleidigung der Majestät und außer dem Schuße der Geses erklärt; die zweite, damit noch nicht zufrieden, setzte den unerhörten und gehässigen Beschluß durch, daß ein Preis auf den Kopf des Cardinals gesetz und dieser aus dem Ertrag des Verkauses seiner Bibliothef gezahlt werden solle. In den übrigen Parlamenten sanden diese Beschlusse Beschlusse wurden ausgeschickt, um sich dem Zurücksommens den entgegenzusesen.

So weit gingen die Parlamente hiebei noch nicht, sich geradezu mit Conde zu verbinden, aber sie hatten mit ihm einen gemeinschaftlichen Feind, gegen den sie sich ebenfalls rüsteten. Es ist klar, daß sein Unternehmen badurch in dem Reich die breiteste Grundlage gewann.

Leberdieß aber war er auch mit ben auswärtigen Macheten, vor Allen mit Spanien in Berhaltniß getreten.

Unmittelbar nach seinem Bruch mit dem Hose, denn von einem früheren Berständniß findet sich seine sichere Spur, leitete der Prinz von Condé eine zwiefache Unterhandlung ein, die eine mit Bevollmächtigten der niederländischen Regierung, die in Maubeuge, die andere mit dem König von Spanien selbst, die in Madrid durch den Bertrauten des Hauses und der Familie, Lenet, welcher sich daselbst der besten Aufnahme erfreute, gepstogen wurde. Dort kam-man am 20. October, hier am 6. Rovember 1652 mit einer Abfunst zu Stande. Die Trastate beruhen beibe auf dem einst zu Stenay geschlossenen Bertrage, sie bilden denselben für den vorliegenden Kall

nur weiter aus. Der Prinz verspricht bie Wassen nicht nieberzulegen, bevor nicht ein guter, gerechter und sicherer Friebe
zwischen den beiden Kronen geschlossen worden; wogegen Don
Philipp IV. sein Wort gibt, auf keinen Borschlag zu hören
und keinen Frieden zu schließen, ohne den Prinzen und bessen
Berbündete und Freunde darin zu begreisen. Für die Kriegführung und den Besit der Pläte, die man unter Theilnahme des Prinzen erobere, waren demselben große Borrechte
zugesagt; zur Ausrüstung seines Heeres wurde ihm eine halbe
Million Patagonthaler bewilligt, zahlbar unmittelbar nach
der Ratisication der Tractate, doch erhielt er schon vorher
einige Zahlungen.

Wie die Spanier, unterstüßt durch die französischen Unruhen, bereits Portolongone und Piombinv eingenommen hatten, so hofften sie nun in Folge dieser neuen noch größeren Diversion Barcelona und Catalonien wieder in ihre Hand zu bringen. Denn mit den Krästen empörter Unterthanen bestämpsen diese Fürsten einander nach wie vor. Philipp IV. war der Meinung, daß nur der dürgerliche Krieg die Franzosen nöthigen werde, in den Friedensverhandlungen mit ihm Bernunft anzunehmen: ungefähr ebenso wie einst Philipp II. die Ausführung seiner weltumfassenden Entwürfe durch die

Sin comprehender en ella el dicho principe con todos suos amigos alliados y confederados que huvieran servido en el partido los quales S. Mª hara restablecer en las mismas honras cargos, bienes puestos y dignidades como podran haber gozado antes — (Aus bem Tractat von Maubenge.)

<sup>2</sup> Die Biftole galt in Spanien 4 Batagons, in Franfreich etwas weniger.

<sup>3</sup> Los humores que estan movidos no se asentaran tan facilmente que no obliguen a Franceses a que se pongan en razon: que yo desco.

Unterstützung der Ligue möglich zu machen geglaubt hatte. Wenn die Frage war, ob die spanisch-niederländischen Streitsfräfte zur Wiedereinnahme verlorner Pläte ober zur Unterstützung des Prinzen verwendet werden sollten, so sprach sich Philipp IV. allezeit und mit großer Warme für das letztere aus.

Roch eine andere Unterhandlung marb bamale in Bruffel gepflogen, an ber bie fpanischen Minister nicht Theil nahmen. Der Bergog von Orleans, ber bie Gefühle bes Barlamentes in Bezug auf Mazarin theilte und ein parlamentarisches Beer in Franfreich felber aufbrachte, erfuchte ben Bergog von lothringen, ber mit einer von ihm geworbenen und gusammengehaltenen Urmee, als freier Berbunbeter, an ben fpanischen Ariegen Theil zu nehmen pflegte, ibm zu Gulfe zu fommen. Wie bie Verbindung zwischen Conbe und ben Spaniern am spanischefranzösischen Krieden, so hatte bie Berbindung zwischen Orleans und bem Bergog von Lothringen bie Berftellung biefes Fürften in fein Land jum 3wede. Leicht verftanbigten fie fich unter einanber. Richt fo gang befriedigt hiervon erflarten fich bie Spanier, bie auch in biesen Bertrag gern eine Stipulation zu Bunften bes Friedens zwischen ben beiben Kronen eingeflochten gefehen hatten: allein auch ohnebieß ftimmten boch bie Absichten überein. Die beiben erften Bringen von Geblut machten fich anheischig, bie Krone von Franfreich zu Bebingungen zu verpflichten, bei benen bie Nachbarn in alter Freiheit und Unabhängigfeit bestehen fonnten. Und trafen nicht in ber That ihre perfonlichen Interessen hier mit ben europäischen jufammen? Eben bie im auswärtigen Rrieg entwidelte Macht ber Krone mar es, welche auch alle inneren Gelbftftanbigfeiten beugte.

In Cambray fammelte fich ein nieberlanbifch-frangbifiches Seer, bas noch einmal burch fpanisches Gelb zusammengebracht mar. - benn wie nach Guvenne fo auch nach ben nieberlanben hatte ber fpanifche Sof fehr ansehnliche Summen gu überfenben bie Mittel gefunden, - und überschritt unter ber Führung bes Bergoge Rarl von Nemoure aus bem Saufe Cavonen, ber zugleich burch seine Mutter bem Saufe von Lothringen angehörte, und vornehmlich beigetragen hatte, Conbe gu feinem letten Entschluß zu bewegen, bie frangofische Grenze. 1 Erzhergog Leopold Wilhelm, ber bas Unternehmen hauptfächlich im Licht einer Diversion in bem spanischefranzösischen Kriege anfab, 2 melbet Unfang Marg 1652 mit Freuden nach Spanien, baß bas Seer bereits funf Tagemariche auf frangofischem Bebiete gemacht, ohne Wiberftand ju finden: am 3. Marg warb ihm von Gully, bem Cohn bes Minifters, Mantes überliefert; inbeg hatte auch ber Bergog von Orleans unter bem Befehl Beauforts, ber an ben Verbindungen feiner Familie mit Magarin feinen Untheil nabm, ein Beer ins Kelb gebracht; biefe Urmeen vereinigten fich jest und rudten gegen bie Loire in ber Absicht vor, fich ber Baffe biefes Fluffes zu bemeistern.

Da ber Pring von Conbe zwar feine Fortschritte in Guyenne machte, wozu sein eben zusammengerafftes heer sich nicht eignete, aber sich baselbst hielt und einen Mittelpunkt für den gährenden Ungehorsam der süblichen Provinzen bilbete, und nun eine aus besseren Soldaten zusammengesetzte ansehnliche

<sup>27.</sup> Sanuar 1652 por la via secreta. Et forbette nut immer regelmäßige Octosablungen pues de los medios depende la buena direccion de las empresas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> por divertir Franceses que no acuden a Barcellona«, wie es in bem Brief von Leopold Wilhelm beißt, 3. Februar 1652.

Macht nach ber Loire vorrudte, so gerieth bas fonigliche heer und ber hof in eine nicht geringe Berlegenheit.

Eben bamale aber mar ber Carbinal Mazarin im fonig- lichen Hoflager erschienen.

Der Carbinal mar fein Rriegemann, aber jest babin gebracht, fein Beil im Rrieg ju fuchen. Er hatte feine Ebelfteine, alle Roftbarfeiten, bie in feinen Sanben maren, verfauft, benn er meinte, er muffe Mues an Alles fegen; bie an ber Grenze fiehenben Regimenter hatte er burch neuen Bumache vermehrt; bie bortigen Befehlshaber, bie großentheils noch zur Freundschaft Richelieu's gehörten, schloffen fich ihm mit Freuden an; wie hatten fie zweifeln fonnen, ob fie bem Beheiß bes Konias ober ben Decreten bes Barlaments folgen follten? Maricall Bocquincourt führte von Beronne ber ein paar taufend Mann Cavallerie herbei. 2118 ein Klüchtling mar Magarin gegangen, an ber Spite eines großen Seeres fehrte er nach Franfreich jurud. Bon bem oberften Gerichtshof geachtet, nahm er bie Ausübung ber hochsten Bemalt in feine Sant.

Alls er sich bem soniglichen Hoflager naherte, holte ber junge König in Person ihn ein. Die Königin billigte, baß ein im versammelten Conseil gefaßter Beschluß burch ihn geanbert warb. Reben ihm konnte ber Minister ber Fronde, Chateauneuf, sich keinen Augenblick behaupten.

Und einen Gehülfen führte Mazarin ber Krone zu, ber für ben Gang der Dinge von entscheibendem Einfluß werden mußte, ben Kriegsmann, der allein neben Conde genannt zu werden verdiente. Turenne war der Bartei, zu der er sich vor dem Jahr gehalten, abtrunnig geworden. Er sagt, er habe zu Conde gehalten, als derselbe unglücklich war, aber

sich nicht verpflichtet gefühlt, nochmals mit ihm die Waffen gegen seinen König zu ergreisen. Der Hof gewann ihn und seinen Bruder Bouillon dadurch, daß er der Familie für die Verluste, die sie erlitten hatte, eine angemessene Entschädigung bewilligte. Anfangs regte sich ein gewisses Mistrauen gegen Turenne, nach und nach schwand jede Bolte.

Ueberhaupt war, wenn wir nicht irren, bas militärische Bringip ber regelmäßigen frangofischen Armee, wie fie fich im Dienfte bes Konigthums gebilbet hatte, mit ber Cache beffelben verbundet. Bon Lubwig XIII. wird ergablt: eines Tages baran erinnert, baß fein fpat geborner Sohn an ben machtigen Großen Wiberftand finden werbe, habe er geantwortet, fein Rriegsheer werbe benfelben aufrecht halten. Die Schlacht von Rethel batte einst die Truppen für Magarin gewonnen: Schon bei ben Irrungen in Baris, Die feine Entfernung veranlagten, haben fie ihm angeboten, benfelben mit Bewalt ber Waffen ein Enbe zu machen. Go wiesen jest bie Capitane ber alten Regimenter jebe Unmuthung, von bem Bergog von Orleans. Befehle angunehmen, gurud; benn nur ber Regentin feien fie verpflichtet; in einigen Provingen verabredeten fie fich, teiner Orbre Folge ju leiften, bie nicht mit bem Ramen Le Tellier, ben fie allein für ficher hielten, unterzeichnet fei. 1

Die Truppen, welche ber Herzog von Orleans und ber Pring von Conde aufbrachten, repräsentirten ben Geist ber früheren Epochen, wo allen ber Krone Nahestehenden ein Theil ihrer Autorität zusiel; die Truppen bes Königs stellten bas monarchischemilitärische Pringip ber neueren Zeiten bar.

Wie brudt fich bas Erfte fo eigen in bem Ginfluß aus,"

Memoires de Puysegur, für ben Geift ber Armeen biefer Zeit bas belebrenbfte Denfinal 1, 255.

ben die Prinzessin von Montpensier in Orleans gewann! Mit abenteuerlichem Muth, benn noch liebten diese fürstlichen Personen die alte Anhänglichkeit, welche die französische Ration gegen sie hegte, durch secke Unternehmungen zu erfrischen, verschaffte sie sich Singang in die Stadt und bewog die bewassnete Bürgerschaft, ihre Thore den königlichen Truppen zu verschließen.

Es lag vielleicht nicht weniger in ber Natur ihrer Stellung als in perfonlichen Eigenschaften, wenn Remours und Beaufort über bie Führung ber unter ihnen vereinigten Urmee in Streitigfeiten geriethen, welche jeben Erfolg unmöglich machten. Denn an fich schien biefe Urmec, bie fich an eine alte militarifche Organisation in ben Rieberlanden aufchloß, wohl fabig, etwas auszurichten. Conbe, ber in Guvenne nur einige in ber Gile gufammengebrachte Saufen befehligte, enticolog fich, bie Anführung und bie Bertheibigung ber Proving, auf bie in biefem Augenblide fein ernftlicher Anfall zu erwarten war, feinem Bruder Conti ju überlaffen, und fich felbft gu ber nordlichen Urmee ju begeben. - Dit einem fleinen Gefolge, bas nicht bem geringften Unfall hatte Wiberftand leiften fonnen, wagte er fich mitten burch ein von feindlichen Truppen beherrichtes Land; wie murben jene über ben Saber ihrer Generale fcon ungufriebenen Truppen von freudigem Staunen ergriffen, als fie ben Fuhrer, auf beffen Ramen fie bauptfächlich vereinigt worben, unerwartet in ihrer Mitte erscheinen faben. Das Beer fand einen Beerführer, ber Beerführer ein Beer. Benigftens war bieß bie einzige Combination, bei ber fich von bem Unternehmen noch etwas hoffen ließ.

Und unverzüglich fam es nun zu einem Busammentreffen zwischen ben Streitfraften beiber Theile.

Der Hof war in Gien: die foniglichen Truppen hatten bie Loire bereits überschritten und bewegten sich gegen Montargis, das in die Hande der Gegner gefallen war, als Conde die Borrückenden in den Quartieren, die sie so eben dei Bleneau genommen, übersiel. Er warf diese völlig auseinander; boch war es erst die Halfte der Armee. Alls er weiter vordrang, begegnete ihm, gerüstet und schlagsertig, in einer sesten durch ein zahlreiches Geschüß wohl vertheidigten Haltung die andere unter Turenne. Conde sühlte sich nicht start genug, sie darin anzugreisen: sechs Stunden hielten die beiden Felderrn die beiden Helder gegenüber, zum Schlagen sam es jedoch nicht.

Man hat behauptet, ber Bring habe beabsichtigt und gehofft, fich ber foniglichen Personen zu bemeistern: Die Königin wurde er alsbann in ein Klofter verwiesen und im Namen bes jungen Königs felbst bie Regierung in bie Sanbe genommen haben. Denn bie Menschen lieben es, bie außerften Kolgen einer großen Entscheibung, welche möglich mare, als Bebanten bes Chraeizes zu faffen. Ware etwas Wahres baran, wie vollfommen mare bie Tauschung gewesen. Es hatte fich nun gezeigt, bag bas Beer ber Bringen auch unter ber Fuhrung Conte's bem foniglichen nicht gewachsen, geschweige benn überlegen war. Um ben Krieg mit einiger Aussicht auf Erfolg zu führen, bedurfte es eines ficheren Rudhalts im Lande. Mur die Sauptstadt fonnte einen solchen gewähren, und feinem Beere voran eilte Conbe in Berfon babin. Auf beren Saltung und Theilnahme zu Gunften ber einen ober ber anbern Bartei, ihre Kestigfeit und Treue fam boch wieder bie Entscheibung an.

Man ließ in Paris Unfange nicht unbemertt, baß bie

Hande bes Prinzen mit Burgerblut besleckt seien, aber bagegen überwog bie Bewunderung, welche sein tapserer Muth, ber Glanz seines letten abenteuerlicheritterlichen Unternehmens hervorries. Gegen die seindliche Declaration des Barlaments vom vorigen Jahr hatte Condé bei Zeiten die nöthigen Rechtsmittel ergriffen und ward nicht gehindert, seinen alten Sit darin wieder einzunehmen. Noch schloß sich ihm die Stadt mit nichten vollständig an, aber schon erweckte seine Unwesenheit lebhaste politische Sympathien.

Die Ibeen ariftofratischer Selbstftanbigkeit, welche er versocht, waren bamale in Baris auch in ber Literatur an ber Tagesorbnung und wurden in zahlreichen Flugschriften erörtert.

Da ber König im Wiberspruch mit dem Parlamente ben verhaßten Cardinal zurückerusen hatte, so sing man an, zwischen ber Person des Königs und dem Königthum zu unterscheiden. Jene — so heißt es in einer jener Schristen ! — sei geheiligt, aber doch nur die äußere Erscheinung des Königthums: die Seele besselben sei ganz etwas anderes, das sei das Geseh, die Gerechtigseit, die öffentliche Ordnung. Den dreizehnjährigen-König habe man seinen Berwandten, seinem Parlament, seiner Hauptstadt entrissen, und glaube damit auch die königliche Gewalt zu besitzen. Ein Irrthum! Man habe nur ihren Schatten: allein in dem Parlamente thue der König güttige Aussprüche, da übe er die Rechte seiner Krone aus, da hauptsächlich ruhe seine Souveranetät. Die modernen Monarchien seien durch eine Art von Aristofratie gemäßigt: alles geschehe im Namen eines Einzigen, aber ein Einziger thue

Les veritables maximes du gouvernement de la France, justifiées par l'ordre du tems. Jouxte la copie imprimée à Paris 1652. 3n tem Recueil de plusieurs pièces curieuses, à la Haye 1652.

nicht Alles. - Die Macht entspringe aus ber Berbinbung bes Souverans und ber Unterthanen: Die Monarchie sei von ben Altrorbern gewählt worben, nicht um ihre Freiheit aufzugeben, sonbern um sie zu erhalten.

Andere behaupteten, tag ber Konig die Gefete nur auszuführen habe, diese selbst seien der Obnut der Generalftande anvertraut; ausschließend benen somme es zu, daran zu andern. Die Forderung einer Ginberufung der Stände tauchte auf, und zwar zu regelmäßig wiederholten Situngen, in deren Bwischenraumen Deputirte ihre Stelle vertreten sollten.

Richt allein in Parlamenten und allgemeinen Ständen aber sah man die gesetzliche Beschränfung des Königthums, sondern noch mehr in der Rudslicht, die es auf die Prinzen und Großen nehmen muffe: der König sei an den Rath derzienigen gebunden, welche einmal den Thron besteigen und dieselbe Autorität ausüben könnten, die er jett bestige.

In biesem Sune sind bei ben Unterhandlungen, bie zuweilen erneuert wurden, noch einmal sehr ernstlich gemeinte Borschläge vorgesommen. Die Staatsgeschäfte sollten einem Conseil anvertraut werden, über bessen Jusammensetzung man sich gemeinschaftlich verständigen musse. Chavigny, der damals in Paris viel Ansehn besaß, verlangte, daß dieses Conseil aus zwölf Personen bestehen solle, von denen er hoffte, daß es großentheils Freunde und Anhänger des Prinzen-sein wurden. 3 Fügt man hinzu, daß der Prinz, der an Spanien,

<sup>&#</sup>x27; Joly, Maximes importantes pour l'institution du roi »dans l'espérance où nous sommes d'une assemblée des états selon la parole que le roi nous a donné«. (©. 360.)

<sup>2</sup> Bergl. tie Ausgüge bei St. Aulaire II, 339; sie find aus Flugschriften, bie in bas Jahr 1652 geboren.

<sup>3</sup> Gourville 261: La Rochefoucault II, 150.

und ber Herzog, ber an Lothringen gefnüpft war, auch bein Abschluß bes auswärtigen Friedens in die hande nehmen sollten: so sieht man aufs beutlichste, was der Monarchie von bieser Seite her bevorgestanden hatte: nach Angen Zurudführung in die alten Grenzen, wo sie noch nicht durch befinitive Tractate erweitert waren, im Innern Beschräntung nicht allein durch beherrschende Gesehe, sondern durch die großen aristofratischen Gewalten.

Während man fich aber in Pa.is noch mit biefen Ansfichten beschäftigte, rudten bie foniglichen Truppen beran, um bie volle Autorität ber Krone wieber geltenb zu machen: unter ihrem Schut fehrte ber Sof nach St. Bermain gurud; fie gewannen einen Bortheil nach bem anbern. Bei Etampes vergalt Turenne bem Beere bes Bringen, mas biefer bem toniglichen in Bleneau gethan: er brachte bort besonders ben nieberlandischen Bulfevolfern beffelben bie größten Berlufte bei. 1 Dann manbte er fich gegen ben Bergog von Lothringen, ber in Folge ber oben gebachten Berabrebungen fich ber Saupt ftabt genahert und eine fefte Stellung bei Billeneuve St. Beorge genommen hatte: inbem ihm Turenne jugleich gute Bebingungen anbot, und wenn er fie verwerfe, einen ernstlichen Ungriff brobte, vermochte er ihn in ber That, Franfreich ju verlaffen. Sierauf fonnte bie Abficht gefaßt werben, auf bie Urmee ber Bringen, Die jest in giemlich geschmolgener Ungahl bei St. Cloud ftant, lodzugeben und fie zu einer Schlacht ju nothigen. Conbe, ber fich wieber an ihre Spite gestellt hatte, hielt fur rathfam, einer Entscheibung noch auszuweichen,

Das militärische Berbienst bieser Waffenthat wird in ber La Hobe augeschriebenen Histoire de Louis XIV. (II, 173.), ich bente nicht mit Unrecht, höher als gewöhnlich angeschlagen.

und fich nach ber Bofition von Charenton, wo er gwischen Marne und Seine fich gegen einen plöglichen Unfall eber nichern fonnte, jurudgugieben. Aber faum batte er fich biegu in Bewegung gefest, am 2. Juli, lange ber Graben, bie Baris umgaben, ale er von ber foniglichen Reiterei eingeholt wurde. - Bon einer Unbobe bie Gegend in Augenschein nebment, überzeugte fich Conbe, bag er Charenton auf bem eingeschlagenen Weg nicht ohne bie außerste Befahr erreichen fonne, und warf fich bann mit rafchem Entschluß nach ber Borftabt Ct. Untoine. Turenne trug einiges Bebenten, ihn bafelbft anzugreifen, aber bie allgemeine Stimme bes Sofes war, daß jest ber Augenblick gefommen fei, bem gefährlichen Feind ben Garaus zu machen, - benn noch fchien Die Stadt nicht geneigt, feinen Truppen Aufnahme zu gewähren, -Co fam es ju ibn im Angenicht berfelben zu erbrücken. jenem in ber Geschichte bes Jahrhunderts berühmten Treffen in ber Borftadt von St. Untoine. 3ch fuble mich nicht verfucht, mit ben Meiftern bes Krieges und ber Darftellung, bie es befdrieben haben, ju wetteifern; an bie Stelle ber Ergab= lung mag ber charafteriftische Bericht treten, ben ber Bring felbit am anbern Tag bem Grafen von Kuenfalbagna über biefes Busammentreffen gegeben hat, und ber bisher unbefannt- geblieben ift. "In ber Borftabt," fagt er, "gab es weber Barricaben noch Graben; bie Feinde hatten zweimal fo viel Mannschaften als wir; ohne ben tapfern Biberftanb unserer Truppen wurden sie und überwältigt haben. Gie bezwangen unfere Wachen und nahmen die vortheilhaftesten Poften, Die wir inne hatten; an brei ober vier verschiebenen Bunften griffen und bie Barben bes Ronigs, bas Regiment Turenne an; aber mit bem Schwert in ber Sant haben wir fie überall jurudgetrieben, ihre Cavallerie ju Grunde gerichtet, ihnen funfgefinhundert Dann getobtet ober verwundet. Doch ift bieß nicht möglich gewesen ohne ben Berluft vieler berghafter Leute von unferer Seite, und noch mehr Bermunbete gablen wir ale Gebliebene. Dr. be Remoure befant einen Biftolenschuß in bie Sant, Mr. be la Rochefoucault eine Berletung über ben Augen, bie ihn in Wefahr bringt, bas Beficht ju verlieren; Clinchant, ber Bunber gethan bat, eine weniger gefährliche; auch Kinsti ift verwundet; bem Bringen von Tarent wurden zwei Pferbe, mir eine getobtet: gn meiner Seite ift ber Marquis von Rochegaillard gefallen. Trop biefer Berlufte ift ber Bortheil ganglich auf unferer Srite geblieben; überbieß aber haben wir ein nicht geringes Blud gehabt. Dieß ift: ale bie gange feinbliche Urmee vereinigt war und neue Angriffe begannen, benen wir in bem offenen Orte und nach mehreren Seiten bin nicht wurben haben wiberfteben fonnen, bat und Baris feine Thore geoffnet; wir find mitten burch bie Stadt, über ben Bont neuf auf bie andere Seite ber Seine gerudt und haben bier bie Truppen eingelagert, mit allgemeiner Billigung ber Burgerfcbaft." 1

Das Treffen in ber Borftabt St. Antoine war zugleich eine Felbschlacht und ein Straßenkamps. Conde erschien barin noch einmal, wie man sich ausbrückte, allgegenwärtig; in ber Buth eines höchst personlichen Kampses gab er boch die treffenbsten Anordnungen; noch zulest sah man ihn, mit Staub und Blut bebeckt, seine- beiben Pistolen in ben handen, auf

¹ Copia de carta del principe de Condé al Cde de Fuensaldana, Paris, 3 Julio 1652, traduzida del frances. De sich nicht bech irgentwe bas Original sintet?

ben überlegenen Feind vorbringen, mit bem verzweifelten Bort: "bier muffen wir fterben". Ohne Zweifel mar er verloren, wenn die Stadt ihm ihre Thore nicht öffnete. Da bewirkte bie Pringeffin von Montpenfier, bag bieß geschah. Gie hegte für ben Bringen eine gur Leibenschaft gefteigerte Bewunderung; aber zugleich wollte fie bie politische Stellung behaupten, bie ihr Bater ihr nicht nachbrudlich genug verfocht. Db fie bie geheime Soffnung noch nahrte, fich bie Sand bes jungen Ronigs, Die Krone von Franfreich, burch politische und mili= tärische Handlungen ber Opposition zu erobern? Zunächst fand fie in biefer felbst Vergnugen und Befriedigung. Wie einft in Orleans, fo trat fie eben im rechten Moment im Stadthaus ju Baris auf; fie mar es, bie ben Befchluß burchfeste, baß ber Bring in bie Stadt aufgenommen wurde, bann begab fie fich nach ber Baftille und ließ bie Kanonen nach außen richten. Bon ben Soben von Charonne fab ber junge Ronig biefem Befechte gu.

Das haus Bourbon hat niemals wieder Perfonlichfeiten hervorgebracht wie die, welche damals einander gegenüber ftanden. In Condé rollte das Blut der Montmorency, Masdemoifelle stammte von den Guisen, Ludwig XIV. war der Sohn einer Spanierin. Bersochten jene die alte Autonomie der Großen des Reiches, in der allerdings noch Leben war, so snüpste sich an die stolze Haltung, die der König von Ansfang an einnahm, die Zusunst der Monarchie und der Macht.

Turenne's Angriff hatte nun boch feinen andern Erfolg gehabt, als bem Prinzen ben Rückhalt ber Hauptstadt, ben er suchte, zu verschaffen; auf bas bringenbste lud Conde seine spanischen Berbundeten bahin ein. Denn ihre Annaherung allein werbe bie Ergebenheit von Paris erhalten. "Bebient

Euch ber Gelegenheit," schreibt er an Fuensalbagna, "niemals werbet ihr eine so gute finden. Im Namen Gottes, ructt vor, ich bitte und beschwöre euch, nehmt die gerabeste Straße, um hieher zu kommen."

Und nicht vergebens waren seine Bitten. Fuensalbagna sührte ein Heer der besten Truppen über die französischen Grenzen und besetzte Nohon. Der Herzog von Lothringen, noch einmal bewogen, von einem Felde auf das andere überzugehen, und verstärkt mit spanisch-niederländischen Truppen, erschien aus neue in der Nähe von Paris. Hierauf konnte auch die Armee des Prinzen aus Paris hervorkommen und sich im Felde zeigen: die Dinge ließen sich überhaupt für die Krone wieder gesährlich an.

Denn auch an andern Stellen hatten die spanischen Baffen das Uebergewicht erlangt. In Flandern sielen die mit so großer Unstrengung von den Franzosen eroberten Kustenpläte, Grävelingen und selbst Dünkirchen in die Hand der Spanier; in Oberitalien eröffnete ihnen die Bürgerschaft von Casale ihre Thore und verjagte die Franzosen; worauf aber das meiste ankam, Don Johann von Desterreich, durch den Neapel wieder gesichert worden, hatte im April 1652 die Belagerung von Barcelona eröffnet; die Unruhen in Frankreich bewirkten, daß er sie ruhig sortsetzen und im Spätjahr zum Ziele führen konnte.

Die Gefährbung bes französischen Königthums lag nicht in ben inneren Berwirrungen, noch auch in ben spanischen Feinbseligkeiten allein, sondern in der zusammenwirkenden Bersbindung von beiden. Wenn Mazarin um sich her sah, so fand er die Lage nicht allein bedenklich, sondern saft verzweiselt. In einem seiner Briefe spricht er aus, daß der König, ohne Geld wie er sei, und im Gedränge immer neuer Treulosigseiten,

unmöglich so mächtige Feinde, wie die Spanier und die Prinzen, bestehen, ben innern und den auswärtigen Arieg zugleich aushalten könne. Man unterhandelte unaushörlich; und Mazarin war sehr dasür, das dem Prinzen von Condé einige seiner Forderungen gewährt würden; aber was konnte das helsen, da er mit Spanien auf das engste verbunden war, und sich von dieser Verbindung um keinen Preis losreißen lassen wollte. Spanien aber verlangte jeht für den Frieden nicht allein Catalonien, sondern auch Roussillon, Herausgabe aller noch übrigen niederländischen, sowie der lothringischen Plätze, Fallenlassen der Verbindung mit Portugal. Dies zu bewilligen, zugleich mit den vornehmsten Ansprüchen der Prinzen, und zwar in Folge ihrer Empörung, wäre einer Niederlage der monarchischen Ideen gleich gewesen.

So war noch alles zweifelhaft, die inneren Berhältnisse wie die äußeren, und bei dem Gleichgewicht der Streitkräfte tonnte Niemand absehen, wohin die Entscheidung sich neigen würde. — Fragt man, was diese hervorgerusen hat, so ist die Antwort: sie war das Werf der Bürger von Paris.

Es schien jest, als herrsche unter ihnen die friegerische Partei vollsommen vor. Im Stadthaus war die Union der Stadt mit dem Prinzen, die Erhebung des Herzogs von Orsleans zum Generalstatthalter im Parlament ausgesprochen worden: der Prinz von Condé trat als Besehlschaber der Truppen, Beausort als Gouverneur der Stadt, Broussel als Prevot

¹ Ωλαβατίπ, 9. Sept. Le roi ne peut en aucune façon soustenir en même tems la guerre estrangère et domestique avec de si puissants enemis comme les Espagnols et les princes mis ensemble à la tête de tous les brouillons et malcontents du royaume, assistés de Mr. de Lôrraine.

bes marchands auf; biefer leistete seinen Eid in bie Sande bes herzogs von Orleans.

Bu Allem bem mar' es aber nicht ohne wilbe Bewaltfamfeiten gefommen. 218 bie Berfammlung im Stabthaus fich nicht gang gefügig zeigte, bat man in bie Fenfter hineinges schoffen, Feuer an bie Thuren gelegt; in biesem Sturme ift bie Union unterzeichnet worben. Die Parlamentebeschluffe. wurden nur mit einer fleinen Dehrheit gefaßt, und felbft eine folche wurde allein burch bie Beforgniß einer Wieberholung biefer Scenen erreicht. Wie in Bourbeaur eine populare Fattion, welche fich Ormée nannte, Alles verfolgte, was fich in einer mittleren Region hielt und ben Intereffen bes Aufruhre nicht unbedingt anschloß, fo ftand ben Bringen in Baris ein zu jeber Bewaltthatigfeit fertiger, organifirter Boltshaufe ju Bebote. Es gab Schriftsteller, welche mit einseitiger Logif bie Menge jur Buth anreigten. Dubosc Montanbre, ein Marat jener Zeiten, suchte zu beweisen, bag man fich zwischen ben beiben Barteien, welche bas Reich theilen, enblich einmal entscheiben muffe, und zwar zu Gunften berjenigen, welche, indem fie an ber vom Konig bestätigten Declaration bes Barlamente festhalte, bie einzig gefesliche fei: um bem Wefes gu bienen, muffe man bie Unhanger Magarins ju Grunde richten, ohne Rudficht auf Stand, Macht ober Alter, fo bag auch ihr Name nicht übrig bleibe. 1 -

Run aber konnte bas ber Sinn ber Einwohner von Paris nicht fein. Sollten bie an Ruhe gewöhnten und ihrer so bes bürftigen mittleren Classen ben Umsturz aller herkömmlichen Bustanbe ruhig ertragen? Die Maßregeln Richelieu's waren

¹ Le point de l'oval, im Anhang bei St. Aulaire Bt. III, wieber abgebrudt. Bgl. Mercan, Bibliographie des Mazarinades II, 359.

gewaltsam: die sinanziellen Anforderungen Mazarins unbequem und empfindlich gewesen, was bedeutete das aber gegen einen Zustand, wie der, in den man nummehr gerathen war. Das Land weit und breit verwüstet, alle Nahrung in der Stadt, ihr Verkehr nach Außen verfallen: die prinzliche Negierung in steten Entzweiungen, ohne Gewähr für Nuhe und Sichersheit, drückender Ausstagen ebenfalls bedürftig.

In bürgerlichen Parteiungen befämpfen einander in der Regel zwei ertreme Kaktionen: die große Menge der Besitzensten läßt den Umsturz einer Regierung zu, von der sie sich beschwert fühlt, ohne daß sie an dem Siege der Gegner gestade Theil nähme; — sobald diese zur Gewalt gelangt ist und nun ihre eigenen, nothwendig noch beschwerlicheren Ansforderungen entwickelt, tritt die Zeit der Rücksehr zu der alten Ordnung der Dinge ein; aus den alsdann erwachenden Sympathien gehen die Restaurationen hervor.

Betrachten wir, wie dieß im Jahr 1652 in Paris gesichah. Einzelne Einwohner von Paris, nicht-gerade von persionlicher Auszeichnung, unternahmen es zuerst, in ihren Areisen die royalistischen Gestinnungen wieder zu erwecken. Es waren vornehmlich ein Parlamentsrath der Grand-Chambre, Le Presvot, ein Seidenwaarenhändler Bival, ein Militärcommissär des Namens Du Fay, endlich ein wissenschaftlicher Gelehrter, Rossignol, welche sich in dieser Gesinnung begegneten und sie in Andern zu erwecken beschlossen. Rossignol, der viel mit Richestieu gearbeitet, fannte die einflußreichen Personlichseiten, an die man sich wenden mußte. Du Fay hatte Bekanntschaft unter den Arbeitern am Arsenal, denen er wohl auch Geld gab. Durch ein paar Geistliche, Franz Berthod, und den ebenfalls schon unter Richelieu hervorgezogenen Pater Faure ward im teessten

Webeimniß eine Berbindung mit bem Sofe eingeleitet. Man fand die Mittel, ben Bedürftigsten unter ben Ginverftandenen bie Renten bes Sotel be Bille ju gablen, welche bie Regierung ber Bringen inne hielt. 1 - Wie hatten-nicht alle bie, welche burch bie letten ftabtischen Beranberungen ausgeschloffen ober in nachtheil gerathen waren, fich ber Reaction zuneigen follen? Done fich noch hervorzuwagen, übten fie boch auf bie unteren Claffen in Rurgem einen fo ftarten bireften und inbireften Einfluß aus, bag bie Pringen, mo fie fich zeigten, mit bem Geschrei nach Frieben empfangen und biese Burufungen por ihren Balaften wieberholt murben. Sie erwieberten, baß nur bie Unwesenheit Magarins am Soje fie nothige, bie Waffen in ben Sanden zu behalten. Und in ber That vereinigte fich noch Alles. Barlament, Burgerschaft und Bolf in bem Saffe gegen ben Minifter, in bem man bie Burgel alles Unbeile zu feben, beffen Schatten und Ramen mit wilbem Geschrei zu verfolgen man sich nun einmal gewöhnt hatte. Buerft mußte biefe Schwierigfeit aus bem Wege ge= raumt werben.

Mazarin war so gewohnt, für ben nächsten Zweck die erforderlichen Mittel anzuwenden, daß er seine Person selbst zur Aussührung einer politischen Kriegslist hergab. Er entschloß sich leicht, sich noch einmal vom Hose zu entsennen; nicht jedoch wie einst von dem Sturme einer allgemeinen Opposition gefährbet, und seiner Zutunft unsicher, sondern seiner Sache vollsommen gewiß, in unausgesetztem Besitz seines Einflusses selbst auf die einzelnen Schritte der Regierung: nur in der

Berthed: Secret de la negociation du retour du roi dans la ville de Paris. Petitot 48, 297, Nachrichten, für beren Befanntmachung man bem Anbenten Monmerque's verpflichtet ift.

Absicht, die öffentliche Stimmung zu beruhigen, die Prinzen in ihren Nachtheil zu seten.

Sein Verfahren brachte bie gange Wirfung hervor, auf bie er rechnete.

Um 19. August verließ er bas Hoflager, um sich nach Rheims und nach Louillon zu begeben; hierauf schon am 20. ward die Meinung im Parlamente geltend gemacht, ba ber König ben ersten Schritt zur Verföhnung gethan, so sei es Pflicht ihm entgegenzukommen: man durse ihn nicht langer betriegen.

Der Hof hatte die Berlegung des Parlaments nach Pontoise ausgesprochen: in der That bildete sich hier in Kurzem eine beschlußsähige Versammlung. Selbst der Kanzler Seguier, den die Prinzen zum Vorsteher ihres Conseils bestimmt hatten, verließ sie auf die erste Einladung, die er empfing, und kehrte zu dem legitimen Herrn zurück.

Wenn bennoch die Prinzen, auch nachdem Mazarin ben Hof verlassen hatte, die Wassen in den Handen behielten, so zogen sie sich jest dadurch die öffentliche Misbilligung zu. Man sah darin einen Beweis, daß es ihnen nicht blos um Entsernung des allgemein verhaßten Mannes, sondern wirklich um eine Schwächung des Königthums zu thun sei. Dazu sam der Eindruck der in diesem Augenblick ihnen nicht gerade gunstigen Kriegsvorfalle. Die spanische Armee hatte sich in der Besorgins, die man absichtlich in ihr erweckte, daß die Niederlande

<sup>&#</sup>x27; Bgl. in ben Mémoires de Jaques de Saulx, Cte de Tavannes; bie Berhanblungen bieses bebeutenden Offigiers mit der Comtesse de Taygery, seiner Tante, die ihn warnt »qu'il n'eut reprit rien, qui put avancer les mauvais desseins, qu'on imputoit à Mr. le prince contre la souveraineté.« (S. 210.)

in ihrem Ruden angegriffen werben könnten, bahin zuruchgezogen; ber Herzog von Lothringen war durch Unterhandlungen und gewohnte Unstätigkeit gelähmt, Conbé durch eine Krankbeit in die Stadt sestgebannt: in seiner Abwesenheit wußte Turenne sich aus einer schwierigen Stellung — bei Villeneuve St. George — abermals glücklich herauszuziehen, und die nächste Gesahr, in deren Gesühl der Hof bereits auf Fluchtzgedanken gerieth, zu beseitigen.

Dergestalt verlor das Regiment der Prinzen zugleich seine Autorität und seine Furchtbarkeit; schon zeigten sich in der Stadt öffentliche Demonstrationen. Gegen Ende September vereinigten sich ein paar tausend gleichgesinnte Bürger aus den mittleren Ständen, unter den Abzeichen der Soldaten Turenne's, weißen Bändern oder Papier, und saßten den Besichluß, der Regierung der Prinzen weder selbst Abgaden zu zahlen, noch zu dulden, daß dieß von Andern geschehe; hierin Alle für einen Mann zu stehen. In Kurzem verweigerten ganze Duartiere den Einnehmern die Zahlung der Abgade.

Da warb auch ben neueingesetzen Echevins ber Stabt ber Gehorsam versagt, ber ihrem Amt gebührte; einer und ber andere von den alten trat wieder hervor, und genoß sein Ansehen auss Neue. Deputationen der Bürgercompagnien begaben sich ohne Ermächtigung ihres Gouverneurs nach St. Germain, um den König zur Rücksehr in seine Hauptstadt einzuladen. Wie die bürgerliche Verwaltung von dem Hotel de Ville, so sagte sich die militärische von dem Gouverneur los. Beaufort, der König der Hallen, der populäre Broussel, wegen dessen die Barrisaden errichtet worden, verloren in ihren Aemtern die persönliche Autorität, die sie einst in Privatvershältnissen genossen hatten.

Durch eine rechtzettig verbreitete Umneftieerflarung wurben auch Die beruhigt, welche sonst Strase verbienten und erwarteten: schon wagten sich royalistische Militars nach Paris, um im Nothfall bie Führung ber Menge zu übernehmen.

Unter biesen Umständen gab Mazarin aus der Entsernung seine Einwilligung dazu, daß der König sich der Stadt nähern und, wenn er die Stimmung hinreichend vorbereitet sinde, einen Bersuch machen möge, dahin zurückzusehren; wohlverstanden jedoch, unter Beobachtung jeder ersorderlichen Borsicht, namentlich nicht ohne die beiden nächsten Thore mit den Garben zu besehen. Im Angesicht der Prinzen sollte die Probe gemacht werden, ob die königliche Autorität nicht mehr gelte als die ihre.

Der Prinz von Conbe fühlte sich nicht geneigt, es barauf ankommen zu lassen. Auch in ben Momenten ber Macht hatte er sich in der Stadt niemals wohl gefühlt. Der Widerspruch, ben ihm ein Nath bes Parlaments, ein Mitglied der Stadt verwaltung entgegen sehen konnte, siel ihm unerträglich; die städtische Menge, die einst seine Gesangennehmung und seine Besteitung mit gleichem Jubel geseiert hatte, und sich auch jeht unzuverlässig erwies, erweckte ihm Albscheu. "Lieber ein paar Negimenter in den Arbennen commandiren, als hier Hunderttausend beschligen." Kast beneidete er den Herzog von Lothringen, der aus seinem Lande versagt, in abenteuerlichem Hin- und Herziehen begriffen, sich ein Heer gebildet hatte, das seinem Geheiße gewärtig war, und ihm eine Stellung in der Welt verschaffte. Conde ward sich bewußt, daß er nicht zum Negenten, sondern zum Soldaten geboren sei; am

<sup>&#</sup>x27; Afin que le roi en put sortir, s'il arrivoit quelque chose, qu'il n'en fut pas le maitre. Majarin aus Bouillon, 12. Oftober.

14. October verließ er Paris. Sein lettes Wort war eine Drobung. "Die Stadt," fagte er, "begehre bie Rudfehr bes Königs um bes Friedens willen, ben folle biefelbe aber boch nicht gur Folge haben."

- Noch blieb ber Bergog von Orleans, ber niemals burch fich felbit einen Entschluß zu faffen mußte. Er ließ rubig geschehen, baß bereits an bemfelben 14. October eine Burgerversammlung unter ben alten Echevins im Hotel be Bille gusammentrat, wenige Tage nachher bie Bache an ber Pforte St. Martin mit weißem Band am Sut aufzog; - gleich barauf ber frühere Gouverneur und ber alte Brevot bes marchands mit einigen alten Magiftratepersonen anlangte; er war noch in bem Lurembourg, ale ber Konig fich am 21. October von St. Germain ber in Bewegung feste, um nach Paris gurudgutehren. Gine Schwierigfeit von Bebeutung machte bie Unwefenheit bes Bergogs nicht mehr: ber König forberte von ihm bas Berfprechen, fich bes anbern Tages zu entfernen, enischloffen, wenn baffelbe verweigert werbe, gerabegu nach bem-Lurembourg zu gieben und ihn bafelbst gefangen zu nehmen : benn einen Rebenbuhler ber Macht wollte er in ber Saupts itabt nicht bulben. Dan hatte bem Konig gerathen, bei bem Einzug feinen Blat neben bem Bagen feiner Mutter ju nebmen, gebedt von vorangiebenben Garben; Lubmig XIV. liebteaber vom ersten Augenblick energisch, wie er es war, auch ju erscheinen: er feste fich felbft an bie Spipe feiner Barben. Gafton unterzeichnete, mas man von ibm verlangte, bem König begegnete auf bem Buge nach bem Louvre nichts als. Bulbigung. Noch an bemfelben Abend' febrte auch bie Baftille in feinen Behorfam jurud. Die nachften Thore und bie benachbarten Borftabte murben von ben Truppen befest.

Ludwig XIV. hatte bas Glud, wie Heinrich IV. als ber Befreier von einer ungesetzlichen Gewalt, welche Jeben brudte, Benige ober Keinen befriedigte, wieber zurudzutommen.

Mazarin, ber auf bie Entfernung bes Bergogs von Orleans gebrungen hatte, bemerfte nicht ohne Beforgniß, baß fich auch nachher noch Einer von ben großen Führern ber Rebellion in ber Sauptstadt befinde, ber Carbinal Rep: er fei so geschäftig wie jemale, bei Tag und bei nacht, verkleibet und in feinem geiftlichen Dinat; benn auch bei feiner amtlichen Function - bei seinen Bredigten - habe er es nur barauf abgesehen, bas Bolt zu gewinnen: noch seien bie Bemuther in Aufregung, Die Brovingen noch mitten im Burgerfrieg, wenn man ihm Zeit gonne, werbe er Unordnungen faen, benen man nicht wieder fteuern könne; was man auch acgen andere Berbachtige thun moge, es werbe Alles nichts helfen, fo lange man ihn in ber Stadt bulbe. Ret ließ fich burch Freundlichkeiten, bie ihm bezeigt murben, taufchen; bei einem Besuch, ben er endlich im Louvre abzustatten bie Unvorsichtigfeit hatte (19. Dez. 1652), murbe er gefangen gebalten.

Auch barauf brang Mazarin, baß ben Versaffern von Flugschriften Züget angelegt wurden, benn Paris werbe niemals ruhig sein, wenn man biese bose Saat nicht ausrotte: er gab ben Rath, welcher benn auch besolgt worden ist, für alle früheren Vergehen die Amnestie eintreten zu lassen, basgegen jedes neue ohne Nachsicht zu bestrafen.

Im Anfang bes Jahres 1653 fanden König und Königin die Stimmung ber Parifer Bevölferung so weit beruhigt, baß ber Cardinal, ber ihnen unentbehrlich war, wieder zu ihrer Seite erscheinen möge. 21m 3. Februar kehrte Mazarin,

von bem König eingeholt, von bem Bolfe ohne Wiberwillen aufgenommen, nach Paris jurud.

Der Geschmähte, Verbannte, Berfolgte war nun ber am meisten Bewunderte, da Jedermann die Bewältigung ber wechselwollen Empörungen seiner Klugheit beimaß. Aber was ist Klugheit, als die rechtzeitige Benutung der in den Dingen wirksamen. Glemente? Auf das Tiefste waren nun einmal die monarchischen Gefühle den Gemüthern eingepflanzt. Zu Hülfe fam ihnen zweierlet: die militärische Idee, welche das Heer gegen jede Reaction zusammenhielt, und das eine Zeitlang verdunkelte, endlich wieder hervortretende Bedürsnis des dritten. Standes, sich einer gesehlichen Ordnung zu erfreuen. Der Geschicklichkeit des Ministers stand die nicht minder geschickte, in jedem Augenblick zum Ziel führende Heersührung Turenne's zur Seite.

- Doch war noch feinesweges Alles vollenbet.

## Sechstes Capitel.

Spatere Jahre bee fpanifch-frangbiifchen Rrieges.

Die Verstechtung ber Dinge war es nun einmal, daß bie beiben großen Monarchien, indem eine jede für sich selbst unbedingten Gehorsam forderte, benfelben doch im Gebiete ber andern zu zerstören trachteten. Frankreich hatte die Empörung in den Nebenländern der spanischen Krone angeregt oder beförbert; dagegen Spanien Cinfluß auf den Mittelpunkt der französissichen Macht gewonnen, und da die gefährlichste Entzweiung geschürt. Beder auf der einen noch auf der andern Seite war

bas Vorhaben gelungen, boch war es noch auf feiner aufgegegeben. Hatten die Spanier boch ihren eigenen Frieden mit der französtschen Krone von den in der Empörung bezgriffenen französischen Großen abhängig gemacht. Die Interessen der Großen und der Spanier waren auf das engste verdunden. Bisher hatten sie hauptsächlich durch den innern Krieg gefördert werden sollen: Gonde gab dieß auf, indem er die Hauptstadt verließ; er stellte sich an die Spise der spanischen Kriegsührung, und die Ausmerkankeit richtete sich wieder am meisten auf den Kampf an den niederländischen Grenzen; aber es ist tlar, daß von seinem Ausgang zugleich die fernere Gestaltung der einheimischen Verhältnisse abhing. "Von jedem Feldzug," sagt der Prinz von Tarent, "erwarteten die Mißsvergnügten eine Revolution."

Es ist sehr ber Mühe werth, auch biese Ereignisse zu begleiten, weniger jedoch in der Mannigsaltigseit der einzelnen Borfälle, als in ihrem allgemeinen Gange, — ihren Zusammenhang und die Momente der Entscheidung zu erwägen.

Da die Fahnen des Prinzen in Guyenne und hauptfächlich in Bourdeaur noch aufrecht erhalten wurden, im
nördlichen Frankreich bedeutende seste Plaze sich in seiner und
der Spanier Handen besanden, allenthalben im Reiche seine
Freunde und Anhänger Ansehen, ja eine gewisse Macht besaßen: so bot es eine große Aussicht für ihn dar, wenn es
ihm gelang, wie sein Plan war, zeitig im Jahr 1653, mit
hinreichenden Streitkästen in Frankreich einzudringen und sich
einen namhasten Erfolg zu erkämpsen. Richt so leicht und
geschwind, wie man erwartete, gingen die Rüstungen von
Statten: denn alle Geldmittel mußten aus Spanien kommen,
und nicht nur die Herbeischaffung, sondern auch die Uebersendung

berfelben ftieß auf mancherlei Sinberniffe. 2118 Conbe enbe lich mit bem Ergherzog Leopold Wilhelm und bem Grafen von Tuensalbana ju Felbe-geben fonnte, waren schon einige Berlufte erlitten. Rhetel, bas ben leichteften Gingang bargeboten batte, war von ben Frangofen befest worben: aber noch immer ericbien bas vordringende Seer, bas nun feinen Weg jenfeit ber Dife gegen Paris nahm; ber fich eben einrichtenben Ordnung ber Dinge in Franfreich hochft gefährlich. Diese litt noch an ihrer Neuheit: auch die frangofischen Rüftungen hatten nur ungenugend vollzogen, namentlich bie feften Plate nur fcmach befest werben fonnen. Turenne fagt, mare es bem Bringen gelungen, einen berfelben in ber Rabe ber hauptstadt zu gewinnen, fo murbe es bem Ronig inmitten ber unvermeidlichen allgemeinen Gabrung ichwerlich möglich gewesen fein, fich baselbst zu behaupten. Ueber bie Urt, wie bem Feinde ju begegnen fei, wurden in bem französischen Kriegorath zwei Vorschläge gemacht: entweber folle man bie Befagungen fo gut verftarten, baß fie fich vertheis bigen fonnten, ober wenn bieg unrathsam scheine, weil bann Die fonigliche Urmee ber feindlichen gegenüber im offenen Felbe gu ichwach fein murbe, biefe beifammenhalten, ein feftes Lager bei Compiègne beziehen und abwarten, was. Conbé unternehmen werde. Turenne verwarf beibes; er zog es vor, ben einbringenben Feinben zu folgen und fich immer bergeftalt in ihrer Rabe aufzustellen, baß fie, wenn fie eine Belagerung unternehmen wollten, erwarten mußten, noch an bemfelben Tage, ja vielleicht nach wenigen Stunden barin gestört gu

<sup>&#</sup>x27; Schreiben bes Erzherzogs an ben König »La causa de haver ritardato ha sido la falta de medios, con que pudieramos haver prevenido los desiños del enemigo.«

werden. 1. Die fleine Bahl ber Truppen Turenne's, fonft ein Nachtheil, machte es möglich, biefen Plan auszuführen, und ba bie spanischen Seerführer Bebenten trugen, ihn in feinen boch allezeit gut gewählten Positionen anzugreifen, - benn bas Seil ber Monarchie auf bas Glud eines Schlachttages zu feten, waren fie nicht gemeint; - fo faben fie fich in Rurgem genothigt gurudguweichen. Die ber Lage ber Umftanbe angemeffene Strategie hatte einen vollständigen Erfolg. Bare es auf bie Spanier allein angefommen, fo murben fie fich fofort nach ben nieberlandischen Provingen gurudgezogen und bier einen ber noch von ben Frangojen behaupteten altspanischen Blate angegriffen haben : mir weil ber Bring von Condé hartnadig barauf bestand, schritten fie gur Belagerung von Rocron. Gie hatten babei bie große Schwierigfeit, bie Munition von Bruffel tommen laffen ju muffen: es fehlte an Welb fur bie Begahlung ber Arbeiter: Erzherzog Leopold Wilhelm findet bie Belagerung unter biefen Umftanben beifpiellos. Gie gelang, ber Plat ward nach ben Bestimmungen ber Bertrage bem Bringen überliefert : aber welch ein geringer Gewinn nach fo großen Unftrengungen.

Und indeß war nicht allein wie Rhetel, so auch Bellegarbe und Mouzon, sondern im Suben Bourdeaur und bamit Guyenne in den Gehorsam bes Königs gurudgefehrt.

In Bourdeaur wirften bieselben Momente, welche ben Umschlag ber Tinge in Paris hervorgebracht hatten: bas Uebergewicht ber königlichen Truppen, bie von ber Landseite her unter bem Sohne Spernons, Herzog von Candale, von ber Rüste und ber Mündung des Flusses her, unter bem Herzog von Bendome in die Nahe ber Stadt vordrangen, welche

Mémoires de Turenne bei Ramfay, III, 225.

bann fo aut wie eingeschloffen von feiner Seite Bulfe ju ermarten hatte; und ber auch hier erwachenbe Wiberwille ber mittleren Claffen gegen bie gewaltsamen Buftanbe, in benen man fich befant; bas Befchrei nach Frieden ließ fich vernehmen, Die weiße Kabne erschien wieder. Dagu fam aber in Bourbeaur ein Bermurfnig in ber eignen Kamilie bes Pringen. Seine Schwester, Bergogin von Longueville, Die bier in ber That an ber Spipe feiner Bartei ftant, batte fich niemals von ihm getrennt, und lange Zeit beherrschte fie burch ihren Ginfluß ben jungern Bruber Conti. Aber allmählich brachen Dishelligfeiten zwischen ihnen aus, bauptfächlich von ber Umgebung Conti's veranlaßt. 1 Deffen Bunftlinge und Freunde fanden es rathsamer, bag er feine und ihre Zufunft an bas wieber auffteigende Glud bes großen Minifters anfnupfe, als an bas greifelhafte ober untergebenbe bes verbamiten Brubers, ber ihn nie geliebt habe. Ein Bertrag ward geschloffen, in beffen Kolge bie foniglichen Truppen - Anfang August 1653 - in Bourbeaux einzogen und bie alte Ordnung ber Dinge wiederherftellten. Die Gemablin Conte's jog fich nach Spanien gurud; Die Bergogin von Longueville begab fich nach ber Normanble; Conti entschloß fich, nach bem Beispiel feiner Gegner Canbale und Bendome in eine Familienverbindung mit Mazarin zu treten; er vermählte fich mit einer feiner Richten aus bem Saufe Martinogi.

Auch für ben Feldzug von 1654 ließ die Berbindung Conbe's mit den Spaniern nicht viet guten Exfolg erwarten. Der ftolze Prinz machte ben Anspruch, dem Gouverneur bes Landes, dem Erzherzog Leopold Wilhelm überall und in allen Dingen gleichzustehen: auf einen Artifel seines Bertrages, dem

Mémoires de Daniel de Cognac I, 21.

aber von Unbern eine andere Erflarung gegeben wurde, fich ftubent, verlangte er ben Oberbefehl nicht allein über feine besondere Urmee und bie berfelben zugetheilten Berftarfungen, sondern über alle, die sich unter andern Führern mit ihm vereinigten. Leopold Wilhelm, ber nur ungern ben Unfpruchen Conbe's im letten Felbzug Rechnung getragen batte, weigerte fich für ben nächsten fie anzuerfennen; es fam zu einem bitteren Schriftenwechsel zwischen ihnen. Der Erzherzog meinte feiner Herfunft, feinem Range und feiner Stellung nichts gu vergeben : ber Bring bob bie militarische Unaussubrbarfeit bes vorgelegten Bertheidigungsplanes bervor. 1 Es machte ihn bovpelt migvergnügt, bag auch bie spanischen Sulfggelber lange ausblieben. Endlich aber trafen fo bedeutende Summen ein, baß bie nieberlandische Regierung ben Entschluß faßte, mas ne furz porber für unmöglich hielt, in Artois felbit zu einem Angriff ju fchreiten. Die Frangofen hatten bie Belagerung von Stenay unternommen, und ber Pring mar anfange entichloffen, mit feinem Beer vor Allem ben Entfat biefes Blates ju versuchen, ben er als fein Eigenthum aufah; aber ber Ergbergog ftellte ibm vor, wie viel wichtiger es fei, Arras wieber ju erobern, in welchem bie nieberlande immer eines ihrer vornehmften Bollwerte gesehen hatten, ju beffen Wiebereroberung fie auch jest mit allen Rraften beizutragen entschloffen waren; ber Bring, bem, wenn ibm Stenan verloren geben follte, bagegen Einraumung von La Capelle und Catelet gugesagt ward, entschloß sich wirklich, mit seiner gangen Macht gur Belagerung von Arras berbeigufommen, bie biegmal gelingen ju muffen schien, ba bie Besatung nicht febr zahlreich und bie Bürgerschaft spanisch gefinnt war. Ohne sich von

Die Urfnuden bierüber find in bem Archiv gu Briffel aufbewahrt.

ihrem Angriff auf Stenay abhalten ju laffen, ju bem fich vielmehr ber Ronig in Berfon begab, bereiteten fich bie Frangofen gum Entfat von Arras vor. Diefe beiben Belagerungen beschäftigten die Aufmerksamkeit von Frankreich und Europa. Man fab ein, welchem Theil es zuerft mit ber feinen gelinge, ber werbe bann auch leicht bei ber anbern bie Oberhand bebalten und vielleicht Meister bes allgemeinen Kampfplages werben. In Paris waren Schriften und Bilber von ungludbebeutenben Beiffagungen in Umlauf; Alles fcbrie gegen Dagarin: wenn bie Spanier Arras erobern und Stenay behaupten wurden, hielt man ben Cardinal, wie es in einem Briefe jener Zeit ausbrudlich ausgesprochen ift, für fo gut wie gefturst; man borte fagen, bag in biefem Kalle nicht allein Bourbeaur, fondern viele andere Statte fich emporen wurden. Auch ber Bring von Conbe fcbien zu meinen, bag fein Schicffal von biefem Erfolg abhänge: nie war er thätiger, unermublicher. gewesen; auf einer gewonnenen Contrescarpe bat er einst fein Mahl eingenommen, um feinen Leuten zu zeigen, wie wenig man fich vor ben feindlichen Rugeln zu fürchten branche.

Fragt man, was die Entscheidung herbeiführte, so war es nicht allein die Stärfe der Festungswerke und die Wuth des Angriffs. Ich wage zu behaupten, daß es vielmehr die größere Energie des militärischen Prinzips auf Seiten der Franzosen war, wodurch sich die Sache zu ihren Gunsten wandte.

Die frangofische Besatung zu Arras, obgleich für ben Umfang ber Beseitigungen nicht start genug, und nur baburch Meister in ber Stadt, daß die Sinwohner entwaffnet worden, war boch entschlossen, sie nicht zu überliesern. Auf Antrieb bes Gouverneurs Mondejen, in seinem Zimmer vereinigten sich die Offiziere zu einem formlichen Bund, treu zu einander zu

halten und eher unterzugehn, als sich zu ergeben. I In Stenay bagegen besehligte ein französlicher Offizier, ber sich, man muß es ihm zugestehen, nach besten Kräften vertheidigte, aber als die Gefahr am höchsten sieg, für erlaubt hielt, die Umnestie seines Königs anzunehmen, die ihm anvertraute Feste bemsielben zu überliesern.

Am 14. August war bies geschehen; am 20. warf sich bas burch die Siege vor Stenay verstärfte französtliche Heer auf die Circumvallationslinien vor Arras und durchbrach sie, ohne großen Wiberstand zu sinden; der Ginzige, der sich in dem Treffen Ruhm erworden hat, ist Condé, der sich zu wiedersholtenmalen mit einer Wildheit, als ob er den Tod suche, unter die Feinde stürzte, und sie wahrscheinlich genötligt haben würde, sich in die Stadt zu wersen, wenn er besser unterstützt worden wäre. Zeht bewirste er wenigstens, daß sich das Beslagerungsheer ohne großen Verlust zurückzog und das Land vor dem Feind zu sichern vermochte. In Brüssel seierte man Condé als den Protector der Niederlande.

Roch ein anderer Franzose, zugleich einer ber Großen bes Reichs und namhafter General, bot damals den Spaniern seine Hulfe an. Es war Graf Harcourt aus dem Hause Lothringen, welcher unter Richelieu zu den Siegen zur See und zu Land so vieles beigetragen, und bisher unerschütterlich auf Mazarins Seite gestanden, jest aber, weil er die Dienste, die er ihm blindlings geleistet, nicht wie er erwartete versgolten sah, 2 sich von der Armee in Guyenne entsernt und

<sup>&#</sup>x27; Nach einem Schreiben aus bem Lager von Turenne vom 20. Infi: in einem Briefe aus Paris. Thursoe's Statepapers H, 460.

<sup>2</sup> So viel geht aus ben Briefen in Bau huffel: documents inedits sur l'histoire de France (S. 77) berver. Doch fieht man in ber

bann nach bem Elfaß geworfen batte. Er mar ber rechtmäßige Gouverneur ber Broving und hatte bereits Philippeburg inne, boch fehlte ihm noch Breifach; es gelang ihm, fich auch biefes Blates zu bemachtigen, fo bag bie gange Lanbschaft ihm zu Gebote ftanb; bann trat er mit bem Raifer und mit ben Gpaniern in felbsiständige Unterhandlung. In Franfreich bat man vielleicht nie erfahren, wie weit feine Entwürfe gegangen find. Er erbot fich, einen Theil feiner Truppen nach Catalonien gu führen, jur Unterftugung ber Spanier, und bagegen bie Barnisonen ber elfäßischen Blate jur Salfte aus fpanischen Truppen zusammenzuseten. Unterftute man ihn einigermaßen mit Geld und Leuten, fo werbe er felbst in Frankreich vorbringen, und bei ber großen Angahl feiner Freunde und Unhänger, ju benen er auch ben Maricall Schomberg rechnete, glaubte er einen großen Erfolg verfprechen ju fonnen. Geine Meinung war, fich im Elfag unter ber Autoritat bes Raifers gu behaupten, ober wenn bas nicht thunlich fei, fich burch ein Reichofürstenthum in Deutschland, etwa bie Martgrafschaft Burgau, ju entschäbigen. 1 Go waren feine Borfchlage: Ergbergog Leopold Wilhelm war febr bafur, barauf einzugeben und babei fein Gelb zu fparen. Allein balb zeigte fich auch an harcourts Beifpiel, bag bie Autoritat bes Ronigs bei ben

Sache nech nicht so bentlich, wie man wiinschte. Bgl. Montglat Mémoires p. 50, 395, 435.

¹ Copia de papel de manu propria del Marques de Castelar, sinfecha. Das Tropio su Briffiel enthált bie Propolitioner Saccourts, unter antern: en ninguna manera restituir aquella plaça ni entregalla en otras manos que las del rey (de España) y esto por articulo secreto; — que quando haia de restituir Brisac se le de un principado en Alsacia o Alemannia en soveranidad y se le ha prometido el marquesado de Burgau erigirle en principado.

Truppen machtiger war, als die bes Generals. Bei ber erften Nachricht von seinem Vorhaben fiel die Garnison von Philippsburg von ihm ab; als ein fonigliches Heer gegen ihn anructe, fonnte er nur noch baran benfen, einen Frieden zu machen, ben ihm Mazarin unter erträglichen Bedingungen gewährte.

Inbeffen war bas Innere bes Reiches nichts weniger als beruhigt. Mazarin hielt für nothwendig, einige feiner unbequemften Biberfacher in bie Baftille werfen gu laffen. Denn noch immer wurden bie Gemuther von ben Bartejungen, aus welchen bie Fronde hervorgegangen war, in Babrung gehalten, und zuweilen tauchten neue Motive berfelben auf. Eines ber eingreifenbsten mar ber Unspruch bes Coabjutore, Carbinal Ret, nach bem Tobe feines Dheims, als Erzbischof von Paris anerfannt ju werben. Es gelang ibm, aus feinem Befängniß zu entfommen; und ben erften Augenblick feiner Freiheit benutte er, unbefummert um bas, mas er früher versprochen haben mochte, ju ber Erflarung, bag er ale Ergbifchof von Baris ju leben und ju fterben gebente. Die Pfarrer von Paris ftellten firchliche Danffagungen fur feine Befreiung - aus ben Sanben ber Regierung - an. Gin von ihm ernannter Generalvicar übte bie geiftlichen Kunctionen in seinem Namen aus. Magarin, bem bie Nachricht von ber Flucht feines alten Nebenbuhlers fo empfindlich mar, wie bie Nachricht einer verlorenen Schlacht nur immer batte fein fonnen, meinte nicht, einen fo gefährlichen Wegner, wie biefer war, ober von ihm abhangige Stellvertreter im Befit ber geiftlichen Autorität zu laffen. Die frangofische Regierung erflarte bie in bem Gefangniß von Ret ausgesprochene Bergichtleiftung für unwiderruflich, ben erzbischöflichen Stubl für erledigt; bei bem Rapitel feste fie burch ihre Autoritat wirflich

burch, baß baffelbe andere Bicare in seinem eigenen Namen aufstellte. Ret ward in Rom, wohin er sich gewendet hatte, und in bem Parlament zu Paris in aller Form angeklagt.

Aber bas Parlament war voll von Freunden des Cardinals und überdieß in mannichfaltigen eigenen Streitigkeiten mit der Regierung. Der erste Prafibent Bellievre gesiel sich in einer Haltung von magistratischem Stolz, in der er vor dem Cardinal keinen Schritt zurückgewichen ware. Unter seiner Führung nahm sich das Parlament der Rentiers des Hotel de Bille an, welchen ein Quartal ihrer Rente innebehalten wurde, und seste sich unberechtigten sinanziellen Eingriffen nicht viel anders entgegen, als im Ansang der lesten Unruhen.

In biefen Irrungen ift es zu einer ber gewaltsamften Manifestationen bes altfranzösischen Königthums gesommen.

3m Mars 1655 murben einige neue Steuerebicte; unter benen bas mertwurbigfte bie Ginführung bes Stempelpapiers in Franfreich nach bem Mufter von Spanien betraf, bem Barlament in einem Lit be Justice vorgelegt und in aller Form regiftrirt. Auf biefe Thatfache beftant nun Magarin, aber bas Barlament erflarte, es habe in Gegenwart bes Ronias feine Meinung nicht frei außern burfen, und erneuerte, wie man glaubte, auf Untrieb bes erften Brafibenten, ben alten Unfpruch; eine nachträgliche Revision vorzunehmen. Dagegen beschloß aber bie Regierung, bie perfonliche Autorität bes jungen Konige noch einmal auf bas entschiebenfte einzuseben. ift bamale, am 13. April 1655, gemefen, bag Ludwig XIV. mit ber Reitgerte in ber Sand bem Barlamente feinen Befehl fund gethan haben foll. Die alten Relationen haben bieß nicht fo im Ginzelnen, aber bas berichten fie auch, bag Lubwig, ber von Bincennes hereinfam, im rothen Leibrod und grauen Hut, wie er vom Pferde gestiegen war, im Parlament erschien, und Deliberationen wie bie, mit welchen man umzing; sehr ausbrücklich verbot: ben Mitgliedern, barauf anzutragen, bem Präsidenten, sie zuzulassen. Nur bas Recht, Borstellungen zu machen, wollte bas Confeil, unter Mazarin wie unter Richelien, zugestehen.

Bollte man annehmen, daß sich das Parlament durch diese wegwersende Behandlung gebeugt gefühlt, ihr unterworsen habe, so wäre das ein Irrthum. Im Mai 1655 berichtet ein Engländer aus Paris, daß das Parlament mit dem König im vollen Hader liege; dieser verlange, daß das Parlament seine Edicte durchgehen lasse, und keine außerordentlichen Berssammlungen halte; senes versammle sich dennoch und weise die Edicte zurück. Bald darauf mußten, wenn die Regierung mit einer Münzveränderung durchdringen wollte, einige Mitglieder des Parlaments erilirt werden, und in dessen Wicholse ward ein Borschlag erwogen, ob es nicht seine Iurise diction sistiren sollte, zum Zeichen, daß es die ihm geseslichzustehenden Rechte nicht mehr genieße.

Auf bas nachbrudlichste nahm Carbinal Ren feine erze bischöflichen Besugnisse auch aus ber Ferne in Anspruch. Denn Gott habe ihn zum Erzbischof gemacht; nur burch die Autorität ber Kirche könne er aushören es zu sein. Das sei fürwahr ein sonderbares Concil, das ihn absehn wolle: das Conseil

Eine einigermassen authentische Nachricht ist bei Montglat; boch hat er weber bie Reiterstieseln noch die Reitgerte 458. Aubern bat eine alte Relation copiet, die gar nichts Auffallendes findet (11, 439.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mr. Morell to secretary Thurloe: the king will have his will their law, and this parlament will give him a bridle and curb to reason and public good. (Thurloe 111, 444.)

von Franfreich, Staatsminister und Marschalle; ober sollte etwa ein Bischof nicht mehr Bischof bleiben, weil er bem Hofe unangenehm geworben sei? Er erklärte bie von bem Capitel aufgestellten Bicare für schismatisch, ihre Weihen für ungültig.

Und biefe Ibeen fircblicher Immunitat nun fanden in einer eben bamale - October 1655 - jufammengetretenen Berfammlung bes frangofischen Clerus ben lebenbigften Unflang. Die Regierung warb angeflagt, bem Episfopat bie tiefften Wunden beigebracht zu haben, Die ihm feit Jahrhunberten geschlagen worben feien. 1 Gie mußte einen Schritt gurudtreten, Die Borausfegung ber Bacang bes Ergbisthumes und bie Aufstellung erzbischöflicher Bicare burch bas Capitel wirflich fallen laffen; man traf bie Ausfunft, bag fie felbft einige Berfonen aufstellte, benen Ret feine Befugniffe übertrug. Aber bamit mar ber Friede noch nicht hergestellt. Die Befchlagnahme ber geiftlichen Ginfunfte, zu ber bie Regierung geschritten mar, intem fie Ret bes Berbrechens ber beleibigten Majeftat für schulbig erflarte, marb von einem großen Theil ber Versammlung als eine Spoliation, die in bem romischen Recht verpont fei, betrachtet. Der romifche Sof nahm fur bie Intereffen ber frangofifchen Beiftlichfeit, Die feine eigenen und jugleich bie bes gangen fatholischen Glerus waren, lebhaft Bartei.

In einer hiemit verwandten Sache, in welcher ber rosmische Hof und die Regierung vereinigt waren, fanden sie beibe Wiberstand. Die Jansenisten waren in Rom verurtheilt und die ergangene Bulle unter der Einwirfung der Regierung

<sup>1</sup> Histoire de l'assemblée generale du clergé de France commencée à Paris, le 25. Oct. 1655 et close le 23. May 1657. In ber Bibliothet de Bourgogne au Brilifet

in einer Bersammlung bes Clerus angenommen, von ber Sorbonne befräftigt worden, aber barum fügte sich die Partei ber Jansenisten, die in dem Parlament sehr zahlreich vertreten, im Clerus wenigstens einige Anhänger zählte, mit nichten: der papstliche Runtius klagte, daß sie eine Art von Republit bilde; eben damals erschien ihre größte und berühmteste Manisestation, die Provinzialbriese von Pascal, die als einzelne Flugschriften verbreitet eine Wirtung auf die Gemücher hatte, die den Runtius beunruhigte. Geben der Sache von Resnahmen sich die Jansenisten an: einer und der andere seiner Bicare gehörten zu dieser Partei: manche zu seinen Gunsten in seinem Namen erschienene Schriften sind, wie man weiß, von ihr ausgegangen.

Dazu famen bie finanziellen Berlegenheiten. Als bie Borbereitungen zum Feldzug bes Jahres 1655 gemacht werben sollten, sah Mazarin keine sicheren Konds dazu vor sich; er fand sich vielmehr durch die neuen Anleihen, die er aufnehmen mußte, so beschwert, daß er an einen abermaligen Bankerutt dachte. Wir werden noch zu berichten haben, welche Mittel der Mann anwandte, in dem er damals den Retter bes Staates und des Königs sah: Ricolas Kouquet; aber man braucht dessen Namen nur zu nennen, um zugleich die Gefahren in Erinnerung zu bringen, die mit der Ausschührung derselben verknupft gewesen sind.

In biefer Zeit hat man noch immer einen Umfturg ber

Bgl. Lettere di Mr. Bagni a Mosor Rospigliosi, li 3. Mayo 1656 (im Brittischen Museum). Er sürchtet von der Rüdsichtelosigsteit der Jansenisten: aggiungendo l'esempio di tre lettere calumniose e temerarie che sono state stampate contro la censura ultimamente fatta nella Sordonna. Odne Zweisel die ersten Briese Pascale.

Regierung Mazarino für möglich gehalten, zumal nachbem fie im Felbe auch wieber einmal eine Nieberlage erlitten hatte.

Der Feldzug von 1655 ging für die Franzosen im Allsgemeinen glücklich. Der Prinz von Conti, nach seiner Lermählung an die Spihe ber königlichen Truppen in Catalonien gestellt, machte baselbst Kortschritte; der Herzog von Bendome ersocht einen Bortheil zur See auf der Höhe von Barcelona; ein paar Festungen an der niederländischen Grenze wurden erobert; der junge König machte sich das Bergnügen, an der Spihe seines Heers in das seindliche Gebiet vorzudringen; er sühlte sich von einem Borgefühl triegerischer Größe angehaucht, als er sein Nachtlager in den Quartieren nahm, aus benen der Erzherzog Leopold Wilhelm wenige Tage vorher vor ihm hatte weichen müssen.

Herauf ward für den Feldzug von 1656 eine größere Unternehmung vorbereitet. Die Franzosen hatten es auf eine der bebeutenderen niederländischen Grenzsestungen abzesehen; sie erschienen zuerst vor Tournay, da sie dieß aber in gutem Bertheidigungszustand fanden, wandten sie sich unerwartet gegen Balenciennes. Hier befand sich nur eine geringe Besahung, die französische Armee dagegen ward die auf 17000 Mann zu Buß, 16000 Mann zu Pferd gebracht, die sich in zwei verschiedenen Lagern unter Turenne und dem Marschall La Ferté ausstellen. Am 29. Juni begrüßten sie die Stadt aus ihren Batterien; sie zählten die Tage, in denen sie gefallen sein müsse. Daß die niederländischen Streitkräste fähig sein sollten, eine Armee wie diese hinter ihren Linien auszususchen,

<sup>&#</sup>x27; Die Zahl gibt, nach einer Mittheilung Turenne's an Mazarin, Lephart in einem Schreiben an Thurlee, 19. Juni 1656, an. Statepapers of Thurloe IV, 100.



erwartete man um fo weniger, ba eben bas Bouvernement ber Brovingen von Ergherzog Leopold auf Don Juan b'Austria, ben zweiten biefes Ramens, natürlichen Cohn Philipps IV., überging, mas nicht ohne einige Unordnungen und Verwirrungen abgeben zu fonnen ichien. Aber gerabe biefer Wechfel gab ber Kriegführung einen neuen Antrieb. Die zum Theil auf ben Ansprüchen ber Beburt beruhende gegenseitige Giferfucht zwischen bem Erzbergog und bem Pringen borte auf; mit Don Juan trat ber Pring gwar feineswegs für immer, aber boch fur's Erfte in ein gutes Berhaltniß; eben im Unfang war ihr Zusammenwirken fraftig und rafch. Ueberbieß aber befaß die belagerte Stadt in ben bafelbit gufammenflie-Benden Gemäffern ber Rhonelle und ber Schelbe ein Vertheibigungemittel, bas fie in alten Zeiten als uneinnehmbar hatte erscheinen laffen: man brauchte nur bie Schleußen innerhalb ber Mauern zu eröffnen, um ben größten Theil ber Umgebung unter Baffer zu fegen. Auf biefe Beschaffenheit bes Bobens bauten Don Juan und Conbe ihren Plan, als fie es wagten, Die Belagerer anzugreifen. Einen Augenblick bebrohten fie Turenne, bann marfen fie fich mit aller ihrer Madit, in brei verschiedenen Abtheilungen, auf La Ferté; nach hartnädigem Rampf burchbrachen fie feine Linien: ber Bring von Conde war ber erfte, ber fie überftieg. Inbeffen hatten bie Burger ihre Schleußen eröffnet, und bie mit verboppelter Gewalt hervorbrechenden Gemäffer gerriffen bie Damme und Bruden, welche bie Verbindung zwischen beiben Lagern vermittelte. La Ferte ward felbst gefangen, fein Lager und

<sup>&#</sup>x27; Nach Punjegur II. 405 hatten bie spanischen Generale Mittel gesunten, um bie Lürger ben Tag ihres Angriffs wissen zu laffen, met l'heure, qu'il saudroit qu'on levat l'écluse pour faire couler les caux«.

Heer zu Grunde gerichtet. Turenne brauchte alle seine Besonnenheit, um sich ungeschlagen zuruckzuziehen und die französische Grenze gegen den siegreichen Feind zu vertheibigen.

Aber auch so machte bas Ereignis ben größten Einbruck. Wie die Spanier, so begrüßten es selbst die Franzosen als ein solches, das den Frieden zwischen den beiben Reichen herbeisühren werde. Dagegen freuten sich die unversöhnten Feinde Mazarins der wiedererscheinenden Möglichteit, den Bürgerkrieg zu unternehmen. Wie weit waren da noch immer die inneren, so wie die äußeren Angelegenheiten von Frankreich von einer besinitiven Entscheidung entsernt. Die Spanier, unterstüßt von einem französischen Prinzen von Geblüt, und ihre eigenen Kräfte, wenigstens die sinanziellen bis zur äußersten Erschöpsung anspannend, zeigten sich auch jest noch start genug, um sowohl an den Grenzen Widerstand zu leisten als die Franzosen im Innern in Gährung zu halten.

Und wie, wenn sie, wie vor Allers, die friegerischen Schaaren des deutschen Reiches mit in den Kampf hatten führen können? Aber das Reich hatte den Umschwung der Dinge nicht abzewartet. Denn es befand sich nun einmal nicht in einer Verfassung, welche es möglich gemacht hätte, einen durchgreisenden politischen Gedanken zu sassen der zu verfolgen. Vielmehr waren die Franzosen bereits damals in Deutschland so mächtig, daß Mazarin beim Tode Ferdinands III. daran densen kursten, oder gar mit Ludwig XIV. selbst zu besehen. Sein Versuch scheiterte nach langen und zweiselhasten Wahlbewegungen, in welche alle Angelegenheiten von Europa hineinspielten, an dem Widerstand der protestantischen Churfürsten. Aber eins gelang dem Cardinal doch. Er

bewirfte, bag bie Capung von Munfter, nach welcher ber Raifer ben Spaniern in Rlanbern feine Gulfe leiften burfte, in bie Bablcapitulation aufgenommen und bem Raifer als ein Befet vorgeschrieben warb, an beffen Beobachtung ber Befit ber Krone gefnürft sein solle. Und bamit nicht eine ber neue Raifer bie von ben Frangofen im westphälischen Frieden erworbenen Lanbstriche anzugreifen fich verfucht fühlen möchte, brachte Magarin einen Bund gur Bertheibigung berfelben mit einer Ungahl beutscher Fürften gu Ctanbe. 1 Es maren eben biejenigen, welche sich bisher besonders an Frankreich gehalten hatten, und gwar bie Kuhrer ber beiben Barteien, bie brei geiftlichen Churfürften und Bavern auf ber einen, Beffen, Luneburg und ber Ronig von Schweben auf ber anbern Seite. Worauf bem Carbinal alles anfam, vollfommene Sicherheit por ben beutichen Waffen fur Frankreich, fo lange ber Rrieg mit Spanien noch bauerte, bas war hiedurch erreicht. Von bem Reich aus burften bie Spanier gur Wiebererwerbung ihrer alten Autorität feine Unterftützung erwarten.

Auf biefer Seite gesichert, wandte sich Magarin, benn Hulfe brauchte er, um in bem Kampfe Meister zu bleiben, auch bann noch, an England.

Hier war endlich aus allen ben innern Berwirrungen, welche die Nation in sich selbst beschäftigt hatten, ein Gewaltshaber emporgestiegen, der ihre Kräste beherrschte und ihnen eine Richtung nach außen hin gab, der Brotector Oliver Cronwell. Was einst Heinrich VIII. von sich gerühmt hatte, galt von ihm noch in höherem Grade: von den beiden streitenden Königen sonnte dem der Sieg nicht sehlen, auf dessen Seite er sich stellte. Aber welcher von beiden sollte dieß sein?

Alliance du Rhin, Mayence, 15. Aout 1658. Du Mont VI, II.

Die altenglische Bolitif, bem Schwächern beizustehen, schien ben Ausschlag fur Spanien zu geben. Der spanische Gefanbte in England, Don Alonfo Carbenas, ließ nichts unversucht; um ben Brotector bagu fortgureißen! er versprach ibm, wenn er bie Bartei von Spanien ergriffe, Unterftugung feiner personlichen Interessen, und reiche Geldzahlungen; schon bot er eine halbe Million Dufaten an und hatte Bollmacht, noch weiter zu geben: er brachte eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen Frankreich in Borfchlag. Für Cromwell, ber fich qualeich als Brotector bes Brotestantismus in aller Welt aufftellte, ichien es einen Reig haben ju muffen, auf einmal bie Macht ber Sugenotten und bie englische Berrichaft im Guben von Franfreich zu erneuern. Ein englischer Emiffar hat in ben Babern von Spaa bem Bringen von Tarent ben Borfchlag. gemacht, fich an tie Spipe ber Protestanten ju ftellen, und biefer hielt ein solches Unternehmen für fehr gerechtfertigt, ba bas Chict von Nantes täglich verlett werbe. | Cromwell felbit meinte mohl, fich alebann Bourbeaux ale Sicherheiteplat überliefern zu laffen.

An Spanien aber hatte nun auch Eromwell seinerseits eine Forderung zu stellen. Im Vertrag von 1630 war den Engländern Freundschaft und Friede so für die amerikanischen

<sup>&#</sup>x27;Mémoires du prince de Tarente, 170: »Mr. Stouppe m'assura qu'il avait charge du protecteur de me promettre tout ce qui pouvoit dependre de lui, si je voulois me mettre à la tête des protestants lorsqu'il serait tems d'agira. Das sieht nun freilich im Biberspruch mit einer Notiz in Bische Burnets history of his own time, nach welcher berselbe Emissir bem Protector die Unternehmung widerrathen haben soll, weil die Hugenotten sich zusrieden sischen. Ich bente aber, der Prinz von-Tarent ist ein bessere Zeuge, als der Bisches, dem hieven nur eine sehr mittelbare Kunde zugekommen sein konnte.

. Befitungen ale fur Europa von Spanien versprochen worben, aber noch wachte biefe Macht mit Eifersucht über ben ausichließlichen Verfehr mit ihren Rolonien: englische Rauffahrer erfuhren nach wie vor in ben fübamerifanischen Bewässern Keinbseligfeit. In bem Berfehr auf ber Salbinfel felbft murben ben Englandern wegen ihrer religiöfen Abweichung mancherlei Sinberniffe in ben Weg gelegt. Wenn nun von einer Alliang bie Rebe fein follte, fo forberte Cromwell eine Abftellung biefer Mifftanbe fowohl in Amerika als in Europa. Aber er fand hiebei unüberwindlichen Wiberspruch. 1 Spanien hatte bie Absicht aufgegeben, ben Katholicismus in fremben Webieten ju erneuern, aber baran hielt es fest, bag berfelbe in ben eigenen ausschließend herrschen muffe. Sier beharrte es bei jenen altfirchlichen Capungen, benen man fich in fo vielen ganbern und Reichen entzogen hatte. Der erclusive Sandel mit den Kolonien und die unverrudte Sandhabung ber Religionsgesete, bie jeden andern Rultus ausschloffen, waren bie beiben Angelpunfte ihrer inneren Bolitif. Don Allfonfo foll auf die Antrage Cromwells geantwortet baben, bas heiße fo viel, als bie beiben Augen feines Konigs fordern.

Man begreist es, wenn sich hierauf der Protector, dumal da er Spanien für unfähig hielt, den Geldverpflichtungen, die es andot, nachzukommen, von dieser Macht abwandte: aber war es darum für ihn rathsam, sich mit Frankreich zu verbinden? Es schien gegen alle gesunde Politik zu lausen, daß England die einzige continentale Macht verderben helse, die den Franzosen noch Widerstand leistete. Lud er dadurch nicht

<sup>&#</sup>x27; Correspondenz bei Thursee. Bgs. Guizet Histoire de la république d'Angleterre et de Cromwell, II, p. 84.

eine Mitschuld an den schlimmen Folgen, welche aus der Uebermacht Frankreichs auf dem Continent hervorgehen mußten, auf sich? Seine Zeitgenossen haben ihm in der That diesen Mangel an Boraussicht ernftlich zum Borwurf gemacht.

Wahrscheinlich meinte Eromwell, durch ein gleichmäßiges Unwachsen ber englischen Macht ein hinreichendes Gegengewicht gegen Franfreich zu schaffen; und Riemand kann doch für die Schwäche berer, die ihm folgen, verantwortlich gemacht werben. Genug: Eromwell solgte den antispanischen, merkantilen Impulsen, welche das englische Nationalgesühl in sich schloß: er warf eine Flotte nach Amerika, welche sich Jamaica's besmächtigte; indem er dadurch mit Spanien brach, schloß er ein Bundniß mit Mazarin in Frankreich und Carl Gustav in Schweden. Diese drei Männer schienen eine Zeitlang verseinigt zu sein, um Europa umzugestalten.

So gewann benn Mazarin England, boch war auch ihm ein Preis bafür gesett. Er willigte ein, die Mitglieber bes Hauses Stuart, so nahe Verwandte seines Königs sie auch waren, von dem französischen Boden zu verweisen, denn von daher vor allem schienen sie dem Protector gefährlich werden zu können. Die andere Forderung, welche Eromwell machte, daß Dunkirchen, wenn es erobert werde, in englischen Hände bleiben solle, war für den Cardinal noch sast schwerer zu bewilligen; er erschraft als sie ihm genannt wurde, und ließ vernehmen, es werde sein Ruin sein, denn die Opposition des Clerus gegen ihn müsse daburch verdoppelt werden: aber er war ein Staatsmann durch und durch: katholische Sympathieen sessen, ein Mittel zu verwersen, das ihn zum Ziele führen konnte, welcher Art es auch war; ein anderes

aber, ben Krieg mit ben Spaniern jur Entscheibung zu bringen, gab es nicht. 1 Er nahm ben Borschlag an.

Hierauf, im Juni 1657 vereinigte sich ein englisches Hulfscorps von sechstausend Mann unter Sir John Reynolds mit dem Herre Turenne's dei St. Quentin. Unter ihrer Minvirtung, nicht ohne die Beihülse englischer Schiffe, ward im Oftober Mardys erobert; es ist gewiß, daß als im Mai 1658 die Belagerung von Dünkirchen begonnen war, und ein spanisches Herbeifam, um es zu entsehen, die Festigkeit der englischen Regimenter nicht wenig zum Siege über sie beitrug. Turenne hatte sich dießmal nicht seinen Linien anwertrauen wollen, und eine Ausstellung auf den Dünen genommen, an der alle Angriffe der Feinde scheiterten.

Hierauf fiel Dunfirchen und ward ben Englandern überliefert; aber auch Grävelingen, Dubenarbe, Ppern felbit, und eine Auzahl andrer Plate geriethen in die Hände der Franzosen. Der Wiberstand ber spanischen Monarchie war vollfommen gebrochen.

Was man hatte voraussehen konnen, geschah, ber Bereinigung ber beiben anbern großen Machte erlag bie britte; fie mußte auf Frieden benten.

Es ift bemerkenswurdig, daß Eromwell, der jest zu feinem nächsten Zwecke gelangt war, den Spaniern zuerst Friebenseröffnungen gemacht hat. Denn das war ohne Zweifel sein Sinn nicht, Frankreich mit den Spolien von Spanien zu

Damit entichultigt ihn Guy Batin, ber sonst sein Freund micht ist: "Si nous n'eussions amené Cromwel de notre part, les Espagnols n'eussent jamais manqué, de nous saire bien de mal«. Lettres II, 126. Der Vertrag (23. Mär; 1657) ist in Gnizete Cromwell II, 597 vellständig mitaetheist.

verstärfen. Aber bie Spanier glaubten, daß er zugleich auf seine ursprünglichen Forberungen in Bezug auf die Freiheit ber Religion und den indischen Handel zurücksommen werde: auch jest waren sie entschlossen, darin nicht nachzugeben. Sie zogen die Unterhandlung mit Frankreich der Unterhandlung mit England vor.

Es war nicht ein Zufall, daß Don Antonio Pimentel im Oftober seinen Weg von Madrid nach Flandern durch das französische Gebiet nahm. Er hatte eigentlich nur mailändische Geschäfte besorgen wollen, und hätte recht gut seinen Rückweg über Barcelona nehmen können. Der König beaustragte ihn, den andern Weg einzuschlagen, um dabei die Friedenssunterhandlung in Gang zu bringen.

## Siebentes Capitel.

Der pyrenaifche Friebe. Berfonliche Stellung Magarins.

Mit Lebhaftigfeit und Geist wurde bamals in Frankreich die Unsicht aufgestellt, daß nach so entschiedenen Siegen,
wie die eben ersochtenen waren, die Zeit gekommen sei, alle
die alten Plane, die vor den Unruhen der Fronde gefaßt
worden, durchzusühren, das politische Uebergewicht von Frankreich auf dem Continent unerschütterlich sestzustellen. Man
verwarf den Frieden eben darum, weil der Feind ihn wünschte
und wünschen nußte.

Der erste Minister sand aber auch von seinem Standpunkt aus, in ber inneren Lage von Frankreich bringenden Grund, auf die spanischen Antrage einzugehn. Denn wenn ber gludliche Erfolg bes Krieges bazu beisgetragen hatte, bie Gahrungen ber Opposition nicht zum Ausbruch fommen zu lassen, so waren sie boch feineswegs erstickt. Noch regten sie sich in jebem Zweige, in Kirche und Staat.

Durch Nachgiebigfeit bes Sofes auf ber einen, bes Rlerus auf ber anbern Geite, und gwar bes erfteren in Bejug auf feine geiftlichen, bes andern in Bezug auf fein weltlichen Unsprüche, war ein Bruch zwischen beiben vermieben, die Versammlung bes Klerus zu einem erträglich auten Ausgang geführt worben. Aber in ber Beiftlichfeit gab es eine ftarte Bartei, welche bie alten Bringipien ber flerifalen Immunität mit Gifer und felbst mit Leidenschaft vertheis bigte. Schriften liegen und vor, in benen bie getroffene 216funft, bie nur burch eine geringe und babei fast zufällige, nicht über alle Zweifel erhabene Mehrheit erreicht worden war, als ein Wert ber Kabale und Ungerechtigfeit bezeichnet wird, als bas Siegel ber Anechtschaft ber Kirche, eine Schmach bes Jahrhunderts. 1 Daß ben Englandern bas altfatholische Dünfirchen überlaffen warb, feuerte bie Buth ber Ungriffe auf Mazarin an. Es ward als bie fchreienbfte Beleibigung ber Kirche seit ihrem Ursprung bezeichnet, als bie unselige Folge bes Rampfes zwischen ben beiben fatholischen Machten, welchen die firchliche Befinnung immer verdammt hatte. Schon früher einmal hat Mazarin eine vorübergebende und fruchtlose Unterhandlung über ben Frieden, welche er mit ben Spaniern pflog, bei Cromwell, ber fich barüber besorgt zeigte, mit ber Nothwendigfeit entschuldigt, in der er sich befinde, auf den Rlerus und ben Bapft einige Rudficht zu nehmen. Sollte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Remonstrance au roy sur la remise des places maritimes de Flandres entre les mains des Anglais.

bas nicht, sobald es mit ber Macht bes Landes und feiner eigenen Autorität vereinbar war, mit größerem Ernste ihun?

Wie ber Klerus an bem einen ber großen Berbannten, bem Carbinal Ret, fo hielt ein nicht geringer Theil bes Abels an bem anbern, bem Bringen von Conbe, ber burch ben Ruf glangenber Eriegothaten feinen Ramen einem jeben gegenwärtig erhalten hatte, noch immer fest. Der Pring von Tarent, bem einige Beit zuvor bie Rudfehr nach Franfreich gestattet worben war, verhehlt in feinen Denfmurbigfeiten nicht, bag feine 216ficht gewesen sei, bem Bringen von Conbe Dienfte zu leiften, und balb finden wir ihn in Berbindung mit ben alten Unhängern beffelben in Poitou, Anjou, Orleannais, Nivernais. Unter ben Cbelleuten biefer Lanbichaften icheute man fich nur barum ein eigentliches Bündniß mit Conbe abzuschließen, weil man ohne ein so entschiebenes Auftreten noch eine größere Ungabl in ein Einverständniß gegen Magarin zu gieben hoffte. In ber Normandie mar bie bloge Umvefenheit ber Bergogin von Longueville, fo fehr fie es auch vermied, fich in biefe Irrungen wieber einzulaffen, genügenb, um bie Gemuther in Gahrung ju erhalten. Bur Beit ber Belagerung von Dunfirchen foll man in ben Rieberlanden bie Absicht gehabt haben, wenn es mit bem Entfat gelinge, einen namhaften frangofischen Kührer nach ber Normandie zu werfen, um bie Difvergnugten um fich zu fammeln. 1 Nachbem bort bie Burfel anbers gefallen waren, gab man boch bie alten Soffnungen nicht auf. Einst traf ber Bring von Tarent mit bem Bergog von Ret, Bruber bes Carbinale, in Auxerre gusammen. Der Bergog vernicherte bem Pringen, fein Bruber bereue nichts mehr, als fich jemale mit Conbe entzweit, beffen Onabe verscherzt zu haben; ber



Gui Patin, 13. Aout 1658, 11, 413.

Bring von Tarent antwortete mit dem Wunsch, daß sich die Freunde Beider vereinigen möchten, um gegen den gemeinschaftlichen Feind gemeinsam zu handeln.

Bon Seiten bes Abels ist davon die Rebe gewesen, auf die Berufung ber Generalstände zu bringen. Wie leicht hatte sich bann eine Bereinigung ber brei Stände gegen den Carbinal Mazarin bilben können.

Denn auch in ben Communitäten, namentlich bes sublichen Frankreich, in ben meisten Brovinzen war viel übler Wille gegen ihn.

Im Parlament zu Dijon waren einige Kinanzedicte in Gegenwart bes Hofes burchgesett worden, gleich nach seiner Entsernung aber erhob sich Widerstand gegen sie: ber Hossischt auch hier zu Erilirungen der Parlamentsmitglieder. In Grenoble mußte der Intendant Pellot, der mit dem Parlament in stetem Kampse lag, aus der Stadt weichen, die ihm keine Sicherheit mehr darbot. In Marseille ließ der Hossischen Sicherheit mehr darbot. In Marseille ließ der Hossischen Beine Inschrift zum Lobe Heinrichs IV., in der von einer Verzeinigung der Freiheit mit der Hersfchaft die Rede war, herabnehmen. Bei der Bahl der Consulin war es zu einer Bewegung gegen den Gouverneur gesommen, die man strassen wollte. Hie und da wie in der Sologne in Bearn regten sich die Bauern.

Waren nun bieß die alten Feinbseligkeiten, welche von jeher hatten gefürchtet, bekämpft werden muffen, so gab es überdieß noch andere, die in der Partei Mazarins selbst entsprangen. In den von ihm gesetten-Gouverneurs regte sich das alte Gefühl der Unabhängigkeit; statt zu gehorchen,

<sup>&#</sup>x27; Memoires de Henri Charles de la Tremoille, Pr. de Tarente, 217.

<sup>2</sup> Anmerfung zu ben Demoiren bon Cosnac, 1, 282.

unterhandelten sie; sie sannen wohl gar auf Mittel, die Communication der Regierung mit ihrer Proving zu erschweren: in ihren Gebieten erlaubten sie sich alles; nur noch den Namen des Konigs erkannten sie an.

Unter ben höheren Staatsbeamten hatte fich besonbers Nicolas Foucquet mit feiner ben Krebit beherrichenben Thatigfeit unentbehrlich gemacht; er allein wußte bas baare Belb herbeiguschaffen, bas fur bie Urmee, bie Befanbtichaften, ben Sofhalt gebraucht murbe; er verfuhr babei mit eben fo viel Gigenmacht und Ehrgeis wie Geschicklichkeit; und es ift febr wahrscheinlich, was er versichert, bag er bereits bie Eifersucht bes Ministers erweckt habe. Um fich gegen bie Wirkungen berselben auf alle Falle ju fichern, ober wenigstens überblicen ju fonnen, was er gegen ihn zu thun vermöge, hat er im Jahr 1658 einen Blan ber Bertheibigung entworfen. Er begrunbete ihn barauf, bag ein Plat in feinen Sanden mar, ben er für unüberwindlich bielt, Belle-isle; aber überdieß gablte er auf eine Ungahl Gouverneurs fefter Blage: einige Befehlehaber in ber Marine, andere Freunde in allen Ständen. Bon ber Opposition ber Geistlichkeit und ber Parlamente meinte er unterstützt zu werden: auch er hat noch einmal an eine Berfammlung ber Beneralftanbe gebacht.

Es liegt am Tage, baß, fo lange ber Krieg mit feinen Bemegungen und feinem schwankenben Glud fortbauerte, biefe



Production de Mr. Talon contre Foucquet, 146. Les gouverneurs des provinces et ceux des places frontières oublians les devoirs de gratitude et de fidelité s'étoient rendus les maitres absolus de leurs gouvernements et traitoient avec le roi, comme s'ils les eussent possedé a titre de souveraincté et d'indépendance. Foucquet fiellt es nitét in Abrece.

mannigfaltigen Gahrungen niemals beruhigt werben fonnten, baß bieß nur im Frieden möglich war.

Eins ber förberlichsten Momente bafür lag in bem Tobe Eromwells, ber im September 1658 eintrat. Wenn seine Verbindung mit Franfreich dazu gedient hatte, bei den Spaniern die Ueberzeugung von der Nothwendigseit des Friedens hervorzubringen, so ließ sein Tod dem Cardinal Mazarin freien Raum, ohne die Rücksicht, die der Protector gesorbert oder sich erzwungen haben würde, die eigenen Gesichtspunfte der französischen Politif im Luge zu behalten.

Unter biesen Umständen erschien nun im December 1658 Don Antonio Pimentel bei dem französischen Hoselager, das damals in Lyon war: und zwar dot er nicht allein den Frieden an, sondern auch die Annahme einer Bedingung, auf welche die Franzosen von jeher den größten Werth gelegt hatten.

Schon während der Friedensunterhandlungen zu Münster war davon die Nede gewesen, daß man den Streit der beiden Kronen durch eine Vermählung zwischen dem jungen König von Frankreich und der auswachsenden Tochter des Königs von Spanien, Maria Theresia, verschnen sollte. Gleich bei der ersten Besprechung der Sache leuchtete aber auch ein, daß diese Bermählung, da die Infantin ein eventuelles Erbrecht auf die Krone besaß, Folgen haben konnte, welche über die vorliegenden Streitpunkte weit hinausreichten. Im Jahre 1656 ertsärte Lionne, der nach Spanien geschickt worden war, um neue Friedenseröffnungen zu machen, er werde die Rückgabe aller Eroberungen ohne Ausnahme bewilligen, die Friedenserättel, die man in Spanien aussehen würde, blindlings unsterschreiben, wenn man ihm statt aller andern Bedingungen

ber Bermablung ber Infantin bewillige. 1 Aber bie Spanier antworteten ibm, in bem Succeffionerechte berfelben liege ein unübersteigliches Sinberniß gegen eine folche Bermablung; benn Niemand fonne boch wollen, bag bie Kronen von Franfreich und Spanien auf Einem Saupte vereinigt wurben. Seitbem aber war bem Ronig von Spanien ein junger Infant, ben man für lebensfähig bielt, geboren worben, und noch fernere Rachfommenschaft ließ fich erwarten. Wenn bie Ausficht, bag bie Infantin zur Succession in Spanien berufen werden fonne, baburch an Wahrscheinlichfeit verlor, so war auf ber anbern Seite bas Bedürfniß bes Friedens bis zu unbedingter Nothwendigfeit gewachsen. Roch immer wurde es Philipp IV. febr ichwer, aber er erflarte, er wolle ber Welt beweisen, bag er ben Frieden begehre, auch um ben höchsten Breis: er willige ein, bem Konig von Franfreich feine Tochter gur Gemablin gu geben, "jum Beften bes Kriebens."2 Co lagt er fich gegen feinen natürlichen Gohn, Don Juan, vernehmen. Don Untonio Bimentel hatte ben Auftrag, bem Konig von Franfreich zugleich ben Frieden und bie Sand ber Infantin anzubieten.

Für Mazarin gab es noch ein besonderes Motiv, ben Untrag mit Freuden zu begrüßen. Vor wenigen Monaten hatte eine gefährliche Erfrankung Ludwigs XIV., ber tabei schon einmal halb aufgegeben, aber durch ein frastiges Heilmittel gerettet und dann rasch wieder genesen war, daran erinnert, wie nothwendig es auch für Frankreich sei, die regelmäßige Thronsolge zu sichern und ihn zu vermählen. Mazarin war um so mehr dasür, da es die Beruhigung des

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> »no recusandola aunque sea a tan subido precio.«



Lettre de Lionne, 24. Sept. 1656, bei Mignet, Negotiations relatives à la succession d'Espagne, I, 35.

Landes befordern mußte. Eine der Lage der Dinge und den Bunschen der Mutter entsprechendere Bermählung konnte aber nicht gesunden werden als die angebotene.

Indem nun Majarin ungefaumt auf ben Antrag Bimentels einging, ließ er sich jedoch nicht so ruchaltlos wie
einst Lionne über die dagegen zu gewährenden Zugeständnisse
vernehmen. Er sagte nur: "bisher sei die Absicht seines Königs gewesen, von den durch sein Kriegsheer gemachten
Eroberungen keine einzige wieder herauszugeben; an diesem
Beschluß werde er jedoch nach dem jest gemachten Anerdieten
nicht sesthalten, sondern über jeden Streitpunkt die Hand gern
zu gütlicher Absunft bieten."

Eine unerwartete Schwierigfeit fant fich bei bem erften Schritte: Lubwige XIV. perfonliche Bunfche gingen bamale nicht nach biefer Seite bin; er hatte vielmehr eine Reigung ju einer ber Nichten Magarins, Maria Mancini, gefaßt, bie foggr meinte, Konigin werben ju fonnen, ihrem Dheim, ber bavon nichts horen wellte, jum Trop. Wenn fie von bem jungen König entfernt war, ichrieb ihr biefer lange Briefe, und verfaumte barüber feine Beschäfte. Wie febr thut man Majarin Unrecht, wenn man meint, er habe biefes Berhaltniß jemals begunftigt. Er erflarte vielmehr tem Ronig, er fonne vor Unmuth barüber nicht fcblafen; ehe er es billige, wolle er auf Alles, mas ihm burch feine und feines Baters Gnabe zu Theil geworben, Bergicht leiften und fich mit feiner Familie in ein Schiff feten, um fein Leben in einem Binfel von Italien zu befchließen, wo es feinen Eroft ausmachen werbe, baß er Frankreich vor einem großen Unheil bewahrt Beinahe in bem Tone, ben Richelien gegenüber bem Bater angeschlagen, stellt er bem Cohne vor, bag Gott bie

Könige gesett habe, um fur bas Bohl, die Sicherheit und bie Ruhe ihrer Unterthanen zu leben, und Kursten, die beren Wohlfahrt ihren besondern Leibenschaften zum Opfer bringen, mit Strasen heimsuche: wofür die Geschichte reich an Beispielen sei. Ein König könne allerdings thun, was er wolle, aber er musse Gott und ber Welt bavon Reckenschaft geben, dem ersten um seines Seelenheils willen, der andern für seinen Ruhm und sein Ansehn. Ueberdieß aber, der Prinz von Conde wie bessen Freunde seien wachsam: eine solche Handlung des Königs wurde ihm einen guten Vorwand geben, um sich in Frankreich zu neuer Gettung zu bringen; die Parlamente, die Großen, der Abel, ja alle Unterthanen wurden auf seine Seite treten.

Mazarin hatte einen Augenblick Grund zu ber Beforgniß, bem König durch seinen Wiberspruch mißsallen, seine Ungnade auf sich gezogen zu haben. Die Antworten, die er von ihm empfing, waren eben so einsilbig wie formloß; aber endsich bezwang sich Ludwig XIV. und unterwarf seine Neigungen den Nothwendigseiten des Staates. Denn das leuchtete ein, daß die Regierung ohne den Frieden, den das ganze Land mit einmuthigem Ungestum forderte, nicht mehr bestehen sonnte, der Friede aber ohne die Lermählung unmöglich war. Auch die Nichte Mazarins hatte den König gebeten, seinen Briefwechsel mit ihr abzubrechen; Mazarin erhielt von ihm

Rante, frangofifche Wefchichte. III.

Lettres du Cardinal Mázarin, 2018g, von 1745, 1, 75. "non pas pour sacrifier ée bien la et ce repos à leurs passions particulières: « er gebeutt ter magnatique gurfien, »qui ont obligé par leur conduite la providence divine à les abandonner.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben an ben König, 12. Sept. "Je ne doutois pas, que faisant reflexion sur les motifs, qui m'ont obligé de vous écrire avec liberté, vous m'en aimeriez davantage.«

wieder Briefe, voll Amerkennung und Hulb. Er bezeichnete sie als bas heilmittel aller seiner Leiden und ging nun daran, die mit Pimentet begonnene und bis zur Festsehung der Präliminarien fortgeführte Unterhandlung in personlicher Conserenz mit dem ersten spanischen Minister, Don Luys de Haro, zu Ende zu führen.

Ge erinnert noch einmal an bie Sitten ber germanischen Alltworbern, welche ihre Fricbenegesprache auf ben Infeln ber Bluffe gu halten liebten, bag eine fteine Infel ber Bibaffoa, von ber nicht ausgemacht war, zu welchem von beiben Reichen fie gebore, und bie beghalb fur bas gemeinschaftliche Befitsthum beiber erflart werben fonnte, gur Bufammenfunft ber beiben Minifter bestimmt wurde. 21m. 13. August 1659 fab man bie Ufer bes fleinen Fluffes auf ber frangofifchen. Seite von ben Garben bes Carbinale Magarin ju Fuß und gu Pferbe, bie in prachtigem Waffenschmud mit scharlachenen Manteln erschienen, auf ber fpanischen von zwolshundert Mann Infanterie, beren Monturen ihren alten Dienft zeigten, eingenommen. Bon bort fuhren 30 Caroffen, jebe mit 6 Bferben, von hier nur etwa halb fo viel, mit Maulthieren bespannt, heran. Auf beiben Seiten hatte eine Ungahl Gbelleute bes Gefolges bie Erlaubnig, mit auf ber Infel zu erscheinen; bie fpanischen, übrigens bescheibener gefleibet ale bie frangofifchen, glangten boch burch reicheren Schmud foftbarer Cbelfteine. In biefer Umgebung betraten bie beiben Minifter bie Infel: fie hatten einander feinen vorläufigen Besuch gemacht; querft in bem Conferenggebaube faben und begrußten fie einander; für jeben war ein Lehnstuhl mit einem fleinen Tijd bereit, ba jesten fie fich nieber, um bie Befchice ber Welt ju regeln. Indeg ließen fich bie beiberscitigen Gefolge burch

ein Berbot, bas aus Borficht erlaffen war, nicht abhalten, mit einenber Befanntschaft zu machen; die Spanier traten zuerft bei ben Franzosen ein, die Franzosen bann bei ben Spaniern: mit Bergnügen bemerften die Minister die von aller Gereiztseit entsernten Gefinnungen beiber Nationen,

Daß die Franzosen in den Unterhandlungen, die nun besgannen, das Uebergewicht besaßen, darüber wird man sich nicht wundern, da ihnen das Kriegsglud günstig gewesen war; sie hateten sogar den Bortheil, daß die verabredete Bermählung als das Motiv erschien, was ihre Ansprücke mäßige. In diesem Sinne waren tenn auch die wichtigsten Punkte in den Prätiminarien bereits ausgemacht, doch hat es noch 25 Conserenzen gekonet, um über die darin unbestimmt gesassen Abkunft zu treffen.

Wir muffen, ba und ber Streit fo lange beschäftigt hat, auch ber Bestimmungen, burch bie er surd Erste beigelegt wurde, nahere Erwähnung thun.

Auf den Besits eines eigentlichen Gebietes in Italien leistete Frankreich in dem pyrenaischen Frieden so gut Bergicht, wie, in Cateau Cambresis und in Bervins, aber es behauptete Pinerolo, welches ihm die altspanische Botitif so lange bestritten hatte, und dadurch einen offenen Eingang in dieses Laud, ununterbrochenen Jusammenhang mit den Fürsten desselben.

Frankreich gab ferner Catalonien der Herrschaft seines alten Grafen und Königs zuruch; aber es behielt Rouffillon, und zwar durch Conflans und die Cerdagne zu dem Umfang eines ausehnlichen Fürstenthums vergrößert. Die Spanier nahmen den Grundsag an, daß die Höhe der Byrenaen die Grenzscheibe der beiden Nationen bitbe. Dadurch gewann

Histoire de la paix, conclue sur la frontière de France et d'Espagne, Cologne 1667, 41.

Langueboc ein Bollwert, durch welches daffelbe vor ben Einbrüchen ber Spanier, die es früher so oft bedrängt hatten, auf immer gesichert wurde.

Den Bergog Carl IV. von Lothringen hatten bie Franjosen, bie in ihm einen bochft gefährlichen Feind faben, feines Lanbes beraubt; bie Spanier, ju benen er fich mit Gifer hielt, hatten ihn endlich, burch feine unruhige Beweglichkeit und fein zweibeutiges Berhalten beleibigt, julept fogar gefangen gefest und aus ben Nieberlanden nach Spanien abgeführt. Theile tamen jest überein, ihn ju befreien und fein eigentliches Bergogthum berzuftellen, aber Barrois, Movenvic, Clermont, und vor allem Stenay, in beffen Befig man ein Dentmal ber jugenblichen Tapferfeit Lubwigs XIV. fab, follten ben Frangofen verbleiben. Ginft hatte fich ber Abichluß bes Friedens hauptfachlich baran gestoßen, bag bie Frangofen bie Schleifung ber Festungewerte von Rancy verlangten, Die Spanier fie verweigerten: jest gaben biefe ihren Biberfpruch auf. Gin Artitel bes Bertrages feste feft, bag bie Rriegemunition aus Rancy abgeführt, bie Keftungswerfe bafelbft geschleift und niemals wieber hergeftellt werben follten. Der Gefahr, von Lothringen aus, wie bisber fo oft, angegriffen zu werten, wollte Frankreich auf immer entlebigt fein.

Ueberhaupt sprengte nun die französische Krone die ihr längs seiner östlichen Provinzen Jahrhunderte lang von dem Hause Burgund gesetzten Marken. Franche-Comté gab sie zurud, aber sie behielt beinahe ganz Artois, vor allem jenes Arras, um das mit so großer Anstrengung gekampst worden war; sie beraubte Flandern seiner besten Kustenpläße; Thion-ville riß sie von Luremburg, Landrecies und Avesnes von dem Hennegau los. Besonders in der Erwerbung des letztern

Plages gefiel sich Mazarin, da es ihm damit fast unerwartet gelang; er weiß nicht genug zu sagen, wie viel die Champagne dadurch an Sicherheit gewinne.

An ben letten Feldzügen hatte Magarin oft in Person Theil genommen, und sich über bie militarische Wichtigleitber meisten Ortschaften eine bestimmte Anschauung gebildet. Man behauptet, bas habe ihm in ber Führung ber Unterhandlung eine gewisse lleberlegenheit über Don Luys gegeben, ber sich immer erst frembe Aussunft verschaffen mußte.

Auch auf die Rechte, die sie auf den Elfaß besäß, leistete die spanische Einie des Hauses Desterreich Verzicht, — sie erfannte an, was in dem deutschen Frieden sestigesett war: Mazarin drang darauf, und Don Luys de Haro willigte ein, daß die spanische Besaßung nach so langer Anwesenheit aus Jülich wieder abgesührt ward. Auch Don Luys fühlte ledbaft, was das zu bedeuten hatte. Die spanische Monarchie mußte die ganze alte Beltstellung, welche sie in Bezug auf das mittlere Europa eingenommen, ausgeden und verlassen. Mazarin pries sich glücklich, daß er mit so vielem Ersolg in die Austapsen Heinrichs IV. trat.

Gegen alle die Bortheile, die er erlangte, machte er ben Spaniern mir zwei Zugeständnisse von Bedeutung. Er willigte ein, auf den Bund mit Bortugal Berzicht zu leisten, "weil der allgemeine Friede der Christenheit, der sonst nicht zu Stande kommen könne, dem besondern Interesse von Bortugal vorzuziehen sei;" und erklärte sich bereit, das Haus Braganza sallen zu lassen und demselben keinerlei Hüsse weiter zu leisten. Ferner aber: Mazarin übernahm die Bestiedigung des Prinzen von Conde. In den Präliminarien hatte er nur bewilligt, das derfelbe in seine Privatguter hergestellt werden solle; er

fagte, ber Bring muffe, wenn er nach Frantreich gurudfomme, feine Beforberung und fein Glud allein von feinem Ronia In ber That aber fonnte fich Spanien bamit nicht begnügen. Bhilipp IV. hatte bem Bringen von Conbe wie im erften Bertrag, fo fpater zu wiederholten Dalen gui nichern laffen, baß er feinen Frieden machen wolle, obne ibn auch in feine öffentliche Stellung, fein Gouvernement und fein Sofamt bergeftellt zu feben. Er fonnte von biefem Berfpreden um fo meniger gurudtreten, ba fich Conbe um Spanien fo große Verbienfte erworben hatte; wie ja bie öffentliche Stimme bemfelben bie Errettung großer Provingen, Cataloniens und felbft ber- Dieberlande gufdrieb. Sierauf geftust meinte ber Bring fur ben Fall, bag man ihm in Franfreich nicht gerecht werbe, überaus umfaffenbe Entschädigungen von Spanien verlangen ju burfen : vor Allem auf ben fouveranen Befit ber Franche-Comte war fein Chrgeiz gerichtet. !- In ben Briefen, welche Magarin über feine Verhandlungen an feinen Sof gerichtet bat, erscheint Don Lung be Saro mentschloffen, idwantend, von geringer Einsicht in die mahren Intereffen. seines Landes. 3ch bente aber: Mazarin beurtheilte seinen Gegner unrichtig, ba er nicht ben gangen Umfang ber Forberungen bes Bringen fannte, noch ben Ernft- bes Ronigs von Spanien, fich ber Unfpruche beffelben mit Ghren gu entle-Was er als ein Wert seiner personlichen Geschick lichteit anzusehen liebt, ift eben so wohl bie Folge ber Rothwendigfeit, in ber fich Don Lund befant, ben Bringen um jeden Breis zu befriedigen. Spanien fonnte fich gern einige Berlufte mehr gefallen laffen, wenn Franfreich Diefe Befrie-Digung übernahm: bafur hauptfächlich ift benfelben Apesnes.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> Instruction pour le Sr. Caillet.

abgetreten worden. Geinerfeite bewilligte - Maggrin bann endlich bie Wieberherstellung bes Bringen von Conbe in feine Burben im Staat und hof; bas Gouvernement von Burgund ward ibm felbft übertragen, feinem Gobne bie Dberhofmeifterwurde. Magarin bemerkte, bag wenn barin ein Rachtheil liege, bas boch mehr ein vorübergehender fei, ber gegen ben Bortheil auf immer, ben Die Monarchie burch eine neue ficbernbe Erwerbung-mache, nicht in Betracht fommen burfe. Bollte man bie Beranberung, welche burch biefen Frieden nach fo langem Rampfe bewirft wurde, im Allgemeinen bezeichnen, fo lag fie in ber Weiterbilbung bes großen geographifd militarifden Sufteme ber frangofifden Monarchie. Huf allen Seiten, an ben Byrenaen, an ben Alpen, bauptfachlich an ben Grengen bes beutschen Reiches und ber Nieberlande gewann Franfreich in ben neu erworbenen Plagen - wie benn auch Rouffillon beren brei hatte - eben fo viel bebeutende Bofitionen gur Bertheidigung und Abwehr, fo wie gu fünftigen Angriffen. Die Aufstellung am Oberrhein, welche co bem weftphalischen Frieden verbanfte, wurde baburch im weiteften Umfang ergangt. Spanien ward aus jener engen Berbindung mit bem beutschen Reiche, welche feine Politit feit. anberthalb Sahrhunderten bestimmt batte, weiter hinaus gebrangt; in feiner allenthalben gefährbeten Lage, glaubte es gemig au gewinnen, wenn es fich freie Sante fur ben Erieg gegen Bortugal gur Berftellung feiner alten Berrichaft auf ber pprenaischen Salbinfel felbst verschaffte.

Bie umfassend aber biese Fortschritte ber französischen Macht auch sein mochten, so entsprachen sie boch lange jenen Erwartungen und Entwürsen nicht, die im Augenblick ihrer größten Kriegsvortheile im Jahre 1646 gebegt worden waren,

wo Mazarin die Erwerbung der gesammten Niederlande, Luremburg eingeschlossen, Lothringens und der Franche Comté,
wie zugleich die Unterwerfung von Neapel für möglich hielt.
Darf man wohl annehmen, daß der verschlagene Staatsmaun,
der Gewinn an Gewinn zu fnüpsen gewohnt war, die alten
Entwürse durchaus habe sahren lassen, daß er Frieden schließend, Frieden auf immer zu halten dachte? In der Bedingung, auf welche alles Andere gebaut wurde, der Bermählung des Königs von Frantreich mit der Insantin, lag zugleich
die Aussicht einer neuen, noch größern Weltstellung, und er
saste sie mit Bewußtsein ins Auge.

Die Frangosen machten gleich bamals einen Berfuch, Die Bergichtleistung ber Infantin auf bie funftige Rachfolge in Spanien ju vermeiben: allerhand Brunde führten fie bafur an. Sierin waren bie Spanier unerschütterlich: fie erffarten ben Act ber Bergichtleiftung für bie unerläßliche Bebingung, unter welcher bie Vermählung und ber Friede allein möglich fei. Aber ben Frangofen gelang es, in ben Bertrag felbst eine Claufel zu bringen, burch welche bie Bultigfeit ber Bergichfleiftung an die richtige Bablung ber Anoftener ber Infantin in bestimmten Terminen gefnupft wurde, bie bann in ber That nicht eingehalten worden find. Und überdieß: man bielt allgemein bafür, baß auch ber ausgesprochene Bergicht im eintretenden Fall bie neue Konigin von Franfreich, ihren Gemahl und ihre Kinder nicht binden werbe. Don Lung be Baro hat bas einmal felbft auf bas bestimmtefte gefagt. Er ließ vernehmen, wenn die beiben jest lebenben Infanten ohne Erben ber Monarchie wieder entriffen wurden, fo werbe nichts in ber Welt bie Nation abhalten, in ber Infantin ihre Ronigin ju feben: benn ein einfacher Artifel in einem Bertrag

könne unmöglich die Kundamentalgesetze eines Reiches in Imeifel stellen. Davon war auch Mazarin, davon waren viele Andere überzeugt. Indem der Friede, den man traf, die Verhältnisse der beiden Monarchien endlich definitiv zu ordnen schien, sag doch in der obersten Bedingung, auf der er beruhte, ein Moment der mannigsaltigsten Irrungen, nicht allein zwischen den beiden Reichen, sondern in Europa überhaupt.

Für ben Augenblick wurde aber boch nur das bemerkt, was zur öffentlichen Kunde fam. Die weiterreichenden Entwürse tagen in tiefem Dunkel begraben: ober erschienen den Wissenden als serne Möglichfeiten, für die zu sorgen den künstigen Zeiten überlassen bleiben könne 2; der Friede beruhigte die Welt. Die vollzogene Vermählung schien ein gutes Vernehmen zwischen den beiden Monarchien auf immer zu besestigen.

In bem Glanze bes glücklichen Steuermanns, ber nach einer stürmischen und gesährlichen, aber eben so gewinnreichen Kahrt bas Schiff in ben Hasen führt, kehrte Mazarin von der Grenze nach der Haupistadt zuruck. Er konnte schon die beruhigende Wirkung wahrnehmen, welche er von dem Albschluß des Friedens für das Innere und für seine eigene Austorität erwartet hatte.

Es war both etwas, daß sein großer Gegner, der erste Bring von Geblüt, und zugleich vielleicht das erste militärische Talent der Zeit, nach zehnjährigem Kampf sich vor ihm beugte und mit dem Entschluß, aller Opposition zu entsagen,

Extrait d'une narration de la négociation du mariage par Mr. de Lionne bei Dignet, Négotiations I, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nani, Relatione 1660, bezeichnet als die Meimung des Tages: 
wehe non ostante tutte le promesse le renuntie e li giuramenti in caso di qualche disgratia prevalerebbe al dritto la forza.«

nach Frankreich zuruckfehrte. Für Ludwig von Conde war nun die Cpoche gefommen, wo er das Beispiel seines Baters befolgen sollte. Er empfand es bereits unangenehm, wenn man ihm sagte, er sei bei dem Hose noch nicht völlig in Onaden; er bat seine Freunde, alles was in ihren Kraften stehe, anzuwenden, um ihn mit dem ersten Minister in ein gutes Verhältniß zu bringen.

Conti batte, wie wir faben, biefen Entschluß schon funf bis feche Sabre früher gefaßt; im Grunde burfte man fich nicht verwundern, wenn er sich mit einer Nichte Mazarins vermählte, wie ja fein Bruder felbst fich -früher auf ben Bunfc bes Baters mit einer Richte Richelieu's vermählt batte. Einleuchtend ift es boch, bag wenn Berhälmiffe biefer Urt geschlossen worden waren und geschlossen werben fonnten, ber auf ben Unsprüchen bes Blutes berubenbe Gegenfat mehr ben Personen galt als bem Spftem. Conti hatte fich bei seiner Verbindung mit Magarin sehr wohl befunden. 200= bin, nachbem er ben geiftlichen Stand aufgegeben batte, fein ganger Chrgeig ging, an ber Spipe einer großen Urmee gu steben, bas war ibm, selbst wenn fein Wunsch nicht leicht zu erfüllen war, gewährt worden. Alls burch ben Tod Gaftons bas große Gouvernement von Langueboc eröffnet murbe, bielt ber Bruber bes Ronigs, auf ben nun ber Titel von Orleans. überging, fich auch zur Nachfolge feines Dheims in Langueboc für berechtigt; Mazarin ließ es fich, wie er felbst erzählte, ein schönes Bemalbe seiner Cammlung foften, um ben Burudgesetten zu begütigen; bas Bouvernement gab er an Conti.

Prince de Tarente, 233: »Il me conjure de faire tout mon possible pour établir une entière confiance entre lui et le ministre.«

Wenn Richelien, mit dem Hause Condé verdündet, dagegen die Bendome's niedergehalten und verfolgt hatte, so war es Mazarins Politik auch diese zu gewinnen: Cesar de Bendome war wieder an der Spige der königlichen Armeen erschienen und längst in jene Stellung eines Großmeisters und obersten Intendanten der Schiffsahrt und des Handels, welche Condé so lebhaft in Anspruch nahm, eingetreten; seinen Sohn Beausort, der die Anwartschaft auf dies Amt erlangte, den alten König der Hallen sinden wir in Kurzem die französischen Klotten in beiden Meeren befehligen. Der jüngere seiner Sohne, Herzog von Mercoeur, aus den großen Geschlechtern der erste, welcher sich an das Glück Mazarins angestolossen, sich mit einer seiner Nichten verheirathet hatte, war mit dem Gouvernement Provence betraut worden.

So hatte ber Pring von Savoyen Carignan, auf welchen von seiner Mutter ber Titel von Soissons übergegangen war, seiner Vermählung mit Olympia Mancini das Gouvernement Champagne' zu banten: für Olympia selbst ward die Stelle einer Oberintendantin des Hosphaltes der Königin geschaffen, die ihr am Hose Rang und Einfluß gab.

Nicht immer war die von Richelieu gegründete Familie mir der Behandlung zufrieden gewesen, welche sie von Mazarin ersuhr; zuletzt aber mählte dieser doch ein Mitglied dersselben, um seinen Namen in Frankreich sortzusühren, es war de ta Porte de la Meilleraye, Sohn des Marschalls und zu dessen Nachfolger in dem Gouvernement von Bretagne und der Großmeisterschaft der Artillerie bestimmt, einer der mächtigsten und reichsten Herrn des damaligen Frankreich. Mit der schönsten der Nichten Mazarins, die jedoch diesen Namen noch auf eine andere Weise, als der Cardinal, durch

mannigfaltige Abenteuer in ber Welt befannt machen follte, vermahlte sich Meilleraye.

So grundete sich Mazarin eine noch großartigere Familienallianz, als Richelieu, er brachte vielleicht noch ein größeres Vermögen zusammen. Er hatte ansangs erflärt, er hegehre nichts für sich selbst; nach und nach häusten sich vlerzig Alemter in seiner Hand: unter seinen Gouvernements war das einträglichste das deutsche des Elsaß, das auf Meilkeraye übergeben sollte.

Ein unermeßliches Patronat verschaffte ihm die unbedingte Autorität, mit welcher er über die geistlichen und weltlichen Burben des Reiches überhaupt versügte. Man sah damals darin noch mehr die Uebertragung einer Berechtigung als einer Pflicht: auf Fähigfeit kam es weniger an, als auf personliche Gunft und Gnade; wie ja die Stellung Mazarins selbst nicht so sehr ein übertragenes Amt, als ein eroberter Besitz und personliche Macht war.

Noch in seinen letten Jahren erschien Mazarin als ein stattlicher Mann von braunem lockigem Haupthaar, breiter und hoher Stirn, sorgfältig in seinem Aeußern; von jener Milbe bes Ausbrucks, die man an gebildeten Italienern bemerkt, gewinnend und durch eigene Ruhe die Andern beruhigend. Wenn aber bei irgend einem Andern, so sernte man sie bei Mazarin als Außenseite kennen. Bei der ersten Begegnung umarmt er die, welche ihm und der Sache des Königs Dienste geleistet haben und erwirdt ihr volles Jutrauen. Wie bald aber ändert sich diese Meinung. Die Meisten sahen sich in ihren Erwartungen geradezu getäuscht. Man sagte von Mazarin, der Dankbarkeit, die man ihm schuldig sei, werde man durch die Art und Weise entledigt, in der er

bie Erfüllung seiner Insagen lange verzögere und endlich nicht ohne Unannehmlichseiten gewähre. Rur biejenigen schien er zu schäßen, die noch nicht ganz gewonnen waren: man mußte selbsitständig sein, gefährlich werden können, um etwas bei ihm zu erreichen. Die, welche weniger von ihm abhingen, hatten sich größerer Berückschigung zu erfreuen, als die, welche er ganz in seinen Händen hatte: wie unter anderem die Bischöse einen Borzug, den er den Marschällen und Herzögen vor ihnen zugestand, sich nur daher erklären konnten, daß er von dem Klerus weniger Widerspruch fürchtete.

Richelieu war ein Dogmatifer ber Gewalt, Die er grunbete, er hatte ben Beift inquifitorischer Berfolgung, und trieb biefe bis jum Meußersten; Magarin fuchte zu behaupten, mas er fant; ober es wieber berguftellen, wenn es erschüttert war, aber unter ihm bat Riemand auf bem Schaffot geblutet, bei ibm war alles Transaction. Denn nicht von innerer Parteiung mar er ausgegangen, wie fein Borganger: fonbern von ben auswärtigen Geschäften, in benen Feinbschaft und Freundschaft wechseln, ber Rrieg burch Unterhandlungen beenbigt wird. Durch Krieg und Unterhandlung fuchte er eben auch ben großen Kampf ber ministeriellen Macht mit bem Wiberftreben und ber Auflehnung ber untergeordneten Machthaber jum Biele ju führen. Unter bem mannichfaltigften Wechfel von Buftanben hatte er wirklich bie alte Grundlage wieber gewonnen, wiewohl fie noch nicht vollständig befestigt war. Seine gange Ratur, feine biplomatische Gewandtheit, ber

<sup>&#</sup>x27; Sagreto: »Ha più speso e donato per guadagnare un inimico, che per ricompensare dieci amici; essendo stato incomparabilmente più rimunerati quelli che hanno svaginato la spada contro di lui, che gli altri che la sumsero a sua difesa.«



Einfluß, ber feiner Perfonlichteit wie von selbst zufiel, bie Oberflächlichteit felbst, mit welcher er hafte und liebte, machten ihn bazu sahig. — Doch find ihm seine Erfolge nicht ohne Mube zu Theil geworben.

Unter andern beweisen die handschriftlichen Aufzeichnungen von seiner Hand, die in einer ganzen Reihe kleiner Hefte und Bandchen noch übrig sind, einen ausmerksamen Fleiß ohne Gleichen. Man bemerkt darin Notizen über die perkonliche Gesinnung des einen und des andern, den Einfluß eines Beichtvaters, die Verbindung eines Großen mit dem Propinzialadel, die Anfprüche der Gesandten, und Regeln, die er sich selber nach den Ersahrungen, die er gemacht hat, vorschreibt. Zusammengestellt und auf thre Epochen zuruckzgeführt, werden die in diesen Heften enthaltenen Bemerkungen noch einen reichen Stoff für eine ausschhrliche Geschichte liesen: vielleicht ein Tagebuch von Wahrnehmungen und Entsschlüssen.

So wenig als benen, die Stellen und Gnaden bei ihm suchten, erschien Mazarin den fremden Gesandten auch von den befreundeten Wächten zuverläßig. Eines Tages hören sie ihn alle die Möglichseiten, welche die eingeschlagene Richtung darbietet, mit Keuer und Beredsamseit entwickeln; wenn sie ihn wieder besuchen, und etwa ein günstiger Augendlich vorübergegangen ist, zieht er aus seinen Bordersätzen volltommen andere Folgerungen.

In ben Unterhandlungen, bie er perfonlich führt, zeigt

Libriccivoli del C! Mazarin in ber Aft. Bibl. gu Baris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> @agrebo: »il negotiare col Cle è azardissimo, perchè promette tutto e mantiene poi a misura, che le congiunture permettono.«

— »Possiede la quintessenza della finezza e della accortezza.«

er beinahe eine kaufmännische Aber. Die Waare, die er los sein will, schlägt er hoch an, obwohl er sie von Herzen gering schätz; den Werth dessen, was man ihm andietet, obwohl er ihn vollsommen ersennt, sucht er heradzuseten. Gegen das, was der Andere wünscht, stellt er sich gleichgültig an, obgleich er es nicht minder begehrt und begehren muß. Unendlich glücklich sühlt er sich, wenn er am Ende noch größern Bortheil bavon trägt, als er ursprünglich erhalten zu können meinte. Der Königin und dem König schildert er sein Versahren die ins kleinste, nicht gerade mit Schlsgefälligkeit, aber mit einem gewissen Behagen und mit sichtbarer Freude, wenn ihm sein Borhaben gelingt.

Unlaugbar ift fein Eigennut. Bei Befetungen ber Stelten nimmt er fich nicht übel, auf eine ober bie andere Beife einem Vortheil von ein paar taufend Scubi nachzugeben; er läßt bemerfen, indem er ein Patent felbft überliefert, baß er bem Ernannten baburch bie Geschenke erspart, Die sonft bem Ueberbringer hätten gezahlt werben muffen; er macht Salbpart mit ben Rapern, Die er autorifirt. Alber eben fo unlaugbar ift, baß fein ganges Ginnen babin ging, bie französische Monarchie groß und start zu machen, in Ludwig XIV. einen Konig, wie er fein follte, auszubilben und guruckzulaffen. In einem seiner Briefe, balb im Unfang feiner Berwaltung, findet fich fogar ber bochft auffallende Gebante, baß ein Mann, ber bie frangofische Monarchie leite, ben Unbauch göttlicher Inspiration erwarten burfe. Rie ift bas Große und Mechte mit bem Kleinlichen, ja felbit mit bem Gemeinen enger verbunden gemefen, ale in Magarin.

Er ward nun als ber Atlas und bas Orafel ber Monarchie
3, B. bei ber Unterbandung über Barrois. Lettres 11, 279.

betrachtet, ats ber Mann, auf beffen Schultern fie rube, ber fte mit seinem Worte leite.

Die ministerielle Gewalt war unter ihm burch bie perfönliche Gunst bes Fürsten mit ber königlichen auf das engste
vereinigt. Die Königin Mutter blieb ihm, so lange sie Macht
und Autorität besaß, durch Grundsaß und Gewohnheit ergeben. Es scheint wohl, als ob sie später, nachdem alle Zwecke, die sie gehabt hatte, erreicht waren, eine gewisse Bertimmung über die Fortdauer ber Autorität des Cardinals empfunden habe. Ludwig XIV. gab einer solchen jedoch nicht
Raum: er trug Bedensen, dem Mentor, dem er sein Glück
zuschrieb, selbst durch kleine Ansorberungen unangenehm zu
werden. Das sonderbarste Berhältnis bildete sich. Der König
von Frankreich erschien sast als der Hosmann seines Ministers:
ber König besuchte den Minister, der Minister nie den König;
er begleitete ihn selbst nicht die Treppe hinab.

In diesem hohen Ansehen und einer ununterbrochenen Anersennung besselben lag für Mazarin das vornehmste Moment seiner Zusriedenheit. Als er einst nach der Vermählung Ludwigs XIV. ein paar Tage misvergnügt erschien, und man der Ursache nachforschte, so sand sich, daß er auch von der jungen Königin besucht zu werden erwartet hatte: als dieß geschehen war, sehrte seine heitere Miene zurück.

Den Bortritt ber Prinzen von Geblut hatte er fich bamals nicht mehr gefallen laffen, wie im Anfang; er bielt gulett

Grimani: Relatione del 1664. »La regina madre aveva principiato a riflettere che era troppo eccedente l'autorità del Cle. — andava pero dissimulando. — Il re si riportava a tutto cio voleva et aggradiva al Cle e si privava sino della dispositione delle gratie delle cariche e del danaro, anco in piccola summa, per dubio di non apportarli mala sodisfazione.«

über bem Borrang ber Carbinale nicht minber ftreng als einst Richelieu. Wie fehr ihnen beiben in diefen Zeiten des Ceremoniels ber Beste einer geistlichen Burbe zu Statten fam, ware nicht auszusprechen.

Und hing nicht damit auch ihr Trachten nach Reichthumern zusammen? Es erschien fast wie ein Herkommen bei ben Kirchenfürsten. "Das war ein großer Papst", hörte man Mazarin einst bei dem Denkmal Johanns XXII. in Avignon ausrusen, "er hinterließ acht Millionen". Weber der Besit ber Macht allein, noch der des Geldes allein könnte ihnen genügen; sie streben Alles zu vereinigen, Macht und Autorität und Uebersluß.

Much ber Glang ber Gultur gebort zu ber Form bes Lebend, in ber fie fich gefallen. Mazarin fonnte, als ein Frember, bem Aufschwung ber frangofischen Literatur und Sprache nicht ben lebendigen Untheil feines Borgangers widmen. Rur etwa die frangösische Komödie gewann ihm Theilnahme ab; er liebte es, auch in bem ernsteften Beschäft ein wipiges Bort baraus, eine entsprechenbe Situation in Erinnerung ju bringen. Uebrigens aber icheint er bie europäische Literatur, um Die er fich zu fummern habe, noch mehr in ber itglienischen ober lateinischen gesehen zu haben, als in ber frangofischen, wie bie Berbindungen fcbließen laffen, in benen er mit Bittorio Siri, mit Capriata ftanb: von Straba ließ er fich wohl eine lateinische Inschrift angeben. Dine felbst gelehrt gut fein, hatte er boch für bie allgemeine Belehrfamkeit einen lebenbig angeregten Ginn. Er fparte weber Belb noch Muhe, um bie Bibliothef, bie ihm mahrent ber Unrugen gerftort morben mar, wieber berguftellen: fein Bibliothefar pflegte ihm bie Ermerbungen, bie er machte, auf einer Tafel aufzulegen, bei ber Rante, frangofifche Wefchichte. III. 13

1

er ju feinen Aubiengen gebend ober von benfelben fomment vorüberging, wo er einen Augenblick gewann, um fie in Augenschein zu nehmen. Es frente ihn wie einft Papft Leo in einem ähnlichen Kall, wenn ihm ein ober bas andere bamale verfaufte besonders werthvolle Wert als wieder erworben ju Befichte tam. Ueberbieß befaß er einige ber fconften Runftwerfe aller Zeiten; bas Spofalizio ber h. Catharina von Correggio, bie Benus bel Barbo von Titian; bas erfte hatte ihm fein Bonner, bem er wieber bie größten Dienfte leiftete, Untonio Barberini abgetreten; manches anbre ftammte aus ber Gallerie Carle I. Er hatte bie iconften Tapifferien aus Brugge, unvergleichliche Gilberarbeiten, orientalische Teppiche, ober worin fonft ber Beift ber Kunft fich mit bem Lurus vereinigt und ibn geabelt bat. Er felbft verftant fich am meiften auf Chetiteine und ihren Werth.

Im Frühjahr, 1658 ließ er einmal im Loupre einen großen Erebenztisch mit Kostbarkeiten bebecken, goldenen und stidernen Gefäßen, Uhren, Ringen, Kreuzen und allerlei Kleinigkeiten von Werth, und lud den Hof sammt König und Königin ein, sie in Augenschein zu nehmen. Alle erschienen, dann zog die schönste der Nichten des Cardinals, Hortenstammanini, für jeden der Anwesenden ein Loos, für den König und die Königin deren zwei, wodurch die Vertheilung aller dieser Geschenke bestimmt wurde.

Mazarin liebte, wie wir berührt haben, von Jugend auf bas Spiel; er wußte, wie viel er bet allem Verdienst bem Glud verbanfe: noch schien er nicht an seinem höchsten Ziele angekommen zu sein.

Man hat versichert, er habe baran gebacht, bei ber nachsten Vacanz ben papstlichen Stuht zu besteigen; und allerdings ware dieß das wahre Mittel gewesen, dem König die Berwaltung seines Reiches mit höchster Ehre zurückzugeben, und
so von Frankreich zu scheiden. Eine recht authentische Spur
diese Planes sindet sich nicht; was man von einer darauf
zielenden Abkunst zwischen Don Luys de Haro und dem Cardinal erzählt, muß ohne Zweisel verworsen werden. Und wenigstens surs erste meinte jedermann, daß Frankreich zur volltommenen Besestigung der Ruhe seiner Anwesenheit noch nicht
entbehren könne. Belch eine Aussicht aber, mag er sie nun
selbst oder mögen sie Andere gesaßt haben: daß er zuerst die
begonnene Einrichtung von Frankreich vollenden und alsdann
die päpstliche Autvrität, mit deren Inhabern er so oft gekämpst
hatte, selber erwerden und in Einklang mit dem von ihm erzogenen König verwalten sollte.

Das war ihm jedoch nicht beschieben. Schon auf ber Rückreise von der Insel der Conferenz ersuhr er überaus schmerzhafte Vichtanfälle, und darauf schwanden seine Kräste sichtlich. Mancherles Nebenumftande seines leiblichen Berfalls sind von dem Uebelwollen, das die Mächtigen selbst in ihrer nächsten Umgebung zu begleiten pstegt, mit einer Art bösartiger Freude bemerkt worden; man mag sie in den Remoiren lesen, und daran glauben, wenn man will. Im Widerspruch damit versichert der venezianische Gesandte Grimani, von den Alersten sei dem Cardinal die Gesahr, in der er schwebte, versborgen gehalten worden, er habe sie mit dem ihm eignen Scharsblick selber erkannt umd sich hierauf nur noch mit zwei Perstonen beschäftigt, mit seinem Beichtvater, um für das Heil

<sup>&#</sup>x27; Namentlich bei bem jungeren Brienne: Memoires inedits de Louis-Henry de Lomenie Ct. di Brienne, chap. XIV — XVI., die jedoch einer fritischen Wilrdigung gar febr beburfen.

feiner Seete zu forgen, und mit dem König, um ihn mit den äußern und innern Angelegenheiten seines Reiches vollends befannt zu machen.

In seinem Testament ist besonders die Gründung bes Collegium der vier Nationen bemerkenswerth. Es sollte eine Bildungsanstalt für junge Leute aus den durch Richelieu und Mazarin mit dem Reiche vereinigten Landschaften sein, Roussillon, Pinerolo, Elsaß und Flandern: sie sollten in Paris erzogen werden, um französische Sitte und Art in ihren Provinzen auszubreiten. Er seht zwei Millionen für das Institut aus und bestimmt ihm seine Bibliothet: in der Kapelle, die dazu gehörte, wollte er begraben sein.

Niemals war bie Wohlthätigfeit eines Privatmannes mehr von Chrgeiz burchbrungen, und zwar einem solchen, ber zugleich persönlich und allgemein ist.

Am 9. Marz 1661 starb Mazarin; bei Hofe ward, was außer aller Gewohnheit ift, Trauer für ihn angelegt. Darin, baß er in vollem Genuß von Burbe, Macht, Reichthum und Ansehen hinging, saben die Menschen eine Fortsetzung besselben Glückes, bas ihn von Ansang bezleitet hatte.

Relatione 1664. Molti giorni prima fosse disperato il suo caso si ridusse con il confessore ad applicare alle cose dell'anima et poi con il re a travagliare solo a solo et a tutte l'ore informandolo degli affari interni et esterni del regno dandogli in voce et in iscritto le maggiori notitic lumi et instruttioni per la direttione e governo della monarchia dopo la sua morte.

<sup>2</sup> Felibien 1474. Zufolge ben aus Paris nach Berlin gelangten Nachrichten war ihm ursprflugsich bie Bezeichnung: de la conqueste bestimmt (Schreiben vom 22. März 1661).

## Bwölftes Buch.

Das erfte Jahrzehend der Selbstregierung Ludwigs XIV.

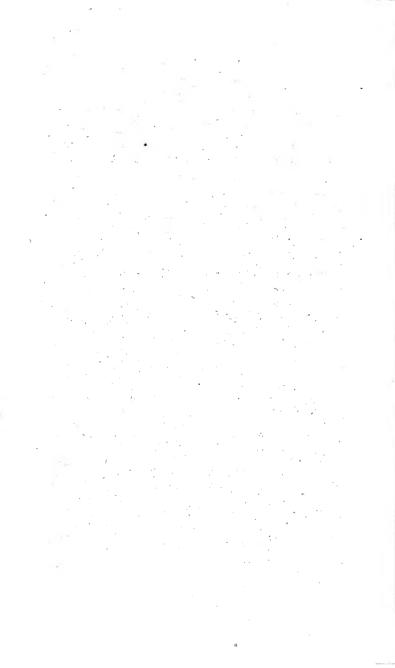

Vor bem Eintritt in eine neue Negion ben Blid noch einmal zuruchwenbend, barf man fragen, ob, es zufällig war, ober ob es zum Wefen ber Sache gehörte, baß die Erhebung ber franzöfischen Krone zu unumschräntten Gewalt eben von zwei geistlichen Würdenträgern, Cardinalen ber römischen Kirche, burchgeführt warb.

Eine gemiffe Bermanbtichaft bes Brincipes beutet es an, baß bie 3bee ber absoluten Monarchie zuerft von ben Bapften bes fechzehnten Jahrhunderts in bem ihnen unterworfenen Bebiete, wo bie Fulle ber geiftlichen Bewalt ohnehin beftanb und aller weltliche Wiberstand nach und nach verftummte, realifirt worben ift. Berhalt es fich nicht fo, bag bas aus republifanifden Sturmen bervorgegangene italienische Fürstenthum jur Ausübung unbebingter Berrichaft und ficherem Beftand erft alebann gelangte, ale ihm befreundete Bapfte Rudhalt gaben? Muf ber anbern Seite marb bas in Rom gegebene Beifpiel guerft von einigen geiftlichen Fürften in Deutschland nachgeahmt und fant bann bei ber fortgebenben Restauration bes Ratholiciomus auch in ben weltlichen Territorien Gingang. Diefer Berbindung ber geiftlichen Dacht mit ber monarchischen Autoritat gegenüber nimmt man mahr, baß fich ber Brotestantismus gern in ftanbischen Kormen bewegte; wie ja auch in.

Tit

Franfreich die bewaffnete Aufstellung der Hugenotten zu ben letten Erhebungen der Aristofratie gegen das Königthum Anlaß und Mittel gab. Eben beschalb aber wurde dann das Königthum im Kampse mit ihr von der Geistlichkeit und von dem Papstthum unterstützt; in Franfreich war ihr Sieg in vielen Beziehungen ein gemeinschaftlicher.

Bobl waren fie barum nicht burchaus vereinigt; benn ber geiftlichen Macht war bas Meifte an ber Erbrudung ihrer religiöfen Begner, ber weltlichen an ber Aufftellung ber bochften Gewalt gelegen; aber wenn fie, wie es fehr balb geschab, - wieber feindlich jusammenftießen, fo lag fur bie lettere ein Bortheil barin, bag fie von Mannern boben geiftlichen Ranges vertreten wurde, welche bie Borausfegung lirchlicher Gefinnung fur fich hatten, und einen naturlichen Einfluß zuweilen felbft auf ben romifchen Sof; immer aber auf bie Körperschaft bes frangofischen Clerus ausübten. Dber ift es bentbar, baß ein Minifter von weltlichem Stanbe mit Clerus-Berfammlungen, wie bie in ben Jahren 1641, 1656 waren, jum Biel gefommen mare? Die burchgreifenbe Bewaltfamteit Richelieu's, Die verfchlagene Gewandtheit Magarins wurde burch bie Autorität, welche ihnen ber romische Burpur gab, wefentlich unterftust.

Sie übertrugen beibe einen gewissen geistlichen Eiser auf bie Berwaltung bes Staates. Richelieu versocht bie Lehre von den der Krone zustehenden Rechten mit einer Folgerichtigkeit, die bisher nur den gelstlichen Ideen gewidmet worden war. Er ichus gleichsam eine Religion bes Konigthums: Mazarin befannte sich zu ihr. Um diese Fahne sammelten sie ihre Anhanger.

Man burfte einwenden, bag es boch einigen ihrer Borganger von ausgezeichneten Eigenschaften, wie bem Carbinal von Lothringen, der eine ahntliche Stellung inne hatte, nicht gelungen war, sie zu behaupten. Aber dieser war nicht allein Cardinal und erster Minister, sondern zugleich das Oberhaupt einer großen emporstrebenden Familie, zu deren Gunsten er alles zu thun schien. Richelieu und Mazarin aber hatten seine andere Eigenschaft, als die ihnen ihre öffentliche Stellung gab, Es läßt sich nicht densen, daß Ludwig XIII. oder Anna von Desterreich eine Macht, wie sie erwarben, in den Händen eines ihrer Großen oder eines Mitglieds ihrer eigenen Familie gesuldet hätten: sie wurden sür die Jusunst ihrer Nachsommensschaft gefürchtet haben. Die Verbindungen, die ein Cardinalschließen und hinterlassen sonnte, waren nicht von dieser Festigsfeit und Gesahr.

So mancherlei Motive famen zusammen, um es eben einem Carbinal möglich zu machen, bie öffentliche Gewalt ber bisherigen Schranken zu entledigen: die negativen sowie bie positiven Eigenthumlichkeiten seiner Burbe, die Analogien ber Brincipien und ber Methobe, ber große Gang ber europäischen Angelegenheiten.

## Erftes Capitel.

Ergreifen ber Selbftberricaft. Bilbung eines Minifterium.

Richelieu und Magarin unterschieden sich gerade burch ein Uebergewicht solcher Geisteskräfte und Eigenschaften, die für einen Zeden in seiner Zeit die wirksamsten werden mußten. Was der Erstere mit zugleich vernichtender und schöpferischer Thatkraft gegründet, das hatte der Andere unter mannichfaltig wechselnden Feinbseligkeiten, unerschöpflich in Hulfsmitteln

behauptet. Er hatte die inneren und äußeren Feinde in offenem Kriege bestegt; die äußere Macht beseitigt; erweitert, den Gehorsam hergestellt; in diesem Bewustsein, bewundert und glorreich, ist er gestorben. Aber so viel auch erreicht war, so dürste man nicht wiederholen, was so häusig gesagt worden ist, die Monarchie sei vollendet gewesen, Ludwig XIV. habe sie nur anzutreten gebraucht, wie man eine Erbschaft antritt. Mazarin hat nie verhehlt, wie viel noch zu thun übrig sei.

Die Streitigkeiten zwischen ber Krone und bem Clerus, ber Krone und bem Parlament, bem Parlament und bem Clerus gährten so eben nicht mehr in offenem Haber, aber sie beschäftigten noch alle Gemüther ber Betheiligten selbst und ber Nation. Die Autorität ber Krone war zur Geltung gesbracht, aber mehr in Folge des Kriegs, durch personliche Vershältnisse, als durch Besestigung sicherer Grundsätze.

Wenn bie Großen in langem Kampfe besiegt worben waren, so hatte boch auch ber Sieger seine ursprünglichen Tenbenzen nicht burchführen können. Die Unterwersung bestersten Prinzen von Geblüt, unschätzbar für die Monarchie, war boch nicht ohne Bedingung ersolgt. Krast eines Vertrages mit einer fremben Macht war der Mann, der das Reich mit Krieg erfüllt, das Glück eine Zeitlang schwanken gemacht hatte, in seine alten Rechte und Beststungen wieder hergestellt worden. Mit seinem Bruder und seinem Schwager, die in großen Gouvernements standen, wieder vereinigt, nahm Conde innmer noch eine bedeutende selbstständige Stellung ein: eine zahlreiche und anspruchsvolle Aristofratie gruppirte sich um ihn.

Mazarin felbst hat häufig ben Bunsch ausgebruckt, ben Berwirrungen ber Abministration, bie in ben Jahren bes



Kriegs immer angewachsen waren, nach dem Frieden abzuhelfen und zulest beklagt, daß es ihm nicht mehr vergönnt sei. Was ware aber, wie für alle Staaten, so besonders für die Monarchie, dringender nothwendig, als ein geordneter Staatshaushalt? Auf biesem Gebiet war sie gleichsam erst wieder zu gründen.

Noch in ben letten Tagen seines Lebens hat Mazarin ein neues Versahren gegen bie Jansenisten eingeleitet, aus bem bie langwierigsten Streisigkeiten entsprungen sind. Ihm waren bie Jansenisten beshalb verhaßt, weil er sie für Bundesgenossen des Cardinal Reth hielt, ber noch immer Erzbischof von Paris war und die Hoffnung nicht aufgab, seine Stelle wieder einzunehmen. Auffallend wie sehr Mazarin bis zulest von dieser Angelegenheit beschäftigt wurde. Er meinte, wenn Reth wieder zurücksomme, werde er vor demselben vielleicht zum drittenmal Paris verlassen muffen.

Nach dem Tode Mazarins schien es Vielen nicht allein möglich, sondern sogar wünschenswerth, daß Ret, der alles Talent dazu besitze, in die erledigte Stelle berusen werde. Es wäre ungefähr gewesen, wie in dem Papstithum, wo so häusig-Bersonlichteiten auf einander gefolgt sind, die sich ursprünglich widerstredten; aber Ludwig XIV. sah in Netz einen persönlichen Feind. Er hatte erslärt, daß, so lange er lebe, Netz niemals in die Functionen eines Erzbischoss eintreten werde; wie hätte er ihn zum ersten Minister machen sollen.

Der junge König faßte einen Entschluß, ben man nicht von ihm erwartete. Bis jest, so brudte er sich in bem

<sup>&</sup>quot; »Il ne rentrera jamais dans l'archeveche tant que je vivraya. Schreiben eines Freundes an Rey in Champollions Ausgabe von bessen Memoiren; 586.

versammelten Conseil aus, habe er die Regierung in benselben Händen gelassen, in welchen er sie gesunden: in Betrachtung seiner eignen Zugend und der großen Gaben, sowie der Zuverlässigkeit des Mannes, der ste gesührt habe: jest aber, da ihm dieser genommen sei, wolle er sich der Regierung selbst unterziehen. Und was man fast noch weniger erwartete, diesen Entschluß, selbst zu regieren, führte er aus. Der nicht zur Arbeit, sondern zum Genuß erzogene, in den Jahren voller Lebenskraft und Lebenskust stehende Fürst widmete sich wirtzlich den Geschäften, und fand Vergnügen daran: in der Bearbeitung der öffentlichen Angelegenheiten sühlte er sein Talent dazu; daß seine ersten Handlungen Ersolg hatten und gelangen, erfüllte ihn mit einer Genugthuung, die er nicht beschreiben konnte.

Wenn man fagt: ber König felbst habe sein eigner erster Minister sein wollen, so nimmt sich bas wie eine Rebensart aus, es hat aber eine sehr bestimmte Wahrheit.

Richt burch seinen Bater ober seine Mutter war bie Summe ber Macht, wie sie vorlag, erworben, sondern durch energische Minister, die sich im Streite der Factionen emporarbeiteten. Der Begriff der absoluten Monarchie, für welche sie tämpsten, diente ihnen zugleich als die Wasse, mit der sie die Gegner, die das doch oft auch aus persönlichen Gründen waren, niederwarsen. Die ministerielle Macht bedeutete etwas für sich: sie hatte ihre eigenen Grundlagen und Kräste. Die sremden Gesandten sind erstaunt, wie weit sie reicht, wie viele Festungen, Gouvernements, Provinzen sie beherrscht, wie viele Anhanger sie um sich versammelt, wie große Schäbe sie erwirdt. Hätte Ludwig XIV. Mazarin entsernen wollen, so hätte er ihn nicht ohne Anstrengung und Gesahr erst füurgen

muffen. Das war nicht ber Grund, weshalb er ihn bulbete; es war jugenbliche Burudhaltung, verehrenbe Danfbarfeit, vollftes Bertrauen: aber babei fpringt boch in bie Augen, baß bie Monarchie bamals zwei Repräfentanten hatte, ben Konig felbit und feinen Minifter. 1 Man wird nicht behaupten, bag bieg an und fur fich ungulaffig fei, bag nicht bie Staatsgewalt eine Reprasentation baben burfe, welche von ber Beiligfeit und Burbe bes Konigthums noch geschieben ift: bas conftitutionelle Spftem beruht auf biefem Bebanten. bas absolute Konigthum erft aufgerichtet werben follte, war es bennoch ein Wiberspruch. Lubwig XIV. begann nun bamit, bie Trennung gwifchen beiben Momenten aufzuheben. ministerielle Allgewalt vereinigte er in fich felbst mit ber Da= jestät bes Königthums. Seine nachfte Bebeutung fur bie europaifche Geschichte liegt barin, bag er biefe Berbindung vollzog: alle Rurften, Die als Gelbstherricber fich einen Ramen gemacht haben, find feinem Borbilbe gefolgt.

Ludwig XIV. nahm die Berhaltniffe an, wie sie sich unter Mazarin gebildet: er setzte sein Conseil aus eben benen zussammen, welche unter ihm gearbeitet hatten: Le Tellier, ber die Kriegsfachen, Fouquet, ber die Finanzen, Lyonne, ber die auswärtigen Angelegenheiten verwaltete. Der Unterschied war, daß das entscheidende Wort, das sonst der Cardinal aussprach, jest von dem König selber sam. Ludwig XIV.

Bit nach Bahac (Arifitep 144.) Suffine Lipfine (l'oracle des pays bas) ciust sagte: »Faut il que le roy et celuy qui regne soyent toujours deux personnes disserntes?«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was in bem Briese Pompoune's an Arnaus d'Andiss vom 9. März 1661 (Mémoires de Coulanges 469) vortommt, enthatt boch nur das Gerisch des Tages.

hatte bas Bergnügen, die ganze Menge ber Bitiftellenden und Ehrgeizigen, die bieber die Borzimmer bes Cardinals erfüllt hatten, nach seiner Hoshaltung herüberfluthen zu sehen. Denn von ihm persönlich erwartete jest ein Jeder seine Beförderung.

Nun aber gab es unter ben brei Ministern Einen, ber, wie er zur Zeit bes Carbinals immer seine Selbstständigleit bewahrt hatte, biese auch unter bem König nicht aufgeben zu muffen glaubte: es war ber Generalprofurator und Oberintenbant ber Finanzen, Ricolas Fouquet. Seine Stellung hatte in ber That ihre eigenthumlichen Grundlagen.

Nicht ohne Werth für bie Beschäftsführung war bie Berbindung feiner beiben Memter, ba bas erfte einen Ginfluß auf bas Barlament verschaffte, welcher ben principiellen Gegensas, in bem fich bie Corporation gegen bie Finangverwaltung befand, wenn nicht aufhob, boch febr ermäßigte. Das von bem Parlament fo oft verurtheilte, bei ber Ration fo verhaßte Suftem ber Partifans ftellte fich nach bem Banterutt, ber mahrend ber Fronde erlitten worben mar, vollständig wieber ber. Es beruhte, wie wir zeigten, auf einer Bermifchung ber Einnahme und Berrechnung mit ber Unleihe: indem bie Gelbbesiger bie fur ben Staat erforberlichen Summen porschoffen, wurden fie zugleich Meifter feiner Ginfünfte auf lange Jahre hinaue. Saufig bilbeten fich Compagnien, welche beftimmte Zahlungen burch perfontite Berpflichtung in ben- por geschriebenen Terminen versicherten, und bafur fich eine ber größeren Ginnahmen überweisen ließen. Buweilen mußte ihnen zugleich bie Annahme werthlos gewordener Papiere in ben Caffen, ober eine Ueberschreitung bes legalen Binofuges burch imaginare Poften bewilligt werben. Die Schapmeifter von Frantreich machten fich bieß nicht felten ihrerseite felbst zu Rute.

kauften jene Papiere um geringe Preise an und wußten sie bann zu ihrem Rominalwerth wieder in die Cassen zu bringen. I Aber überdieß nahmen sie auch wie durch das Capital, mit dem sie ihre Stellen bezahlt hatten, durch starke Summen in der Anleihe an diesen systematischen Mißdräuchen Theil. Die alten Uebelstände: Bedrückung der Zahlungepflichtigen und Anhaufung ungeheurer Reichthumer blieben im vollen Schwange.

Wenn fich nun aber bie Doppelseitigkeit ber finanziellen Stellungen früher hauptfachlich in ben Rreifen ber Belbbefiber, Beamten und Finangpachter bewegt hatte, fo erreichte fie in Nicolas Fouquet die bochften Regionen. Fouquet mar nicht allein Oberintenbant, sonbern zugleich ber große Banthalter bes Staates. Die in jebem Moment erforberlichen Gelber brachte er burch feinen Credit gufammen. Die großen Baufer, welche mit ihm in Berbinbung ftanben, ftredten ihm diefelben auf feinen Ramen vor, indem fie wieber die fleineren Capitaliften herbeizogen: Fouquet ermaß und bewilligte bie Procente, auf bie ein jeber rechnen burfe, und ftanb fur bie Bahlung ber Binfen ein; um bich aber zu vermögen, mußte er auch wieber freie Sand über bie Berwaltung ber Ginfünfte haben, in fofein fie nicht gerabezu affignirt waren; von ihm bing es ab, ben Bachtern ben Nachlaß zu bewilligen, ohne ben ihre Bahlungen und bamit alle anderen Gelbrerhaltniffe in Stoden gerathen fein wurben.2 In feiner Brivatbuchhalterei

of the service of the passoient and leurs affaires. Cela lit beaucoup de personnes extremement riches. Gonrolle, ber hierniber am besten unterrichtet ist, Mémoires Pet. 52, 319.

Beliffon sucht in seinem zweiten Discours (Oeuvres diverses II, 98) bie Berbinbung bieser zweifachen Eigenschaft zu rechtserigen. Der Surintenbant unterscheibe fich eben baburch von bem nhomme d'affaires«,

begegneten einander die Erträge des Staates und die Ausgaben für die Anleihe; man wußte nicht mehr, was Staatscasse, was Brivatvermögen war. Fouquet versuhr dabei mit der undes sangenen Sicherheit eines Brivatbesiters; er hat namentlich dem Cardinal Mazarin Zahlungen geleistet, ohne die für die Staatsordnung unentbehrlichen Formen zu beobachten.

Es sostete ihm Aufmerksamkeit und Entschluß, um nicht einen ober ben andern seiner Beamten, benen er Vertrauen bewies, einen selbsiständigen Einfluß auf die Männer des Geldsgeschäfts gewinnen zu lassen oder von den einmal gedrauchten abhängig zu werden: aber damit glaubte er auch Alles, was man sordern könne, gethan zu haben. An den Uniordnungen, die in der Sache selbst lagen, nahm er keinen Anstoß. Wie manche große Unternehmung, sagte er einmal, sei in den Zeiten der Fronde durch Geldmangel unmöglich geworden: sein Berbienst sei es, daß er auch in den bedrängtesten Momenten immer die ersorderlichen Mittel herbeigeschafft habe: Regungen der Empörung, von denen Andere sagten, er habe sich ihrer zu seinem Bortheil bedienen wollen, seien nur durch die Borkehrungen, die er getrossen, vermittelt oder erstickt worden; er rühmte sich bessen mit vielem Selbsigesüht.

Nicht Alle aber waren seiner Ansicht. In ber Umgebung Mazarins nahm man an ben Unordnungen, welche immer größer wurden, sehr ernstlich Anstoß; und der Cardinal lieh zuweilen benen sein Ohr, die auf eine Entsernung Fouquets drangen. Aber das einmal eingeführte System machte ihn noch umentbehrlich; man fürchtete seinen Credit zu erschittern, weil er gewissermaßen der Credit des Staates war.

baß er nur auf seinen Ruhm und bas Bebürfniß bes Ganzen bente. »Il avance, quand personne ne veut plus préter.α

Fast unmittelbar vor seinem Tobe jog Magarin in Ueberlegung, ob er nicht ben Konig auf bie Gefahr eines Fortgebenlaffens biefer Unordnungen aufmertfam machen follte. Rach Colberts Bericht bat er mit zweien feiner getreueften Diener, von benen ber eine mahrscheinlich Colbert felber mar, und mit seinem Beichtvater barüber in aller Form berathschlagt. Diefe urtheilten, baß er bagu verpflichtet fei, aber fie ließen nicht unbemerkt, bag ein unmittelbares Borfcbreiten gegen Fouquet bei ben Borbereitungen, Die berfelbe fur einen folden Kall- getroffen habe, und ber großen Menge und Macht. feiner Unbanger bie neue Regierung in Befahr bringen fonne. Mazarin machte ben König mit ben Mangeln ber Finangverwaltung im Einzelnen befannt, er rieth ihm jeboch, gegen Fouquet vorsichtig zu verfahren, ihn ernstlich zu warnen, aber ibm bie Soffnung ju laffen, bag er fich feiner fernerhin bebienen werbe, wenn er fein Betragen anbere. 1

Es war ber lette Dienst, welchen Mazarin leistete; wenn Ludwig XIV. ben Intendanten in sein Conseil aufnahm, so geschah bas nicht ohne bie von bem Cardinal angerathenen Berwarnungen und einen gewissen inneren Borbehalt. Fouquet überredete sich, daß er jede Berstimmung durch
sein Berdienst überwinden, sich auch dem König unentbehrlich
machen werbe.

Fouquet war ein Mann, ber mit gunftigem Winde baberfegelnd zu einem großen Geschick bestimmt, unter gludlichen Gestirnen geboren zu sein glaubte. Gludlich zu sein, hielt auch

<sup>&#</sup>x27;Anthentisch ergiebt sich bas aus bem Mémoire sur les assaires de France pour servir à Phistoire, von Colberts Hand, bei Clement Histoire de Colbert 433, einem Auffah, ber zwar parteiisch ist, aber wichtige thatsächliche Ausstlärungen enthält.

er, wie Magarin, fast fur eine moralische Eigenschaft. Im Spiele ju verlieren beleidigte weniger feine Gewinnfucht, als feinen Chrgeiz; er fühlte fich gleichsam beschämt von bem Begner, und ließ nicht nach, bis etwa bas Glud fich wandte und biefer boch übermunden warb. Dann scherzte er über boffen Berlufte und feine gute Laune fehrte wieber. Devise bezeichnet, bag es nichts gebe, wohin er nicht aufzufteigen boffen burfe. Aber nicht burch Berbienft und Unftrengung meinte er babin zu gelangen, sonbern burch geschickte Benukung ber Verhältniffe und unter fortmahrenden Gradkun-Es bezeichnet ihn, wenn man von ihm erzählt, er habe nur bei Racht ober bei herabgelaffenen Fenftervorbangen und funftlicher Selle arbeiten fonnen; bas Tageslicht habe ihn gerftreut. Er liebte und fuchte ju genießen: wer fennt bie Berfe nicht, in welchen ber Satyrifer ber Beit seinen leichten Eroberungen ein Dentmal ber Berspottung geset bat? Bludlicherweise hatte Fouquet auch Ginn fur geiftigen Genuß. In biefen Jahren ber fich in voller Driginalität entwickelnben frangofischen Literatur verftand er es, fich mit bem Beften, was fie brachte, in Berbindung ju feten. Er hat Corneille bem Theater gurudgegeben, Molière in bie Gefellichaft ber Sauptstadt eingeführt, und ihm baburch ben mahren Schauplat feines Talentes eröffnet; bem guten Lafontaine, einem Poeten recht in feinem Sinne, bat er bie Duge gewährt, bie biefer fich felbst zu verschaffen nicht fabig gemefen mare. Lafontaine war nicht unbankbar; in einem anmuthigen Gebicht hat er unter anderm ben Landaufenthalt Fouquets zu Baur gefriert, wo bie Runfte in Wettstreit begriffen feien. Le Brun malte bort in ben fconen Raumen bes Schloffes bie Blafonds, belohnt wie bieber noch fein Maler in Frankreich belohnt

worben mar. Le Notre richtete ben Garten ein; er ließ, wie ein Benegianer fagt, Sugel verschwinden, welche bie Ausficht beschränften, und andere emporfteigen, um ben Spielen bes Waffere Raum zu verschaffen. Wie glüdlich fühlte fich ber Eigenthumer, wenn bann einmal ber junge Konig ein Fest befuchte, bas er in feiner lanblichen Schöpfung mit ungeheurem Aufwand veranstaltete. - Fouquet hatte einen weiten geistigen Horizont: mit ben maritimen Unternehmungen, bie er, wie einst fein Bater unter Richelieu, mit befonderer Borliebe forberte, verband er wiffenschaftliche Intereffen. Auf feinen Schiffen, bie nach beiben Inbien segelten, famen nicht allein Sanbelsmaaren, fonbern feltene Gewächse gurud, welche bie Rundigen nach feinen Garten zogen; aus Egypten führte man ihm, wie bamals gesagt worben ift, bie Gotter ber Cleopatra in feine Balafte. Auch manches unscheinbare ober verfannte Verbienft hat er unterftut; bie Bitten ber Ungludlichen fanben bereitwilligen Eingang bei ibm; wie fein Freund Beliffon rubmt, fein Chelmuth umfaßte Alles, Frommigfeit und Beift, Tapferfeit. und Wiffen. 1 In biefen Kreisen hat er fich ein unvergangliches Andenken gestiftet und feine besten Freunde gewonnen.

Aber sein Patronat behnte sich noch viel weiter aus. Die angesehensten Persönlichkeiten bes Hoses wie ber Haupssabt, bie Gouverneurs sester Plage, besonders die Mitglieder bes Parlamentes, suchte er durch Pensionen au sich zu fnüpsen. In schwierigen Augenblicken ließ er große Summen an die einsstützen Männer austheilen; er war gutmuthig und underdacht genug, dagegen auf ihre volle Ergebenheit zu zählen.

Um Sofe machte man bie eifersuchtige Bemerfung, baß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Que n'a point embrassé sa generosité, Esprit sçavoir valeur sagesse ou piéte.«

bie Auswendungen bes Finanzintendanten ein Raub an dem öffentlichen Bermögen, daß die Pensionen, die er mit dem Gelde des Königs bezahle, dazu bestimmt seien, ihni einen Rüdthalt gegen den Willen des Königs zu geden. Ohne Zweisel hat man seinen Privatauswand höher berechnet, als er sich belief; man überschlug die ungeheuren Summen, welche in den Nechnungen als Baarzahlungen erschienen, und deren Berwendung seinem Ermessen ohne alle Controle anheimgestellt blieb; in vier Jahren hatten sie mehr als 300 Millionen dertragen; wohin war das Geld gekommen? Und wenn man so weiter ging, wohin mußte man gerathen!

Wohl versprach Fouquet bem König, seinen Erinnerungen Folge zu leisten, und einiges mag er verbessert haben. Aber um bas zu thun, was zu wünschen war, hatte bas System geanbert werben, er selbst ein anderer Mensch sein muffen.

Er blieb nach wie vor babei, sich burch geheime Mittel ben Weg zur Stelle eines ersten Ministers bahnen zu wollen. In besondern Instructionen beauftragte er königliche Gesandte, die Ausmerksamkeit stremder Höfe auf ihn und auf seine Zukunst zu richten. Mit Cardinal Rep knüpfte er Unterhandlungen an, welche hauptsächlich auf den Bortheil seiner Familie zielten, und von denen das Conseil nichts wußte. Man hat damals geglaubt, er denke mit Hülfe Lyonne's, dem er in der That manche Geldssumme insgeheim zusommen ließ, Le Tellier zu stürzen, der sich mit seinem alten Gegner, dem bereits zum Controleur der Finanzen erhobenen Colbert, wider ihn verdunden hatte. Selbst der Königin Mutter hat er eine Art von Bündniß angetragen, mit der Zusage, ihr dann bei ihrem Sohne hülfreich zu sein.

<sup>.1</sup> Grimani: »Sperava di rendersi non solo necessario al re, ma

Indeffen aber erfüllte fich biefer Fürft mit fteigender Bitterfeit gegen ihn.

Die Verzögerung der Vorlegung des Etats für die nächsten Jahre, und dieser selbst, da man daraus sah, daß das Einstommen von zwei Jahren im voraus ausgezehrt war, die Fortschung der gewohnten Veräußerungen, und besonders das augenscheinliche Bemühen Fouquets, sich in den großen Corporationen eine Partei zu machen, brachten Ludwig XIV. nach wenigen Wochen seiner Regierung zu dem Veschluß, sich des Oberintendanten zu entledigen. Schon Ansang Mai 1661 ist derselbe gesaßt worden: doch konnte er nicht sogleich ausgessührt werden. Es ist demerkenswerth, welche Nücksichten der absolute Wille noch nehmen, zu welchen Vorsehrungen er sich verstehen mußte.

Um nicht mit bem Parlament in unangenehme Berwickelungen zu gerathen, mußte man Fouquet erft babin bringen, feine Stelle als Generalprocurator aufzugeben. Bon bem Bunfche geleitet, ben Konig burch Berbeischaffung einer ansebnlichen Summe Gelbes zu gewinnen, wozu ber Breis biefes Umtes bienen fonnte, bot Fouquet bagu bie Sand: freiwillig gab er feine befte Stupe auf: fein Chrgeig machte ihn gleichsam zum Verräther an sich felbst. Ferner mußte man ben September abwarten, weil bann erft, nach eingebrachter Ernte, bie regelmäßigen Bahlungen begannen, und bas Disbehagen ber Gelbbefiger, welches bei einem Schritt gegen Fouquet nicht ausbleiben fonnte, weniger zu fürchten war. wünschte ber König in ber Bretagne zu sein, in ber Rabe von Belle-iste, weil fich fonft, burch feine Entfernung begunftigt, d'avanzarsi tanto nel suo spirito di poter rendersi primo ministro con autorità assoluta come già era il fu Sr. Cardinale.«

ein gewisser Widerstand dert ansammeln könnte. Fouquet ward einmal gewarnt, aber er glaubte über jede Besorgniß erhaben zu sein; er fühlte sich der Enade des Königs auch in Folge jenes Besuchs in Vaur sicher, und wiegte sich in seinen hochstiegenden Entwürsen. Man bemerkte sogar, daß er in seiner Verblendung rücksichstoser gegen Andere wurde, als er zu sein pslegte: ohne alles Bedenken ging er mit dem Hoss aus. Er hatte so eben dort aber sührte der König seinen Beschluß aus. Er hatte so eben mit dem Oberintendanten gearbeitet, absichtlich so lange, die jede kleine Maßnahme getrossen war: als Fouquet den König verslassen hatte, indem er über den Platz an der Kirche ging, trat der Hauptmann der Leibwache auf ihn zu und nahm ihn gefangen. Es war am 5. September, dem Geburtstag des Königs.

Die lang anhaltende Verstellung, mit der diese-Handlung vorbereitet, die rasche Gewaltsamseit, mit der sie vollzogen wurde, haben etwas von der Art und Weise, mit welcher sich Ludwig XIII. einst des Marschall d'Ancre entledigte. Fouquet hatte bei weisem nicht den allgemeinen Einfluß und die Macht, welche Concini besaß; er strebte erst nach der Autorität, die dieser schon inne hatte; in ihm stellte sich die ministerielle Selbsiständigseit nur in einem ihrer Zweige dar; aber auch schon eine solche Stellung machte ihn zu start, als daß er in den gesehlichen Formen hätte beseitigt werden können: wenn er sallen sollte, wie er denn dem König unerträglich war, so mußte er durch eine Handlung der Willsur gestürzt werden. Der König verließ die Brovinz nicht eher, als die der Commandant von Belle-sole, den Fouquet gesest, sich bereit sinden ließ, seine Festung an den König auszugeben.

<sup>&#</sup>x27; Seine Stimmung sieht man aus seinem Briefe an die Königin-Mutter. Oeuvres de Louis XIV, T. V.

Im erften Augenblick erklarte fich bie offentliche Stimme ju Gunften bes Königs: hatte man Fouquet ber Buth ber Menge überlaffen, fo mare er gerriffen worben. In ber Commission bagegen, welcher bie gerichtliche Untersuchung anheim= fiel, zeigte fich boch viel Theilnahme fur ben Angeflagten, welcher in ber gefährlichen Lage, in ber er fich fah, feine Beiftesgegenwart behauptete und feine Bertheibigung auf bas geschickteste führte. 1 Er ward nach einiger Zeit - 1664 nur ju ber leichteften Strafe, ber Berbannung, verurtheilt. Aber Ludwig XIV. glaubte, bag parteiische Rudficht und perfönliche Eimvirfung auf die Richter ein fo milbes Urtel hervorgebracht habe; Fouquet war ihm zu geistvoll, beweglich und unternehmend, ale bag er ihn hatte außer Landes geben laffen follen; er hielt fich für berechtigt, bas Urtel fcharfenb, ihn auf eine entfernte Festung zu schicken, wo er ben Rest feines Lebens hat zubringen muffen.

Nach der Gefangennehmung Fouquets erflärte Ludwig XIV., er wolle feinen Oberintendanten mehr: sondern nur einige zuverlässige Männer, mit denen er selbst in den Kinanzen arbeiten werde. Er richtete einen Kinanzrath von fünf Personen ein, unter welchen der Mann war, mit dem für die Finanzverwaltung von Frankreich, wir dürsen sagen von Europa, eine neue Aera beginnen sollte, Colbert.

Im personlichen Dienst bes Carbinals war 3. Bapt. Colbert emporgetommen; schon langst war er ber systematische Gegner Fouquets gewesen: wie in ber außern haltung, so

<sup>&#</sup>x27;In ben Briefen von Mme. be Sevigné an Pomponne, Nov. und Dec. 1664, liegt bie Theilnahme bes Parlaments an ber Sache Honquets am Tage. Lettres de M. de Sevigné, I, 33 ff. Bgl. Waldenar, Vie de Mme. de Sevigné, II, chap. XIV—XIX.

in der Fuhrung ber Geschäfte schlug er eben ben entgegenges festen Beg ein.

Bas bas größte Bergnugen Fouquets ausgemacht hatte, Caroffen an feinem Balais anfahren, Bittfteller feine Borgimmer erfüllen gu feben, mare für Colbert bas Unertraglichste gewesen. Er zog es vor, funfzehn Stunden bes Tags mit ungeftortem Rleiß über feinen Bavieren zu figen. Das war für ihn gewiffermaßen eine Nothwendigkeit, benn burch leichte und rasche Auffassung glangte er nicht; es fostete ihm Muhe, fich bie Begenftanbe ju eigen ju machen; erft nach angestrengter Arbeit vermochte er sich mit ber Pracision auszubruden, bie ihm felbst Genuge that - aber es war ihm auch Er fannte fein Bergnugen, als bas, welches in ber Abwechslung ber Arbeit bestand; noch einen andern 3med, als ben, ber in ben Beschäften lag, und bie Bufriebenheit bes Ronigs. Der Ernft feiner Miene, bas wenig Gingehende feiner Untworten' auf perfonliche Unliegen hatte etwas Abstogenbes, er fragte Niemand um Rath, am wenigsten biejenigen, welche ein Recht, gefragt zu werben, zu haben meinten; Feinbfeligfeiten in der Literatur ober in der Gesellschaft fümmerten ihn nicht; er schritt immer gerabe nach bem einmal ins Auge gefaßten Biel vorwarts. Fouquet, hatte als großer Berr leben wollen: Colbert erschien, auch als ihn ber König an beffen Stelle in bas Confeil aufgenommen hatte, wie ein unbebeutenber Schreiber bes Barlamentes, mit feinem famminen Sad voll Bapier. Der König nahm felbst von allen Berfügungen Notig; besonbere lag ibm baran, baß jebe Bnabenbezeugung ausschließend und unmittelbar von ihm felbft ausging.

Lyonne war geschickt genug, sich in bas Unglud von Fouquet nicht verwickeln zu laffen. Er erklärte, sich nur beshalb

an ihn gehalten zu haben, weil er gemeint habe, er besthe bie Gmabe bes Königs; verhalte sich bas anders, so habe er fein Berhältniß zu ihm.

Die Italiener fanben, baß Lvonne, ber in feiner Jugend einen langen Aufenthalt in Rom gemacht hatte, fich mit bem Beift und Ginn bes romischen Sofes burchbrungen habe; in Feinheit und Gewandtheit stelle er benfelben bar, wie er benn bie italienische Sprache vollfommen besitze und fie gern rebe. Auch Spanien und Deutschland hatte Lyonne gesehen; er galt fur ben Mann in ber Belt, ber bie- Starfe und Schwäche, sowie bie politischen Sinneigungen ber europäischen Staaten am beften fenne; täglich burch bie frangofischen Ugenten in aller Belt barüber unterrichtet, habe er gleichsam bie Bagichale in Sanben, in ber er fie Alle abwage. lernt ihn aus ben eben fo mannichfaltigen wie umfaffenben Negociationen ber Beit fennen, beren Kaben fich in feiner Sand vereinigten. Denn ihm querft famen bie Depefchen vom Musland ju, an ihn zuerft manbten fich bie Befandten; er gab feinem König junachft Rath. Immer aufe neue ftubirte er bie beftehenben Bertrage, mare es auch nur barum gemefen, um bie Bortheile zu ergreifen, welche fie fur Frankreich barboten: er mar fruchtbar in Ausfunftsmitteln, gegen jeben möglichen Ginwurf geruftet, geheimnigvoll, jur Geite eines jungen Fürften ju gewaltsamen und rudfichtolofen Magregeln geneigt. 2 Auch er fant an ber Arbeit an und fur fich

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimani: »Possede intiera la notitia delle cose di stato ed interessi di principi esteri a segno che in Francia per questa parte non ha pari.«



<sup>&#</sup>x27; Grimani: "Avea creduto che fosse nel regio affetto, che diversamente essendo nulla si curava di lui.«

Bergnügen, vollzog sie am liebsten allein, mit einem Tag und Nacht anhaltenden Fleiße; nach gethaner Arbeit hielt er sich durch Spiel und mancherlei Ausschweifungen schadlos; das eine und das andere auf Kosten seiner Gesundheit; man sah ihn hinschwinden: alles was von Lebenstrast in ihm war, concentrirte sich in dem durchdringenden Scharsblick seines Geistes, dessen einziges Ziel, ohne irgend eine andere Nebenabsicht, der Dienst des Königs war, die Ausbreitung der Autorität und der Macht. Der König selbst sernte ihn immer höher schägen.

Das größte Unsehen aber besaß von Unfang Michel Le Tellier, ber einft felbft mit jur Erhebung Magarins beigetragen, und bann, bem in Sof und Staat einmal ergriffenen Suftem unerschütterlich angehangen, ber Durchführung beffelben fein ganges Leben gewidmet hatte. Er genoß bas Bertrauen, bas einem alten in ben Bechselfällen frurmischer Jahre erprobten Diener gleichsam von felbst jufallt. Er mar untabelhaft in feinem Wandel: voll natürlichen Wohlwollens, fo baß er es nicht verschmähte, bie Klagen, benen er nicht abhelfen konnte, wenigstens anzuhören; aber babei boch ein burch und burch foliber Geschäftsmann. Bunachst verwaltete er bas Staatsfecretariat fur bie Rriegsfachen, und hatte ben Ruf, baß er biefen Geschäfterweig volltommen verftebe; - wie viel Gelb eine gewiffe Ungahl Truppen toften wurde, miffe er fofort mit Bestimmtheit anzugeben - auf die mannichfaltigste Weise aber hing bas Militarwefen auch im Frieden mit ben

<sup>&#</sup>x27; Giustiniani: »Huomo pronto nei ripieghi, accorto nel cogliere i vantaggi pure nei trattati — travaglia assai nella secretaria, ha poche hore libere et poco riposo.« Bgl. Mignet, Negociations LVI. »Il avoit un bon sens toujours eleyé par la hauteur de son âme.«

übrigen innern Angelegenheiten zusammen: und da nun der König Le Tellier auch in allen andern Geschäften fragte, — benn in allen pflege er die besten Rathschläge zu geben, <sup>1</sup> — so ward sein Einstuß unermeßlich. Er hütete sich wohl, davon äußerlich irgend etwas bemerken zu lassen, suchte es vielmehr zu verbergen; er schrieb alles dem König zu, leitete alles von ihm her, er ließ es sich angelegen sein, ihm Gehorsam und Berehrung zu verschaffen. <sup>2</sup>

Mit biesen brei Mannern specielister Befähigung verwaltete nun Lubwig XIV. Die Geschäfte seines Reiches. Der eine war der geübteste umb scharffinnigste Diplomat, den es vielleicht in der Welt gab, der zweite, der in den innern Geschäften bes Reichs erfahrenste Staatsmann, von erprodter Zuverlässigseit, der britte ein Mann von schöpferischen Ideen für allgemeine Resormen und einer nie zu ermüdenden Arbeitsfraft. Sie hatten alle unter Mazarin die zweite Rolle gespielt, und waren zusrieden, eben so dem König zur Seite zu siehen, ohne Unspruch darauf, etwas für sich selber zu sein.

Eine ftrenge Scheibung ber verschiebenen Geschäftszweige bestand noch nicht. Un ber Verwaltung ber auswärtigen Gesichäfte nahmen neben Lyonne Colbert und Le Tellier, in einzgelnen Beziehungen vornehmlich Turenne Untheil; an ben Sigungen für die innern Sachen außer ihnen auch Villeroy und zwei Staatssecretare; bas eigentliche Conseil aber bestand

<sup>&#</sup>x27; »que jamais homme sur toutes sortes d'affaires n'avoit été de meilleur conseil.« Borte Ludwigs bei Flechier, Oraisons funebres, 330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimani: 1664. »Nell' essenza sin al tempo del mio partire era nel favore e nella gratia del re e della regina madre sopra ogni altro, stimando essi molto il suo parere e consiglio.«

nur aus den drei genannten Ministern. Der Könlg schloß selbst seine Mutter aus, was diese doch einigermaßen empfand. Und wo waren die Zeiten hin, wo die großen Herren fordern dursten, frast ihres Nechtes in das Conseil gezogen zu werden? In diesem Verlangen lag eigentlich der vornehmste Grund der Irrungen unter den beiden Negentschaften; sie wollten an einer Staatsgewalt, der sie gehorchen sollten, auch Anthell haben. Die Art und Weise, wie Ludwig sein Negiment einzrichtete, bezeichnete den Sieg der Monarchie.

#### Bweites Capitel.

Innere Reformen.

Wenn es bem Ansehen bes Königthums zu Statten fommen mochte, baß es sich an ber Verwaltung betheiligte, so war bas für biese selbst noch ein größerer Gewinn. Was bisher oft nur als ein Bestreben ber Partei und Eigenmacht erschienen war, gewann nun eine höhere Autorisation, und man konnte unter ber persönlichen Theilnahme bes Königs Dinge unternehmen, wovon ohnebieß bie früheren Erfahrungen wohl hätten zurückschen können.

Der Chrgeiz Ludwigs XIV. und feiner Minister richtete fich zunächst auf die Abstellung der Migbrauche, die in jedem Zweige zu bemerken, in einem oder dem andern aber unersträglich waren.

Wollte man in ber auffommenben Monarchie nichts weiter sehen, als bas Geltendmachen und Durchführen eines unbedingten höchsten Willens, so wurde man nicht begreifen, wie

so bie Menschen sich benselben auslegen ließen. In ben meisten Länbern aber ist bie Kraft ber monarchischen Ibee aus bem Bebursniß bes Landes hervorgegangen: sie ist nicht viel weniger in ben untern Kreisen für nothwendig gehalten, als in ben höchsten gewünscht worden.

An die oberfte Perfonlichkeit, den Fürsten, und seine ursalte Autorität wenden sich die durch entgegenstrebende Unabshängigkeiten Bedrängten, und begunstigen die Ausdehnung seiner Machtbesugnisse.

Ludwig XIV. faßte biefe Doppelseitigfeit seiner Reformbestrebungen, die sich zunächst auf ben Staatshaushalt richteten, volltommen, wenn er die Hoffnung aussprach, zugleich sein Bolt von brückenden Lasten zu bestreien und selber reicher zu werden.

### Finangen.

In Folge bessen, was mit Fouquet vorgegangen war, mußte es die Absicht sein, jenem ganzen mit der Erhebung der Einfünste verbundenen Creditspsteme auf immer ein Ende zu machen, das zu vielfältigen Unterschleisen und Erpressungen Gelegenheit gegeben hatte. Aber man blieb dabei nicht stehen; man hielt sich berechtigt, die begangenen Unordnungen, obgleich die Regierung dazu still geschwiegen, auf das strengste zu ahnden.

Ein Gerichtshof zur Untersuchung finanzieller Unterschleife ward niedergesett, der keine Rucklicht kannte. Wenn das zu- weilen auch früher geschehen war, so hatte immer eine Geldsahlung hingereicht, um eigentlicher Bestrafung zuvorzusommen. Auch dießmal ward ein sehr ansehnliches Anerdieten gemacht;

0

und mobl neigten fich einige Stimmen bes Kingnarathes gur Unnahme beffelben, aber ber König fprach fich bagegen aus, benn er muffe fein Bolf an Menschen rachen, bon benen es fo viel gelitten habe, 1 und burch ftrenge Bestrafung bemirfen, baß hundert Jahre lang ein Jeder vor ähnlichen Ungerechtigfeiten gurudbebe. Die großen Capitaliften wurden bierauf zu Bergutungen hoben Betrags - bu Jeannin g. B. ju brei Millionen - angehalten, und wenn fie bieselben nicht leiften fonnten, in die Baftille geworfen. Sohe Beamte in ber Finangverwaltung, bie Schapmeifter ber Staatscaffe murben verur-Giner von ihnen, bu Pleffis Guenegaub, ift unter ben bemuthigenbsten Formen, nachbem er feine Schuld befannt hatte, niedergeworfen auf beide Knie, endlich begnadigt worben. Es gab Bachter ber Gabelle, benen man aus ben Reichthumern, bie fie befagen, bem gurus, mit bem fie lebten, ber Bracht ihrer häuslichen Ginrichtungen, bem Ueberfluß ihrer Tafel unerlaubten Gewinn nachzuweisen meinte. Bie Mander flagte, bag man ihn zu einer fechsfach höhern Bablung, als fein ganges Bermogen betrage; verbammt habe; bag er mit seinen Rindern ein unglücklicher Mann fei. Un Erbarmen war bei bem einmal ergriffenen Princip nicht zu benfen: untergeordnete Ginnehmer und ihre Sandlanger find fogar mit bem Tobe bestraft morben. War bieß nicht eben bas, mas bie Menge von langer Zeit ber geforbert, was bie Emporung von 1648 veranlaßt hatte? Die Regierung rief jest biese Untipathie felber auf. Bu wiederholten Malen hat man die Menschen in

<sup>1 »</sup>Qu'il sacrifiait volontiers l'advantage des 20 millions offerts à la satisfaction qu'il recevrait de voir une fois par la punition des coupables ses sujets vengés des violences qu'ils avoient souffertes.« (Colbert sur les finances fei Clement 438.)

ben Kirchen aufgeforbert, die ihnen bekannt gewordenen Unterschleise dem Staatsprocurator zur Verfolgung anzugeben, bei Androhung der Ercommunication. 1 Alehnliche Geschäfte, wie die vorgesommenen, wurden bei Todesstrafe für alle Zukunst werboten; sie sollten den schwärzesten Verbrechen gleich geachtet werden. Einer ausbehaltenen Liste zusolge sind den Partisans in den beiden Jahren 1662 und 1663 mehr als 70 Millionen abgezwungen worden, noch einige Jahre länger aber hat der Gerichtschof seine Thätigkeit fortgeseht.

Mit bem Thun und Treiben ber Partisans bing ber Berfauf von hoben Renten, beren Breis mit bem üblichen Bindfuß nicht in Berhältniß ftand, zusammen. Die Regierung hielt fich für berechtigt, bieg Berhältniß baburch herzustellen, daß sie ein Biertheil ber Rente abzog. Nach berselben Regel follten bie in ben letten feche Jahren vorgefommenen Alienationen behandelt werben; man behnte fie auch auf eine, ben Mitaliebern bes Barlamente bewilligte Gehaltevermehrung aus, benn bie Behalte ber erfauften Stellen wurden eben hauptfächlich als Zinszahlungen angeschen. Wer braucht noch ausguführen, was gegen biefe Magregeln, bie in unfern Tagen ale ein Banterutt bezeichnet werben murben, ju fagen ift? Auch bamals fehlte es nicht an Einwendungen und Wegenvorstellungen; manche geheime Ginwirfung marb am Sofe bawiber verfucht. Das Bublifum war auf ihren Erfolg begierig, um ben Charafter ber Verwaltung und bie Sinnesweise bes Königs felbst beurtheilen zu fonnen. Ludwig XIV., mohlwollend im Allgemeinen, zeigte boch von Anfang an ein umerbittliches Beharren auf bem einmal Befchloffenen, niochte bas Privatleben bavon auch noch fo unangenehm betroffen werben;

<sup>1</sup> Mus bem Monitorium bei Glement.

er hielt die Beschränfung der Rentenzahlungen aufrecht, und brachte sogar weitere Ausbehnungen des Grundsapes in Anzegung.

3m Jahr 1664 fchritt Colbert von ber Berabfegung ber Rente zu einer Abzahlung ber Schulden felbft in großem Daßftabe fort. Sieruber entftanden Bewegungen unter ben Betheiligten, Die an die Fronde erinnerten. In gablreich befuchten popularen Versammlungen — und wie viele fanden fich ba ein, welche auf feine Rente irgend einer Art einen Unipruch hatten, - gab man bem Konig bie Abficht Schulb, feine Unterthanen überhaupt arm ju erhalten, mas ihm noch von Magarin, ber in ben Reichthumern ber Englander bie Urfache ihrer Rebellion gefehen habe, angerathen worben fei; biefe Rlagen wieberhalten in ben Sibungen bes Barlamentes, wo Le Coigneur, ber felbst eine ansehnliche Summe ber gefährbeten Unleihe befaß, einmal wieber feine Stimme erhob. Aber bie Regierung blieb unerschütterlich, benn ber Konig werbe boch fo viel Recht haben, wie ber geringfte Mann im Reich, und feine Schulben abtragen burfen; jurudzuweichen hielt fie auch beghalb nicht fur rathsam, weil bann bie Unforberung fich verboppeln murbe. Colbert ließ vernehmen, um ben garm bes Wiberspruches fummere er fich nicht, barin beftebe vielmehr feine Große. Und auf ber anbern Seite furchtete man, burch illegale Schritte ju Magregeln ber außerften Strenge, ju ber fich eine nur alljugroße Sinneigung bemerfen

De Roy — prit la résolution de faire ce retranchement et le fist exécuter malgré toutes les remontrances et publiques et secrètes et mesmes quelques menées sourdes, en sorte qu'il fust facile d'après ce coup d'essay de décider de quelle qualité seroit la conduitte de S. M.« Mémoire de Colbert ib. 439.

ließ, Anlaß zu geben. Da eine Erflärung bes Directors erschien, welche bie übertriebenen Besorgnisse hob, so versichwand die Bewegung ber Menschen und die Rückzahlungen wurden burchgeführt.

Umwillfürlich erinnert man sich hiebei ber Begegnisse unter Heinrich IV., ber ähnliche Absichten hegte, aber sie nicht erreichen konnte. Der Bortheil, welchen Colbert über Sully hatte, bestand vor allem barin, daß die königliche Autorität jest starf genug war, seben Wiberstand zu brechen. Die städtischen Bewegungen, vor benen die Regierung, Heinrichs IV. zuruckgewichen war, legten sich im Angesicht der unerschütterslichen und brohenden Haltung Ludwigs XIV.

Colbert hob eine große Angahl jener Alemter auf, beren Einfunfte hauptfächlich bie Rente einer einst gezahlten Anleihe ausmachten; er hielt es für genug, ben Inhabern bie ursprunglich barin angelegten Beträge wieber auszuzahlen.

So ließ er sich auch nicht nehmen, die Domanen, die um ungenügende Preise in Privatbesit übergegangen waren, zurückzufaufen, denn die Rechte des Staates seien unversährbar. Colbert ist dabei auf Vergabungen zurückzegangen, welche die alten Grasen von Provence gemacht, er hat Schlösser rausmen lassen, welche die Besitzer seit Menschengebenten für ihr volles Eigenthum gehalten hatten.

Unerbittlich war er nicht allein gegen bie eigenmachtig angemaßten Abelotitel, benen in Frankreich eine fehr reelle Bebeutung zufam, ba fie Eremtionen von ber birecten Auflage gewährten, fonbern auch gegen bie in ben letten breißig

<sup>&#</sup>x27; Muszilge aus Ormessens Tagebuch bei Chervel 36. Foucault à Colbert 17. Juin 1664 bei Depping: Correspondance administrative II, 552.

Sahren unter Beobachtung ber geschlichen Borschriften erworbenen, benn man habe sie in Zeiten bes Bedürsnisses um so unwerhältnismäßig geringe Breise verliehen, baß es babei sein Berbleiben nicht haben könne. Die Bestiger ber Titel hielten Bersammlungen, schlossen Bereine gegen biese Beraubung, in ber sie eine große Gewaltthätigkeit sahen: hie und ba gewannen sie die städtischen Magistrate; aber was hätten sie mit dem allen dem ernsten Willen eines mächtigen Königs und eines strengen Ministers gegenüber zu erreichen vermocht?

Diese betrachteten bas öffentliche Vermögen als ein unantastbares Gut, jede Veräußerung desselben in Bezug auf die Regierung als unverbindlich, in Bezug auf die Erwerber als usurpatorisch; die Zurücknahme des Bewilligten als ein gutes Recht. Vor der Verlezung der Privaten, in deren Vermögen und bürgerliche Zustände sie so gewaltsam eingriffen, scheuten sie um so weniger zurück, da sie damit dem allgemeinen Besten sogar einen Dienst zu ihun meinten.

Denn bahin ging allerbings bas cifrigfte Beftreben Colberts, indem er diejenigen, die aus den Berlegenheiten ber Kriege Bortheil gezogen, deffelben beraubte, den gemeinen Mann dagegen ber Burben zu entlasten, welche ihm im Laufe ber Kriegsjahre aufgelegt worden.

Die vornehmste Auflage war noch immer die Taille. Die Summe berselben warb, ungesähr wie die altrömische Indiction, burch unbedingtes Gebot, nach dem jedesmaligen Bedursniß sestigesetzt, auf die Provinzen oder Generalitäten — denn tiese Bezeichnung war allmählich für die großen Berwaltungsbezirse die herrschende geworden — von diesen auf die kleineren, die Elections, und von diesen auf die Communen und auf die Einzelnen umgelegt. Eben barum waren die Eremtionen so

wiberwartig, weil die Taille fo wenig auf ben Abel als bie Beiftlichfeit, fonbern nur auf ben burgerlichen Stand in ben Stabten, und ben bauerlichen auf bem Lanbe fiel, ber bann bie Laften ber Eximirten mit übernehmen mußte. teilichkeit, mit ber man häufig in ber Anlage, Die Strenge, mit ber man bei ber Eintreibung verfuhr, machte fie landverberblich. Un vielen Orten fonnte fie burch Unwendung ber bewaffneten Macht eingetrieben werben, bie und ba entzogen fich ihr bie Bauern burch bie Flucht. In ben Kriegsjahren seit 1633 war die Taille von 20 bis auf 53 Millionen gefliegen: ja noch höher wird sie von einigen angegeben; was Fouquet ichon vorgehabt, 1 bas führte nun Colbert in ber That. aus; er verminberte fie nach und nach auf 41, 38, 35 Millionen: fein eigentliches Biel war, sie bis auf 25 herabzubringen. Bugleich ließ er fich angelegen fein, bie außerfte Strenge bei ber Eintreibung zu verhuten. Er verbot, bei ber Erecution bis zur Wegführung und zum Berfauf bes Biebes au febreiten, weil bieß fur ben Landbau allau nachtheilig fei: er hatte nichts bagegen gehabt, wenn einer ober ber andere ber untern Beamten, ber bas nicht zu vermeiben wiffe, bafür vom Dienst entfernt wurde; es bezeichnet ben Buftanb, daß er babei boch sein Berbot nicht öffentlich bekannt werben laffen wollte, aus Beforgniß, bag bie Leute barüber haleftarria würben.

Die Einnehmer wurden belohnt, welche in ber bestimmten Beit ihren Berpflichtungen nachtamen, ohne zu Gewaltmaßregeln geschritten zu sein. Die Berpachtung ber foniglichen

Bie er benn in seiner Bertheitigung vielen Berth baraus legt. Bgl. Première Partie de la production de Mr. Fouquet 12, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Colbert à la Galissionnière 2. Oct. 1670: »Par les grands

Gefalle wußte Colbert bis zu bem wirflichen Belaufe ihres Ertrages ju erhöhen und bas Gingeben ber festgesetten Summen, in einigen 3meigen burch Obligationen zu fichern. Alle Monat mußten bie Einnehmer ober Bachter, bie entweber bem oberften Schatmeifter ober auf Unweisungen bes Miniftere geleiftete Bahlung nachweisen. Man verglich alsbann bie eingegangenen Gelber und bie gemachten Ausgaben mit bem Etat, ber bem König am Anfang bes Jahres vorgelegt und von ihm genehmigt wurde. Der Konig felbst contrasignirte jebe Unweisung, welche 300 Franten überstieg. Jene fogenannten Baargablungeanweifungen, bie zu vielen Digbrauchen Unlag gaben, gerabegu abzuschaffen, hielt Colbert nicht fur rathfam, weil er ber Rechnungsfammer nicht bie geheimen Ausgaben bes Staates fundgeben wollte; fie murben am Enbe bes Jahres in Gegenwart bes Konigs vorgelegt, bann aber verbrannt, nur bie allgemeine Summe erschien in ber Rechnung. 1 Denn allein barauf tam es an, bie Unterschleife ber Beamten, welche bis jest fo große Summen verschlungen batten, zu verhuten. Colbert brachte es fo weit und es ift eines feiner größten Berbienfte, baß ber Staat feiner pecuniaren Rrafte wieber machtig wurde; jeden Augenblid ließ fich ber Buftand ber öffentlichen Caffen überfeben.

Wenn Colbert ben Druck ber Taille erleichterte, so hat er bagegen ben Druck ber Salzgabelle über Gegenben, wo man sie noch nicht kannte, ausgebehnt. Hie und ba ist es zu offenen Wiberseplichkeiten gekommen; namentlich in ben

2 Bgl. Bailly Histoire financière 1, 425.

soulagements que le roi a donnés a ses peuples, en mesnageant la crainte de la soissie, on pourra les porter a payer sans en venir à cette extremité.« Depping, Corresp. administr. III, 211.

Byrenden. Ein bastischer Reitersmann, ber aus seinem Regiment ausgeschieben war, bes Namens Andijos, in dem erzerbten Gehöfte angesessen, sammelte eine Anzahl handsester Leute aus den benachbarten Dorsschaften um sich, welche die Landschaft unsicher machten und der königlichen Autorität eine Zeit lang hartnäckigen Widerstand leisteten.

Einer ber vornehmften Bebanten Colberts war auf bie Durchführung uniformer Einrichtungen, wie in andern 3weigen, so besonders in ben Kinangen gerichtet. Man begreift es, baß er babei in ben neuerworbenen Brovingen; ben brei Bisthumern, Etfaß, Artois, beren Berfehr noch bem großen Gebiete angehörte, von bem sie losgeriffen worben, einen mächtigen und unüberwindlichen Widerspruch fand. Aber auch die altfrangöfischen Provingen, in benen eine landständische Berfaffung bestant, behaupteten fich in ihrer Abgefchloffenheit. Wenn es ihnen freigestellt worben war, ob fie fich burch Bollstätten gegen bas innere Frankreich ober gegen bas Ausland abschließen wollten, fo hatten fie meistens bas erftere vorge= zogen: bie Provence Schloß sich überall mit Douanen ein. ? Genug an Wiberftand und Beschränfung fehlte es nicht; bennoch ift es ein Ereigniß von hober Bebeutung, bag Colbert bie nörblichen und innern Provinzen zu einem großen Ganzen vereinigte. In bem Tarif von 1664 hob er bie Bolle, burch welche fie bisher von einander getrennt wurden, - indem man fie aufammenftellte, feste ibre Bericbiebenartigfeit in Erstaunen, - fammt und fonders auf, und ließ nur einen allgemeinen Gingangezoll-und Ausgangezoll, ber feine Bebungsftatt

Bgl. bie Berichte von Bellet an Colbert. Corresp. administrative 111, 68-122.

<sup>2 3</sup>m Jahr 1621. Clement: Colbert, 163.

an ben Grenzen biefes eigentlichen finanziellen Frankreich hatte, bestehen. Die Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Tourgine, Poitou, Anjou schlossen hieburch mit Isle be France und Paris zu einem gleichartigen Ganzen zusammen, bessen innerer Verfehr burch feine weiteren hemmnisse; gestört wurde.

Wir wollen hier nicht aussühren, welche lebendige in die Tiese wirfende Neprasentation die Idee der Einheit des fransösischen Neiches hiedurch befam: erst allmählich konnte diese Wirkung wahrgenommen werden; zunächst diente die Einrichtung noch einem andern auf die Hebung der materiellen Thättigkeit gerichteten Entwurfe.

#### Induftric.

Anfnüpsend an das, was die kluge Fürsorge einiger itatienischen Republiken erreicht, hatte man in Frankreich schon im sechzehnten Jahrhundert den Gedanken gesaßt, durch Erschwerung der Einsuhr fremder Manusacturen und der Aussuhr einheimischer Materialien die Industrie des Landes emporzubringen, seinen Wehlstand zu heben. Doch war das nicht möglich, so lange die innern Jölle den Verkehr-hemmten, die Handelsleute, ihre Diener und Wagenführer, wie ein königstiches Edict bemerkt, der Willfür der Jollpächter preissegeben waren. Erst die Ausstellung eines unisormen Tariss an aussgedehnten Grenzen macht überhaupt eine berechnende Handelspolitis möglich. Coldert hielt bei dem seinen von allem Ansang den Gesichtspunkt sest, die Einsuhr der fremden Manusacten zurückzuweisen, die Ansertigung französischer zu besgünstigen.

<sup>1</sup> Bgl. Henry Martin X, 445.

Bisher brachte jedes Land die ihm eigenthümlichen Erzengnisse auf den allgemeinen Markt des Berkehrs und Handels, und Frankreich nahm daran einen seiner geographischen Lage und dem Talent des Bolkes entsprechenden, keineswegs geringen Antheil: jest aber verband sich mit dem aufommenden Begriffvon der Staatseinheit die Absicht, das Land auch in Beziehung auf Kunststeis und industrielle Production von allen andern unabhängig, wo möglich, die andern ihm zinsbar zu machen.

Man berechnete, baß Franfreich ben Benegianern jahrlich für 100,000 Livres Spiegel, und vielleicht für eine breimal fo ftarte Summe genabte Spipen, bie bort in ben Ronnenfloffern in feltener Bollfommenheit gefertigt wurden, abfaufe. Colbert mußte ber Gifersucht ber Republit jum Trop einige Glasarbeiter von Murano an fich zu ziehen, bie gar balb bieffeit ber Alben - eben fo vortreffliche Spiegel herftellten, wie jenseit. Gine Zeitlang sperrten fie fich, ihre Kunftfertigfeiten frangofischen Lehrlingen mitzutheilen. 1 Auch bazu verftanben fie fich jeboch, und bie aus Benebig tommenben Spiegel, welche ben Boll in Lyon und in Balence, fo wie an ber Grenze ber vereinigten Douanen tragen mußten, waren febr bald unfähig, mit ben inländischen bie Concurrenz auszuhal-Unbeschreibtiche Muhe toftete es, bie in Frankreich übliche Spigenbereitung, welche in Alencon ihren Git hatte und baselbst bie halbe Bopulation nahrte, burch bie vorgeschrittene Die Arbeiterinnen zeigten fich venezianische zu verbrängen. ungelehrig, bie gange Einwohnerschaft wiberftrebte. Eine ber erften Manufacturen, welche in guten Bang fam, wurde von einem Frangofen, Charron, ber lange in Benebig gelebt, gu

<sup>1</sup> Correspondence administrative III, 734.

Rheims eingerichtet. Aus ben Correspondenzen sieht man, daß die Schwester und die Tante Colberts an dem Wohlerzgehen der daselbst beschäftigten Arbeiterinnen lebhaften Antheil nahmen. Der König war einer der besten Käuser: er legte eines Tages, als er die in Paris angelegte Manusactur besah, 22,000 Livres in diesem Handerzeugniß an.

So wurde die Strumpswirferei, die damals in England am weitesten gediehen, die Tuchbereitung, wie sie in Holland, die Herstellung von Blech und Messing, wie sie in Deutschland üblich war, in Krantreich eingeführt; persische, indische Arbeiten ahmte man nach. Der venetianische Gesandte Giustiniani bemerkt, die französtsche Regierung suche jedes andere Land bessen zu berauben, was es eigenthümtlich und in vorzuglicher Güte besitze; sie trage kein Bedenken, für die niedrigsten Arbeiten königliche Paläste einzuräumen; ihr Vestreben sei, die Waare wohlseiler, für den Käuser anlockender und zugleich besser zu liesern.

Bu biesem Zweck wurden die strengsten Regeln seftgesett. Bei der Tuchbereitung ward die Breite und Länge der Stücke genau vorgeschrieben: für die Färberei eine Instruction von mehr als dreihundert Artifeln gegeben, und deren Ueberschreitung bei harter Strase verpont. Denn da der Staat in der Arbeit eine öffentliche Angelegenheit sah, und sie mit seinen Mitteln forderte, so wollte er auch ihr Gelingen nicht von

<sup>&#</sup>x27;Bie bas Diarium Europaeum vom 24. Oct. 1666 berichtet. (XVI, 174.)

<sup>2 »</sup>Per la fabrica di certi lavori cioè calcette e cardelle si è fino destinato agli operarii d'Inghilterra condotti il real palazzo di . . . . (chne Bweifel meint er Macrif) con che una regia è divenuta bottega.«

ber Willfur ber Einzelnen abhangen lassen. Sehr wahr, baß ein allzulanges Festhalten bes Gebotes die in sich erstarkende Lebensfrast ber privaten Thatigkeit auch wieder zu ersticken in Gefahr geräth: im Anfang wirkten Schutz und Aussicht nicht nachtheilig. Der englische, hollandische, italienische Kunstsleiß sah sich in manchem Bezug wirklich übertroffen. Die Meistersschaft der Franzosen zeigt sich oft überhaupt weniger in der Erssindung als in der Ausbildung des von Andern Ersundenen.

Der venetianische Gesandte ist überzeugt, daß bem Berfahren Colberts auch ein politisches Motiv zu Grunde liege: er hasse die Macht und den Reichthum der Großen: seine Marime sei, sich der Bauern, der Soldaten und der Kausseute anzunehmen, um die andern sich nicht zu befümmern. Und den Papieren Colberts ergibt sich wenigstens, daß er auf die geweibtreibenden, arbeitenden Classen einen größern Werth legte, als jemals ein Staatsmann. Es wäre nicht auszussprechen, wie sehr der Impuls, den er gab, ihnen zu Statten gekommen ist.

In ben Correspondenzen kann man verfolgen, welche mannichfaltige Theilnahme und Thätigkeit die Anordnungen Colberts gleich damals erweckten, wie in den Städten Ausschüffle gebildet wurden, um die Förderung der Industrie gemeinschaftlich zu betreiben, wie man dann die Unbeschäftigten zur Arbeit heranzog, die bloß der Berzehrung dienenden Gewerbe beschränkte, die eigentlich hervorbringenden begünstigte, wie man selbst den Andrang Unberusener zu den gelehrten Studien zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> »Di far caso de mercanti de soldati e de paesani, del resto poco curarsi.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sa bem Projet de reforme de la justice empfiehlt ex: »les soldats les marchands les laboureurs et gens de journée.«

hemmen suchte, ganz in seinem Sinne; aber auch zugleich wie mit dem Gelingen dieser Bestrebungen das Eingehen der Auslage, namentlich der Taille in den Städten zusammenhing. Un Geldgewinn sehlte es von Ansang an nicht. Giustiniani weiß bereits im Jahr 1668 nicht genug von der Menge der Aussträge zu sagen, welche aus aller Belt in Paris eingehe; schon ströme, so versichert er, ebenfalls aus aller Welt das Geld herbei: und zwar klingendes Gold und Silber, welches dort, wo man so eben die alten Dublonen und Goldthaler in Louisd'or umpräge, in gutem Preise stehe.

#### gandel.

Colbert, ber aus einer kaufmannischen Familie herstammte, mag ben Werth bes Gelbes und bessen effectiven Besitz zu hoch angeschlagen haben: aber er brachte sein mercantiles Bestreben mit bem Zwecke bes Staates und bessen großen Interessen, bem Emporsommen bes britten Stanbes, ber Einheit ber Nation, ihrer Stellung in ber Welt überhaupt in Verbindung.

Mazarin und Fouquet hatten, wie bereits Nichelieu, baran gebacht, ben französischen Hanbel mit ben entfernten Weltzregionen burch große Compagnien, an benen sie selbst mit ihrem Vermögen Antheil nehmen wollten, emporzubringen. Darauf fam nun, burch bas Beispiel von England und Holland angetrieben, Colbert zuruck, Ludwig XIV. ward ganz bafür gewonnen. Wie die Edicte sagen, zur Größe ber Nation und zum Ruhme des Königs schien es ihnen nothwendig. Denn diese Begriffe singen an sich mit einander zu verbinden.

hatte es von bem frangöfischen hanbelöftanb allein abgehangen, so wurde bie Sache nicht zu Stanbe gefommen

Die Intendanten ber Schifffahrt fonnen nicht genug flagen, wie wenig j. B. bie Sanbelsleute in Marfeille bas allgemeine Wohl auch nur ihrer Stabt, gefdweige bes Reiches fummere, wie fie burch Privatintereffen und gegenseitige Giferfucht einander und allem Guten im Wege fteben. Die Compagnien find nicht ein Wert bes Handelsstandes, fondern bes Die Regierung felbst betheiligte fich an ben Actien ber Compagnien meiftens zu einem Drittheil ober bis zur Salfte. Die übrigen murben jum größeren Theil ben gelbbesigenben Beamten gleichsam aufgenöthigt. In ben großen Collegien find bie Cubscriptioneliften, mit bem Bemerten, bag ber Ronig bie Betheiligung fammtlicher Mitglieber wunfche, vorgelegt, biefe Berichreibungen find bann in Gegenwart bes Konigs felbst eingereicht worben, ber bavon perfonlich Kenntniß nahm. Ludwig XIV. meinte bamit eine große Pflicht zu erfüllen; benn bie commercielle Thatigfeit fei bem Beifte ber Nation angemeffen, und werbe ihre Wohlfahrt beforbern; er machte fogar bie moralische Reflerion, bag baburch ber Unthätigfeit, welche nur jum Lafter führe, bei einer großen Ungahl ein Enbe gemacht werbe.

Es gehörte ganz zu bem Spftem Colberts, wenn er bie westindischen Colonien, von benen die meisten zur Zeit der Fronde in Privathände übergegangen waren, aus denselben zurücknahm und einer neuen Compagnie übergab, welche sie fortau besitzen und andauen, und in Handelsverbindung mit Frankreich bringen sollte. Nichelieu hatte einst eine Compagnie zum Handel mit dem nörblichen Amerika gestistet, die doch nicht zu rechter Blüthe gesommen war: auch deren Rechte wurden an die neue Compagnie übertragen; sie sollte den ganzen amerikanischen Handel mit dem afrisanischen bis an das Cap vereinigen.

Befondern Gewinn haben die Handelsunternehmungen derfelben niemals abgeworfen; das Monopol, das sie einführte, störte vielmehr allenthalben den bereits in Gang gesetzen Versehr. Vortheil für den Staat hat aber die Compagnie ohne Zweiselgehabt: zur Behauptung der Colonien ift sie sehr förderlich gewesen, Canada erhob sich aus dem Zustand der Schwäche und Gesährdung, in der es sich besand, durch die Unterstützung, die es nunmehr erhielt; bie Antillen wurden wieder enge mit dem Mutterlande verbunden: Cayenne ward auss neue besetz; man dachte dem im Norden von Amerika entstehenden Reufrankreich ein anderes in den Aequinoctialgegenden an die Seite zu setzen.

Die zweite große Compagnie, die für den oftafrifanischen und hauptsächlich den ostindischen Handel gegründet wurde, machte eben so wenig vortheilhaste Geschäfte; bei der Rückehr der ersten Schiffe gerieth die Eristenz derselben in Frage; 2 aber Colbert war auf diese Berluste gesaßt, die so lange anhalten würden, die der Handel in aller Form eingerichtet sei. 3 Unger der Führung zwei höchst besähigter, aber in stetem Streit mit einander begriffener Männer, Caron und Marcara, gelang das wirslich nach und nach. In Surate gewährte ein Firman des Großmoguls den Franzosen ausnehmende Begünstigungen; in Masulipatam erlangten sie größere Vortheile, als den Holsländern bewilligt worden waren: ist beachten ihren Handel

<sup>1</sup> Bgl. Charlevoix Histoire de la nouvelle France 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giustiniani: »Si pose In disputa, se doveva si abandonare o pure continuare a tenerla, tendando miglior sorte in nuovo convoglio. La continuatione su resoluta.«

<sup>3</sup> Colhert a St. Romain: Corresp. adm. 111, 419.

<sup>&#</sup>x27; Mémoire de Marcara in Franceville: Histoire de la compagnie des Indes 44.

im Bund mit den Portugiesen, die sich ihnen anschließen wurden, bis nach China und nach Japan auszudehnen.

"Eine nordische Compagnie ward errichtet, hauptsächlich um an dem Handel der Oftsee directen Antheil zu nehmen. In den Pächtern der Guter der Königin Christine, zu denen Gothland gehörte, einem Stockholmer Handelshause, regte sich die Idee, diese Insel wieder zum Mittelpunkt des baltischen Handels zu machen. Den Franzosen sollte erspart bleiben, nach Danzig, Riga, Narwa zu sahren: alle Waaren des Nordostens sollten sich in Gothland sammeln und hier die französsischen oder die englischen Handelsleute erwarten. Denn der Vermittelung der Hollander wollte man sich von allen Seiten entledigen.

Wie in Amerika, Ditindien, dem Norden, so stießen die Franzosen auch auf dem Mittelmeer mit den Hollandern zussammen, welche mit den Kusten des osmanischen Reiches einen sehr vortheilhaften Berkehr trieben, den vortheilhaftesten mit Smyrna, und eben in Livorno oder Portolongone eine commercielle Ansiedlung zu gründen vorhatten. Golbert setzte sich ihnen mit einer levantischen Compagnie entgegen, die vonallen seinen Handelsgesellschaften den besten Fortgang gewann.

Die früheren Handelsmächte waren badurch emporgekommen, daß fie ben allgemeinen Berkehr von einem Hasen, einer Kuste, einem Land, zu den andern vermittelten; wie die italienischen Republiken, so die deutsche Hanse. Holland übertraf, absorbirte sie alle, indem es die Vermittelung zwischen den versichiedenen Welttheilen übernahm. Der Sinn der Franzosen war es nicht, und konnte es nicht sein, hierin mit ihnen zu wetteisern, die Waaren einer Zone nach der andern zu tragen.

<sup>1</sup> Pomponne an Colbert: Correspondance administr. III, 206.

Sie wollten vor allem fich selbst von bem Zwischenhandel ihrer Rachbarn befreien, ben Gewinn, ber biesen aus bem Berkehr mit französischen Producten ober Erzeugnissen erwuchs, für sich selbst ziehen; in ber Entwicklung ber commerciellen Kräfte saben auch sie jest einen Hebel ihrer politischen Macht.

Mit gewaltiger Hand griff ber Staat in bie Bahnen bes freien Handels ein; um die commerciellen Kräfte des Landes von der Herrschaft zu befreien, welche eine andere Nation, die dadurch politisch mächtig wurde, über sie ausübte, und dersselben eine concentrische Nichtung nach dem Innern des Neiches zu verleihen. Wer wollte eine allgemein gültige Theorie der Handelspolitis daran knüpsen? aber es war ein Standpunkt, welcher die Welt Jahrhunderte lang beherrschen sollte, großartig ergriffen und behauptet.

Gin Denfmal ber umfaffenben Beftrebungen biefer Beit ift ber Canal bes Gubens. Der bloge Gebante, einfach in einem einfachen Wort ausgesprochen, bas Mittelmeer mit bem atlantischen Dcean burch einen Canal zu verbinden, mar fabig, ben Chrgeiz bes Genius und ber Thatfraft anzuregen. bilbete fich wohl ein, bag in Butunft große Seeschiffe ihren Beg von Often nach Besten burch Langueboc nehmen, bie Beschwerlichkeiten ber Meerenge von Gibraltar ben Seefahrern erspart werben murben. Gin Beamter, italienischer Berfunft, bes Namens Riquet, ber fich von ben Senfungen bes schwarzen Gebirges und ber Byrenaen bie genaueste Runde verschaffte, unaufhörlich, wo er fich auch befinden mochte, über die Ausführung brutent, fam enblich - es foll in St. Germain gewefen fein - auf ben entscheibenben Gebanten, in welchem bie Doglichfeit lag, bas Werf zu vollziehen. Die Brovinzialstände von Languedoc, unfähig, von bem Unausführbaren, bas ihnen

früher vorgeschlagen worben, bas Ausführbare und Alechte gu unterscheiben, wiesen seine Borschläge von fich. Colbert bagegen erfannte ihren Werth, Schaffte bas erforberliche Gelb berbei, und ftellte bie Brivatintereffen bes Unternehmere ficher, ber nun mit boppeltem Gifer an die Arbeit ging. Wie andre große Dinge, gelang auch biefes burch bie einfachsten Mittel. Die benachbarten Bache wurden nach ber Stelle geleitet, von welcher bie Bemäffer nach beiben Geiten ihren Lauf nehmen, und ben Canal nähren. 1 Riquet ward von einem jungen Mann unterftutt, ber bie Canalbauten von Sarlem zu feinem befonbern Studium gemacht hatte. Die überschwenglichen Ermartungen, bie man an bas Unternehmen fnüpfte, wurden nicht erfüllt: aber für ben innern Berfehr von Franfreich, namentlich ber benachbarten acerbauenben industriellen Diftricte, für bas Leben von Lanqueboc ift bas Werf von unschätbarem Werth. Dem Konig wurde es jur größten Chre gerechnet; von ben Römern fei nicht einmal baran gebacht; von Carl bem Großen und benjenigen ber Bormefer bes Konigs, bie er am hochsten anschlug, Frang 1. und Beinrich IV., beabsichtigt, sei es nun unter seinen Auspicien ju Stande gebracht worben. "Der Ronig fprach," fagt Corneille, "bie Berge wichen:" er erschien als ber herr von Land und Meer. Auch die tellurischen Berhaltniffe wurden von ben Gesichtepunkten ber Macht erreicht und ihren Combinationen unterthan.

<sup>&#</sup>x27;»Une rigole étroite et tortueuse, deux lacs de mediocre grandeur, tels sont les moyens — qui servent à former et à maintenir de l'une à l'autre mer une rivière factice.« — Reboul Voyage bei Andreoffy: Histoire du canal du midi 95.

# Reformen der Juftig.

Um 30. Mai 1665 erflarte Ludwig XIV. in der Mitte scines Conseils, nachdem er seine erste Abslicht; die Resorm der Finanzen mit ziemlichem Erfolge durchgeführt habe, wolle er zur Aussührung eines zweiten großen Werles schreiten, der Resorm der Rechtspflege.

Brei gang verfcbiebene Seiten aber bot biefes Borhaben bar. Es gab noch Provinzen in Kranfreich, mo bie Rechtlofiafeit, welche einigen Epochen bes Mittelalters einen fo schlechten Ruf gemacht hat, fortwährend im Schwange ging, Die erfte 3bee bes Königthums, welche ben alten Kapetingern, Lubwig bem fiebenten und bem neunten vorgeschwebt hatte, noch nicht realisirt war, wo man noch nicht erfahren, ober es unter ben Unordnungen ber letten burgerlichen Ariegen wieder vergeffen hatte, bag ein König im Lanbe malte. In einigen Provinzen gehörte es zum guten Ton, fich felbst zu helfen; Privatrache war an ber Tagesorbnung und häufig blieben bie Morbthaten ungeftraft; bie Berrenrechte wurden mit leibenschaftlicher Bewaltsamfeit und Sabgter geltent gemacht; bie Beamten ber Juftig hatten entweder feine Autorität, ober fie gaben fich bagu ber, bie Schulbigen bem Gerichte ju entziehen. Der Ronia felbst spricht aus, es gebe Bezirfe, mo Befet und Berechtigfeit verachtet werbe, ber Schwache feinen Schut mehr gegen ben Mächtigen finde, bas Berbrechen nicht geftraft werben fonne.

Besonders bie von dem Mittelpunkt entfernten jurisdictionellen Bezirfe des Parlaments von Paris waren wegen Diefes

Quid memorem, heißt es in einem Gericht von Flechier, Fraudatas operas inopum, quid dura potentum Imperia et praedas turpes caedesque nefandas?

Unwesens verrufen, feiner aber mehr, ale Auvergne, wo bie Regungen bes Abels gegen bie Aufrichtung ber unbebingten Staategewalt immer febr ftart und lebhaft gewefen waren. Der Konig beschloß eine jener außerorbentlichen Berichtofigungen bafelbit balten zu laffen: bie man in Erinnerung an ein Institut ber alten Bergoge von Champagne große Tage nannte,1 und bie einft, im Cobe Michaub, im Jahr 1629 gegen Bewalisamteiten und Unterbrudungen angefundigt waren. Ge war eine Deputation bes Barlaments in Baris, bestebend aus fechzehn Rathen, bem Prafibenten, bem ftellvertretenben Beneralprocurator und einigen anbern Mitgliebern, bie fich im September nach Clermont in Auvergne begab, um bier in ber Form feierlicher Uffifen, wie es Colbert in einem Schreiben an ben Prafidenten berfelben, Rovfor, ausgebruckt bat, bie Schuldigen zu guchtigen - bie ichlechten Richter felbit eingeschloffen -- bagegen ben Guten beigufteben, und ber Gerechtigfeit überhaupt Rachbruck zu verleihen.

Wir haben eine anmuthige und lebendige Schilberung biefer Gerichtssthungen von Flechier, die vielleicht zu viel romantischen Anflug hat, und ben Nebendingen eine überwiegende Ausmerksamkeit widmet, in der doch aber auch die Hauptsacke in ihrer Würde und in dem ganzen Giedruck zu Tage komnut, ben sie in der Welt machte.?

Bor allen andern war der Name Canillae wie in ber Proving so am Hose verrusen: bas erfte Opser, bas die Gerechtigseit sorderte, war der Bicomte de la Mothe de Canillac. Er war nicht der schlimmste von allen, aber nach den Gesesen

<sup>&#</sup>x27; Schäffner, Gefchichte ber Rechteverfaffung Frantreiche, II, 416.

Mémoires de Fléchier sur les grands jours de Clermont publiés par Gonod 1844.

hatte er den Tod verdient. Während bes Krieges der Fronde, wo er die Wassen sür den Prinzen von Condé trug, hatte er gegen einen andern Ebelmann der Provinz, der ihm bei der Werdung von Truppen eine Treulosigseit bewies, Gewaltsthaten ausgeübt, bei denen ein Mord vorgesallen war. Dasür ward er, denn ein großes Beispiel sollte nun einmal gegeben werden, zum Tode verurtheilt. Der Gerichtshof selbst schritt saft mit Widerwillen dazu; auch im Lande regte sich einiges Mitgesühl: wiewohl de la Mothe keine politische Bedeutung hatte, so erinnerte man nicht ganz mit Unrecht an Biron und Montmorency: denn auch in ihm, wie in diesem, siel ein Oberhaupt von großem Namen dem Begriffe der allwaltenden Gerechtigkeit zum Opser.

Es ließe fich nicht aussprechen, welche Wirfung ber erfte Aft ber Strenge in ber Proving hervorbrachte. Alles, mas fich von ber Eigenmacht ber Gewalthaber gebrudt fühlte, athmete auf und erhob fich ju Unflagen gegen biefelben: bas Bolt war burch Monitorien, bie man in ben Kirchen verlas, bagu aufgeforbert worben. Aller Orten feste man bie Ungeflagten ge-Novion ift ftolg barauf, bag er ben Schwager feines Schwiegersohnes festgenommen bat; er will baburch beweisen, baß- er für Niemand Rudfichten habe, wo es ben Dienft bes Konige gelte. Das Unfehn ber Gefete ward in bie Regionen ber Berge getragen, wo man feit Jahrhunderten nichts bavon wußte. Man bemerfte, bag jest bas Erscheinen von Berichtsboten mehr vermöge, als früher eine ansehnliche Machtentwickelung: bie festesten Schlöffer- wurden ihnen geöffnet, Manner von ftolgem Namen unter ber Escorte eines einzigen Befreiten nach Clermont gebracht. Nicht wenige wußten fich bem Gericht burch bie Flucht ju entziehen, fie murben als

Contumazirte verurtheilt. Bei 12000 Sachen find angebracht, und verhältnismäßig viele bavon entschieben worden; oft mit größerer Milbe, als man erwartete, benn nur barauf tam es an, ber Gerechtigseit wieder einen starten Arm zu verschaffen, bamit ein Zeber fühle, baß ein Richter über ihm sei.

In ben Bauern erweckte es ein plöslich aufwallendes Selbstgefühl, daß der König sich ihrer annahm. Ihren Hut tiefer auf den Kopf drudend, singen sie Streitigkeiten mit ihrem Ebelmann an; sie forderten Besisthumer zurud, welche ihre Borsahren drei oder vier Menschenalter früher verkauft hatten: sie meinten, der König schäße keinen andern Stand so hoch, wie den der Bauern. Unter dieser Regierung war nicht zu fürchten, daß sie zu eigentlicher Ungebühr fortschritten; der Gerichtschof selbst nahm eines ihrer wichtigsten Anliegen, die Erleichterung der Frohndienste, in die Hand.

Auch in einigen andern Provinzen finden wir außerorbentliche Gerichtöfitzungen. Die Institute ber Rechtöpflege erschienen noch einmal als Stützen und Berbundete ber foniglichen Autorität.

Nun aber wiffen wir wohl, daß fie mit berfelben fich auch wieber im Gegenfat befanden. Indem bas Königthum ben Begriff bes rechtlich geordneten Staates allenthalben zur Geltung zu bringen Bebacht nahm, hielt es boch zugleich bie Gerichtschöfe felbst in strenger Pflicht.

Besonders eines von den im October 1648 gemachten Bugeständnissen wunschte das Parlament zu behaupten, das schon auf den Antrag der Stände von Blois bewilligte und damals erneuerte Berbot aller und jeder Evocation der vor seinem Gerichtsstuhl angebrachten Sachen. Und was schien billiger und vernunftiger zu sein, als eine von jedem Eingriff unabhängige

Rechtspflege? Aber ber französische Staat meinte sie nicht gemähren zu dursen. Golbert führte aus, daß diese Bewilligung
sowohl früher als zulest ein der Krone auferlegter Zwang gewesen sei, den sie sich niemals habe gefallen lassen; er sam
auch hier auf den Gode von 1629 zurud, der das Recht der
Evecation mit ausdrücklichen Worten seschielt; ein unzweiselhastes, von den berühmtesten Zuristen anerkanntes, mit der
Krone verbundenes Recht der Könige sei es, Streitsachen von
den Gerichten zu entziehen und selbst zu entscheiden. Die
Lehre Richelieu's, daß die gerichtliche Gewalt eine von der
Krone ausgehende und aus den Händen der mit ihr Betrauten zurücknehmbare Autorität sei, war die Ueberzeugung des
Königs und seiner Minister.

Einen eigenthümlichen Einbruck empfängt man von einem charafteristrenden Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder der Parlamente des Reichs, worin von ihrer Gelehrsamseit, ihrer Gemüthsstimmung, ihrem Vermögen und sonstigen Verhalten in furzen und apodistischen Rotizen. Vericht erstattet wird, das sich Colbert vorlegen ließ. Man sieht die Schwächen, welche die Robe verbarg: nicht so sehr den Cinsluß, den ein jeder ansübte, als den, der auf ihn ausgeübt wurde, zuweilen von sehr unerwarteter Stelle her, die Mittel, durch welche alle diese Persönlichseiten beherrscht werden konnten und beherrscht wurden.

Durch biese Menschlichseiten fühlte sich bie Regierung boppelt in ihrem Recht gegen bie, welche sich bieselben zu Schulben fommen ließen. Sie wollte bereits bamals nur noch

<sup>&#</sup>x27; Considérations, sur l'arrest concernant l'abus des évocations des procès à la personne du roi écrites de la main de Colbert. Depping III, 1.

von höheren Gerichtshöfen reben hören, nicht mehr von souveranen; benn bieser Titel bestärfe nur ben Wahn, bag ber Richter fonigliche Verordnungen vernachläßigen durse: in dem Verfahren ber Parlamente liege eine Anmaßung der legislativen Gewalt, die allein dem Fürsten selbst zusomme.

Colberts Sinn war jeboch nicht, die Vorrechte ber Parlamente auf einmal zu brechen: eine schwache Regierung, sagte er, wurde dieß in plöglichem Anlauf versuchen, aber baburch in Gefahr gerathen, daß die solgende alles zurücknehme; eine starte Regierung versahre mit Bedacht und gleichmäßiger Ansstrengung, ohne zu viel Cifer zu entwickeln.

Unter ben Mißständen der Rechtspflege fühlte man feinen so brückend, wie die große Menge entbehrlicher Beamten. Die öffentliche Stimme erhob sich aufs neue gegen die Käuslichkeit und Uebertragbarkeit der Stellen und forderte deren Albschaffung. 2 Dem König ward vorgeschlagen, die Auflage der Paulette sosonia ward vorgeschlagen, die Auflage der Paulette sosonia Greichten der Gebert wollte jedoch so weit nicht gehen, weil es den Familien der Beamten verderblich werden könnte. Junächst ward nur eine Herabsegung des übermäßigen Preises der Alemter beschlossen, durückzustaufen und nach und nach so weit eingehen zu lassen, um die Corporation auf eine mäßige Jahl von Mitgliedern zurückzustühren: die Paulette sollte noch auf eine bestimmte Reihe von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Projet de réforme dans l'administration de la justice par Colbert. Revue rétrospective, II, IV, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie es in einem handidriftlichen Ansfat der Zeit: Moyens saciles, de soulager la France du pesant sardeau des procès (Bibliothet zu München) heißt: »supprimer universellement, indispensablement, irrévocablement la venalité des offices.«

Jahren bewilligt sein. 3m Jahre 1666 verfündigte Ludwig XIV. in einer foniglichen Sigung, bie mit allem gewohnten Geprange gehalten wart, eine Bestimmung über biefe Bunfte, und ließ fie, qualeich mit einigen andern Decreten, Die mehr in Die Kinangen einschlugen, regiftriren. In andern Zeiten murbe bierüber Alles in Feuer und Flamme gerathen fein. Und auch bamals maren biefe Regungen noch nicht gang und gar gebampft. In ber Rebe, mit welcher ber Generalprocurator Bignon bie Aufforderung bes Ranglers beantwortet, zeigten fich noch Epuren oppositioneller Auffassung; nach berselben ward noch einmal ber Borichlag gemacht, wie in ben Tagen, Die ber Fronde vorangingen, Die Rammern zu einer Deliberation über bie gemachten Eröffnungen zu versammeln. Diefer Borfcblag, obwohl von bem erften Brafibenten gurudgewiesen, hielt boch bie Gemuther eine Beitlang in Aufregung: ber Konig wollte ber Cache ichlechtbin ein Ende machen. Auf seinen Befehl berief ber erfte Brafibent bie Rammern gusammen und erflarte ihnen, bag ber Ronig jebe Berathichlagung über bie in ber toniglichen Sigung registrirten Befchluffe verbiete. Auf allen Gefichtern war Ummuth, Verbruß, Befturzung zu lefen: niemand aber magte feinem Befühl Ausbrud zu geben: bie Bersammlung löste fich auf, ohne bag ein Wort gesagt worben ware. Der Brafibent Coigneur, ber in jenem Berichte als ein ftolger, heftiger Mann geschilbert wird, welcher über bas Recht zu halten affectire, um fich Crebit zu verschaffen, war ber erste, ber sich erhob, um hinwegzugeben: von ben übrigen folgte bann einer nach bem anbern. terwarfen fich und erwarteten bas Weitere. !

Richt allein aber über bie Bahl ber Beamten flagte man, sondern nicht weniger über bie Bahl ber Gesete. Der Gebante,

<sup>1</sup> Journal d'Olivier Ormesson, 12. Januar 1666, bei Chervel, 50.

fich von ber hiftorischen Rechtsentwickelung loszureißen und ber neuentstandenen Befellichaft neue Befegbucher zu ichreiben, regte fich ichon bamale mit Unfpruch und Ungebulb. Die Mangelhaftigfeit und Unanwendbarfeit ber römischen Gesetze liege Jebermann por Augen: wurde es nicht beffer fein, bem Reiche ein burchaus neues Gefetbuch ju verleihen? ! Bis ju bem Meußerften wollte jeboch Colbert auch in biefer Beziehung nicht fortgebn, fonbern nur bie Ucbelftanbe heben, bie er fur bie bringenbften anfah. Bu biefem 3mede marb ein Confeil ernannt, in bas man fein Mitglied bes Parlaments, felbft nicht ben erften Brafibenten Lamoignon aufnahm. Außer ben Miniftern bes Königs bestand es aus einer Angahl von Staatsrathen und Requetenmeistern: einer von jenen, Buffort, und vier von biefen bilbeten bann die eigentlich arbeitende Commission, zu ber noch feche Abvocaten herbeigezogen wurden. Der Mann, von welchem, wenn nicht die 3dee, body bie gange Anordnung ber Arbeit ausging; war Buffort, ber Ontel Colberts, beffen rechte hand in dem Procest gegen Fouquet, chen so unermudlich und unbeugfam, und in juribischen Dingen von nicht minberer Fähigfeit und Begabung, als jener in finanziellen. Bunachft ward die Sand an eine Dibonnang über bas Civilrecht gelegt, welche bie Berhaltniffe bes Gerichtshofes felbit nur wenig, und noch weniger bie eigentliche Gefetgebung berührte, vielmehr hauptfächlich nur bas Berfahren betraf. Denn wie ein Dichter ber Zeit es ausbrudt, ben Barppen follten ihre Klauen

<sup>&#</sup>x27;Moyens faciles: ne scrait il pas bon, d'anéantir tout le vieux monde (code?) et rebatir un autre tout de neuf, de purger par un général incendie le royaume de tant de lois afin qu'il puisse passer d'une condition pénible et misérable à un état glorieux et plein de félicité. — Primo établir de nouveau une loy générale, uniforme dans tous les pays d'obéissance.

abgeschnitten werben. Mag bie Orbonnang auch nicht bie überschwenglichen Lobspruche verbienen, bie man ihr bamale gewibmet bat, fo ift boch unbezweifelt, bag fie in ber Cache felbit fo mie im Ausbrud ein großes Berbienft hat; fie hat bem frangofischen Civilverfahren im Allgemeinen bie Form gegeben, in ber es feitbem geblieben ift; im Wefentlichen bat fie felbit ben großen Umfturg einer fpatern Beit überbauert. Wenn bie verschiebenen Artifel von ber Commission ausgearheitet waren, legte man fie bem Confeil vor. Erft in ber Beftalt, in ber fie aus biesem bervorgingen, wurden fie einer Deputation bes Parlaments mitgetheilt, und bier in einer befinitiven Berbandlung nochmals geprüft. Puffort führte von ber einen, Lamoignon von ber anbern Seite bas Wort. Wie fie hier ju Stande famen, fo überbrachte fie ber Ronig felbft am 20. April 1667 bem Barlament, um fie regiftriren gu laffen. 1 Einige Opposition regte sich auch biegmal, man fprach fogar abermals von einer Berfammlung ber Kammern, 2 einer und ber andere ber Biberftrebenben wurde mit momentaner Berbannung belegt. Spater fonnte bie Berordnung burch einige nachträgliche Ebicte, und hauptfächlich burch eine ausführliche Orbonnang über bas gerichtliche Berfahren in Criminalfachen ergangt werben, bie bann weiter feinen Wiberspruch fanben.

Rur fehr uneigentlich könnte man biefe Verordnungen als

Drmeffon bei Chervel 120.

<sup>2</sup> Umb nochmalen tie Ericte und etliche Artitel tes Codicis Ludoviciani (benu tiefe Bezeichnung tes Code civil ward sogleich verbreitet), zu überlesen. Miren sagt: baß tie Könige als Gottes Ebenbildnisse östers Gebed batten ten wiederholten Bitten. Er und bie andern wurden bafür bannisset, nicht weiter jedech als auf ihre Landgilter. Die Nachricht sind in tem Diarium Europäum XVII, 293. Bal. Chervels Ormeisen 50.

eine neue Gesetzebung bezeichnen: sie betrasen weniger bie Rechtebestimmungen selbst, als ben Proces; aber es war schon etwas, daß es der Regierung, welche die Initiative erzeisst, wirklich gelang, die mächtigen Corporationen zu einem mehr gleichförmigen, in den verschiedenen Zweigen zusammenshängenden Versahren anzuhalten, sie überhaupt zur Unterordnung unter einen höhern Willen zu nöthigen. Geie erfüllte damit zugleich ein unläugbares Vedürsniß und machte ihre höchste Autorität geltend.

Der König hatte nicht vergessen, welchen Wiberstand bas Barlament vor einigen Sahren ihm entgegengesett hatte: er besahl, die Acten von 1648 aus ben Registern zu entsernen.

Der König erschien wieber als ber Repräsentant und bie Duelle bes Rechtes und ber Gerechtigkeit, so wie er bas öffentliche Vermögen mit unbedingtem Geheiß verwaltete und ber Mittelpunkt ber industriellen und commerciellen Thatigkeit geworden war. Zebe subalterne Selbstständigkeit, die sich ihm in ben Weg stellen konnte, ward vernichtet oder unterworsen; oder schloß sich ihm in unbedingter Hingebung an, wie es besonders mit der Urmee geschah.

## Militarifche Ginrichtung.

Vorlängst war bas Princip ausgesprochen, bag bas Necht ber Waffen ausschließend ber höchsten Gewalt angehöre; boch war basselbe ben Menschen noch nicht so recht in Fleisch unb Blut gebrungen.

Der brandenburgliche Resident Bed bemerkt (13. April 1667), man babe bie Parlamente nur besthalb noch herbeigezogen, "um ihre Approbation zu haben und ben Gesetzen mit Einstimmung bes Hamptes und ber Untertbanen ihre vollsommene Kraft und Antorität zu geben."

In bem Abel, ber bie Urmee erfüllte, berrichte noch bie Meinung vor, bag ein Jeber fich vor allen an ben halten muffe, burch ben er feine Stellung erlangt hatte: perfonliche Dankbarfeit erschien wie eine Bflicht ber Ehre, felbit noch mehr als ber militärische Gehorfam. Ludwig XIII. sprach einst seine Bermunderung aus, bag ber Gouverneur einer Keftung fich weigerte, fie ihm zu überliefern, benn er habe ihn boch eingesett: Buvfegur machte ibn aufmertsam, bag er niemale eine Stelle auf Bitten eines Dritten befegen burfe, vielmehr in allen festen Blagen Truppen, bie nur von ihm bem Rönig abhängig feien, einlegen follte. Ludwig XIII. hat bieß versucht, und wir saben zuweilen, wie Anmagungen ber Gouverneurs an ben Truppen icheiterten, benen ber Behorfam gegen ben Ronig hober ging; boch mar bie felbftstänbige Autoritat ber Befehlehaber mit nichten unterbrudt. Es war bas Brincip, bas ber Bring von Conbé verfocht, aber auch in ber ihm gegenüberftehenden Urmee machte es fich noch geltenb. Grangfestungen namentlich gemannen bie Gouverneurs baburch eine gewiffe Unabhangigfeit, baß fie zugleich bie Contributionen in ben zu benselben gehörigen Bezirfen eintrieben; bas Factionswesen ber burgerlichen Unruhen und bie zu bem auswartigen Kriege erforberlichen Unftrengungen wirften bagu gufammen, bag es noch immer Gouverneurs gab, welche mit ber Regierung unterhandelten, ftatt fich ihr zu unterwerfen.

Auf ähnliche Weise gehörten ben Generalen ber im Telbe stehenden Kriegsheere einige Truppenabtheilungen besonders an; noch bestanden die Compagnien der Gensbarmen, die entweder von einem Brinzen von Geblüt, oder von einem Marschall, oder von einem Marschall, oder von einem

Mémoires de Physegur 457.

vor ben übrigen einen Borzug selbst im Dienst verlangten, und bie bann wieber unter einander über ihren Borrang stritten. Die alten Regimenter Insanterie, aus den Banden bes sechzehnten Jahrhunderts erwachsen, und regelmäßig eingerichtet, serner die benselben später hinzugesügten Regimenter, die man die kleinen alten nannte, bildeten den Kern der von dem König unmittelbar abhängigen Truppen und waren die Träger des militärischen Gehorsams; aber noch immer genoß der Oberst der Insanterie, welcher die Officierstellen besetze, einer Autorität, die der des Königs Eintrag ihat. Eine Urmee im modernen Sinne war das bei weitem noch nicht.

Die beiben herrschenben Carbinale hatten vieles gethan, um fie bazu umzuformen, aber eigentlich boch nur babin ging ihr Bestreben, jebe andere Clientel auszuschließen, ihre eigene ju grunden. Bohl tam biese ber höchsten Gewalt nicht wenig zu Statten; wie ja bie von Richelieu eingefetten Befehlehaber an ber Grenze zuerft zu Magarin übergingen, und seinen Wiebereintritt in bas Reich und bamit ben Gieg bes Ronigthums bewirkten, aber es leuchtet ein, wie fehr noch Alles mit ihrer Parteistellung zusammenhing. Man hat erlebt, baß Mazarin Truppen, die von Ludwig XIII. in Schan eingelagert waren, aus biefem Blate entfernte, um fie burch folche zu erseben, auf die er unbedingt gablen fonnte. Bielleicht nicht alle, aber bie meiften Gouverneurs ber feften Blage waren von ihm abhängig. Er war nicht allein Turenne's, fonbern bei weitem ber meiften Generale und bamit aller Truppen perfönlich ficher.

Auch in so fern bilbete es für bas Königthum ein großes Greigniß, bag Mazarin feinen Nachfolger befam. Das Princip

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires de Rabutin 1, 103.

ber unbedingten Autorität, das die beiden Cardinale zugleich mit ihrer eigenen versochten, ward jest von dem jungen König selber dargestellt; jene ganze Clientel verschwand oder warf sich zu seinen Füßen.

Nach bem Frieden ware es nicht mehr an ber Zeit gewesen, ben Gouverneurs ber Grenzplätze die Contributionen
ihrer Bezirfe zu überlassen; sie wurden jest auf einen bestimmten Gehalt, der ihnen regelmäßig bezahlt ward, angewiesen,
die Garnisonen auf den Friedenöfuß gesetzt, aus andern Truppen ergänzt, aus den königlichen Cassen regelmäßig besoldet. 
"Einer der größten Schläge", so ruft der Benetianer Grimani
aus, "welchen der König für seine Größe nur aussühren
konnte. Zest wird es den Gouverneurs im Kriege und im
Krieden gleich unmöglich, ihre Plätze für einen französsischen
Großen oder einen auswärtigen Feind zu behaupten, was sie
bischer so oft zu ihrem Vortheil und zum Schaden des Königs
gethan haben."

Unbesorgt konnte man nun die Gouverneurs ber großen Brovingen aus ben vornehmften Häusern nehmen; so wie sie keine festen Plage in ihren Händen hatten, in benen sie sich gegen ben König vertheibigen konnten, vermochten sie für sich selbst nichts mehr: sie wurden nur die Bermittler des könig-lichen Willens.

Den unmittelbarften Anlag gab ber Friedenofchluß gur Entlassung einer großen Zahl von Truppen; aber baburch gewann ber König um fo mehr freie hand, bie übrig bleibenben nach seinem Sinne einzurichten. Biele Officiere ber aufgetösten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orimani: »cosa che rileva molto danaro e non si praticava per lo passato, perché stavano le truppe nelli quartieri d' inverno e nella busca della campagna.«

Regimenter traten in ben militarischen Sauebalt bes Ronige ein, ber jest wie zu einem Seminar für bie Rübrung ber Truppen bestimmt murbe. Mur Mitglieber ber foniglichen Kamilie behielten jest noch Compagnien schwerer und leichter Reiterei; ber König felbst batte eine, beren Capitan er mar, und bie er zu feinen Barben fdlug. Die Stelle eines Colonel ber Infanterie schaffte er bereits im Commer 1661 ab, ba fie burch ben Tob bes jungen Epernon erledigt worden war: bie Mestred be Camp, welche bisher an ber Spige ber Regimenter geftanden, wurden alebann fammtlich zu Colonels Die Besetzung ber Officierstellen bing fortan unmittelbar vom Konig ab. Den Regimentern, bie er behielt, fügte er balb ein neues hingu, beffen Officiere er aus ber Compagnie Mustetars nahm, welche einft fein Vater gestiftet, und welche fast burchweg aus leuten von vornehmer Berfunft bestand. Gben von biesem königlichen Regiment ift bie Weiterbildung ber frangofischen Infanterie vorzüglich ausgegangen. 1 -

Im Jahre 1664 zählte bie französische Infanterie 25,000 Mann, inbegriffen die schweizerische und die französische Garbe, welche zu 9000 Mann angegeben wird; die Reiterei ber Garbe, die früher nur etwa 300 Mann ausgemacht, war auf 1700 Mann gewachsen und erschien nun in den Uebungslagern wieder als ein besonderes Corps; die gesammte Artillerie wird auf 7000 Mann angegeben. So lagen doch bereits die Verhältnisse, daß so viele Truppen zur Besetzung der Festungen und zur Aufrechterzhaltung der innern Ruhe des Landes unentbehrlich erschienen.

Alls bie Zeiten friegerischer wurden und bie wiederhergeftellten Finanzen bie Mittel bazu barboten, neue Regimenter

Daniel: Histoire de la milice française II.

zu errichten, ernannte Ludwig vorzugeweise bie, welche sich seinem militärischen Haushalt angeschlossen hatten, zu Officieren derselben, mit Borbeigehung berjenigen, die nach Hause gegangen waren. Die vacanten Stellen besetze er mit jungen Ebelleuten, die er, wie er sagte, zu bilden beabsichtigte, um sie später als seine eigenen Schüler in allen Corps anzustellen. Die Colonels nahm er gern aus dem Abel seines Hoses, weil dieser allein die Mittel hatte mit dem erforderlichen Glanz aufzutreten, und zugleich den Eiser, dem König zu dienen und zu gefallen, unter den Menschen ausbreitete.

Mit vieler Scharfe haben fich Chelleute von altem Schrot und Rorn über biefe Ginrichtungen beflagt, ale über eine Schule ber Anechtschaft, benn erft habe Jeber, von welcher Serfunft er auch immer fein mochte, gleichsam ein Noviciat bestehen muffen, bann fei eine noch langere fubalterne Stellung gefolgt; bie Erlaubniß, fich bie Stelle eines Colonel ju faufen, habe von bem König abgehangen; nach bem Datum bes Patents hierüber habe fich bann bas fernere Aufsteigen im Dienft ge-Noch immer suchte ber frangofische Abel seine Ehre ausschließend im Kriege: aber für bie freie und eigenmächtige Waffenübung ber früheren Jahrhunderte gab es in ben fpatern feinen Raum mehr; nach und nach mußte fich alles bem Dienft bes Konige wibmen, ber jest bie Mittel befaß, bie fein Großvater fo schmerzlich entbehrt hatte, feine Truppen zu besolben und eben hierauf gestütt ben Bedingungen regelmäßiger Kriege= ordnungen zu unterwerfen. "Es gibt feinen Cbelmann," fagt einer unferer Benetianer, "ber nicht Golbat mare: 1 ohne Rudficht auf Bequemlichfeit ober Bortheil fuchen fie ben Rrieg,

¹ »L'applicatione sola di chi è gentilhuomo è palla d'armi.« Morosini 1671.

wo fie ihn immer finden; ihr vornehmfter Bunfch ift, fich Beifall zu erwerben, vor allem ben ihres Furften."

## Drittes Capitel.

Der Ronig in ben erften Jahren ber Regierung."

In ben Berichten ber Gesandten, beren Ausmerksamseit auf den emporwachsenden Fürsten gerichtet war, findet man wenigstens einige Notizen über ben Eindruck, den er in ben Jahren seiner Jugend machte.

Schon in seinem zehnten Jahre fiel nach bem Berichte Nani's ber Ernst und bie Burbe seiner Erscheinung auf; er schien sich zur Melancholie zu neigen: man hielt für möglich, daß er menschenschen, vielleicht selbst einmal grausam werben könnte.

Er war sunfzehn Jahre alt, als eines Tages ber venetianische Gesandte Michel Morosini in der Unterhaltung mit
ihm absichtlich, um sich einen Begriff von seinen Fähigkeiten
zu verschaffen, das Gespräch auf öffentliche Angelegenheiten
brachte. Er bemerkte, daß in seinem Geiste etwas keime und
lebe, und glaubte alles Gute voraus sagen zu dursen. Besonbers von den Grundsägen der katholischen Kirche und von
ber Nothwendigseit, sie zu stügen, zeigte sich Ludwig XIV.
durchbrungen. Man hörte, daß er den Sigungen des Conseils
mit Ausmerksamteit beiwohne, zuweilen eine eigene Meinung
äußere, ohne sedoch darauf zu bestehen, von denen, die mehr
wußten, sich belehren ließ und den Dingen weiter nachsragte.

In seinem achtzehnten Jahre erschien er jeboch von Geift

und Charafter noch wenig ausgebildet; man wußte nicht, ob er nicht einst eben wie sein Vater die Regierung in die Sande eines Andern werde sallen lassen. Wie schon seit einigen Jahren sein vornehmstes Vergnügen in militärischen Uedungen bestand, in Aufrichtung und Erederung kleiner Castelle, Anwendung der Feuerwasse, so schien er nach nichts als nach Wassenthaten und Kriegsruhm zu verlangen.

Bon jeher warb seine bem Alter entsprechende Schönheit bewundert, damals auch seine Fertigseit in allen körperlichen Uebungen, — wie er nach der Sitte der Zeit sein Ballet tanze, sein Pferd tummle, — seine jugendlich ausblühende Mannesstraft. Bon sinnlichen Ausschweisungen hielt er sich noch einige Jahre später vollkommen frei. Dem Papit Alterander, der darnach fragte, ward im Jahre 1659 wie es scheint mit gutem Grunde versichert, der junge Kürst sei noch so rein, wie er aus der Tause gehoben worden. 2 Auch sür gestig undedeutend hielten ihn Die nicht mehr, die ihm nahe standen. Daß er die Autorität des Gardinals nicht schmälerte, galt nicht mehr sür einen Beweis von Unfähigseit, sondern von Vertrauen und Hingebung. Man setzte voraus, daß er den Anweisungen, die er von demselben erhielt, einst durch seine Regierung Chre machen werde.

Nur bas erwartete man nicht, baß er ben Fleiß haben ober bie Zeit finden burfte, bie zur Erledigung ber Geschäfte erforberlich fei. Aber es gehörte zum Ehrgeiz bes Königs, auch in

Sagrebe: »vogliono che egli habbi un ascendente prospero, come altresi un naturale simile del padre, assai proclive a lasciarsi reggere dal favorito. A Auch Sagrebo flagt über die Bernachläßigung feiner Erziehung: »non è coltivato da alcuna scienza.

<sup>2</sup> Duneau in Champollione Ret: 587.

biefer Beziehung bie Meinung, bie man von ihm hatte, nicht allein zu erreichen, sonbern zu übertreffen. Er richtete fich feine Boche fo ein, bag er Montage, Donnerstage, Freitage greimal, Dienstags und Sonnabenbs einmal Sigung mit seinen Ministern ober auch seinen juribischen und geistlichen Rathgebern hielt; nur Mittwoch und Sonntag hielt er fich zu einem Ausflug nach Berfailles ober einer anbern Erholung frei. Aber er fand auch Zeit zu militärischen Uebungen in ber Rabe ber Stadt, ju öffentlichen und privaten Audienzen, jum Empfang und jur Beantwortung gablreicher Bittschriften. Daß bie papftlichen Schreiben, welche bei ihm eingingen, in lateinischer Sprache abgefaßt waren, ließ er fich einen Unlaß fein, benn er glaubte fie felbst lefen und verstehen zu muffen, feinen alten Lehrer Perefire noch einmal herbeigurufen und bie abgebrochenen Uebungen in ber lateinischen Sprache wieber aufzunehmen. ! Alle feine Rrafte, feine gange Thatigfeit wibmete er ber Erfüllung feiner Pflicht.

Ob bas nun aber reines Pflichtgefühl war, ober nur lebendig angeregter Chrgeiz? ich bente, ausschließend weber bas eine noch bas andere.

Welche Gefühle konnte ein Fürst in sich tragen, bessen Jugend mit Stürmen, wie er sie ersahren hatte, erfüllt gewesen war. So weit sein Gedächtniß in seiner frühesten Kindheit zurückreichte, hatte er sich selbst als den von Gott bestimmten Vertreter aller weltlichen Autorität im Reiche bestrachtet, von allem Widerstreben sich persönlich beleidigt gefühlt. Waren es nicht eben die in Person von ihm in seierslichen Sigungen ausgesprochenen Anordnungen, gegen welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimani: »Si è applicato ad apprendere maggiormente la lingua latina, in che spende alcuna ora del giorno.«

fich bie Fronde erhob? Er hatte einft, um Aergerem juvor= gufommen, feine Sauptstadt bei Rachtzeit verlaffen muffen; ein andermal hatte man bie Garbinen feines Bettes meggezogen, um bie in bas Palais Gefommenen, bie ihn nicht noch einmal flieben laffen wollten, von feiner Unwesenheit zu überzeugen, feine Mutter hatte ihn unter Gebet für feine legitime Autori= tat in ben Rampf mit ben Pringen geführt; er hatte ber Schlacht zugeschen, welche fur biefelbe vor ben Thoren von Baris geschlagen wurde; bann hatte er in bem fpanischen Rriege, ber zugleich zur Wieberheiftellung ber Macht im Innern geführt wurde, felber bie Waffen getragen, Stenay bem Bringen von Conte abgewonnen. Wie follte ibm irgent etwas mehr am Bergen liegen, ale biefen jo perfonlichen Rampf nun vollends burchzuführen, alle bie zu unterwerfen, welche fich seinem Gebot zu entziehen getrachtet hatten; sein fürstliches Celbstgefühl burftete nach biefer Benugthnung. Er war in ber glücklichen lage, sich babei nicht als ein Zwingherr vorkommen zu muffen, benn nach fo viel wiberwärtigen Unruben faben bie Frangosen jest in ber Serstellung einer gesetzlichen Serrs schaft felbst ihr Beil. Im Gegenfaß mit ben Berfundigungen ber Fronde fam nunmehr bei ihnen bie Doctrin von bem leis benben Gehorfam auf, nach welcher es bem Bolfe, auch wenn es von seinem Fürsten Unrecht leibet, barum boch nicht freifteht, bie Waffen gegen ihn zu ergreifen, weil bieß noch viel größere Uebelftanbe bervorbringen wurde; einen Fürften burfe man nicht nach ben Regeln bes Privatlebens richten; man werbe einen Strom nicht troden legen wollen, weil er fich zuweilen über seine Ufer ergieße. 1 Und auch babin ging bie

¹ Gilhon: Le ministre d'état p. 111, ch. VIII, 287. »Il faut

öffentliche Meinung, bag ber König ohne Bunftling noch allmaltenben erften Minifter regieren muffe. In ausführlichen Unmahnungen ward Lubwig gewarnt, es nicht bahin fommen, feinen Sejanus, feinen Alvarez be Luna über feine Befchluffe Berr werben ju laffen;1 es ware beffer, er wurde ein Tyrann über fein Bolf ale ein Sclave Anberer. Den jungen Fürsten befeelte ohnehin ein tiefer Wiberwille gegen ein folches Berhaltniß. Sein Berg fchlug ibm, wenn er beim Stubium ber frangofischen Beschichte auf bie Sausmeier unter ber erften, ober bie von ihrer Unthätigfeit hergenommenen Beinamen einiger Konige ber zweiten Dynastie fam. Welchen Ginn hatte es auch, die Monarchie herstellen zu wollen, ohne ben Monarchen? Denn bier vor allem ift jur Ausbildung ber Bewalt auch ihr Träger erforberlich. Ein selbstherrschender König mar nothwendig; burch ben Sieg war es Lubwig XIV. geworben; er nahm fich vor, ein Konig zu fein wie er fein muffe. Er befaß von Natur bie jum Gefchaft ber Regierung erwunfchteften Eigenschaften, richtigen Berftant, gutes Bebachtniß, feften Willen. Er wollte nicht allein ein weifer ober ein gerechter ober ein tapferer Fürft fein: nicht allein vollfommen frei von frembem Ginfluß, unabhangig im Innern, gefürchtet von seinen Nachbarn, sonbern alle biefe Borguge wollte er zugleich besiten. Er wollte nicht allein fein, noch viel weniger blos icheinen, er wollte beibes: fein und bafur gelten mas Aus einigen handschriftlichen Aufzeichnungen, Die von ihm übrig find, erfennt man, wie fehr ihm bieß am

croire que la première puissance n'entre pas légitimement dans le train de la vie civile.«

<sup>&#</sup>x27; Balgace Discours VII. im Ariftipp ift ausbrucklich hiegegen ge-richtet.

Bergen lag. Gine ber Regeln, Die er fich vorschreibt, ift: nie einen Befdluß in ber Gile ju faffen, benn ein folder murbe ber Reife entbehren; eine andere: niemals fcmeichlerifden Soffnungen zu vertrauen, benn unter bem Ginfluß berfelben handle man folecht, und rebe nicht beffer; 1 eine britte: alles was er zu fagen habe, vorher zu erwägen, um Reputation zu gewinnen und zu behaupten. Wenn man ihn im Felbe, hauptfächlich bei ben Belagerungen mitten unter morberischem Rugelfeuer die vollste Rube behaupten fab, fo zweifelte man wohl, ob bas naturlicher Furchtlofigfeit ober vielleicht ber Erwagung juguschreiben fei, bag nur eine folche Saltung ibm bei bem tapfern Abel und in ber friegliebenben Ration Unseben verschaffen werbe. Geine natürliche Belaffenheit warb burch bas Gefühl bes fur ihn an feiner Stelle Beziemenben gestärft. Die Damen bes Sofes beflagten, bag er ben erhabenen Baben feines Beiftes nicht ben freieften Lauf-laffe; fie wurden bann noch glangenber erscheinen - bag er fein Gelbft allzusehr in bie Schranken ber Majeftat einschließe. Aber er wollte nicht glangen fur ben Augenblick, fonbern Ginbrud machen auf immer. Geine Worte follten nur gereifte lleberzeugungen murbig aussprechen. 2 3m Gesprach mit ihm follte man erfennen, bag er bie Cachen, um bie es fich banbelte, vollfommen verftebe, bie Dienschen, bie babei gebraucht

<sup>1 »</sup>Se garder de l'espérance: mauvais guide.« Aus ben Dictaten Lutwigs XIV. in ter Rote sur les mémoires de Louis XIV. in Reailles Mme. de Maintenon II, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3. Beffuet: »La noblesse de ses expressions vient de celle de ses sentimens et ses paroles précises sont l'image de la justice qui règne dans ses pensées.« (Oraison funèbre de Marie Thérese.) Grimani: »Parla non con prolissità ma aggiustatamente e con parole le più proprie.«

wurben, fenne, burchschaue; er fagte eben was er fagen mußte, nicht mehr, nicht weniger. Bas er fich anfangs als Gefet aufgelegt haben mochte, ward ihm burch Gewöhnung gleichsam Natur. Go hatte er feinen an fich fraftigen Rorper burch Mäßigfeit und unabläffige ftrenge Leibebübung, bie bisher fein einziges Bergnugen gewesen mar, noch fraftiger gemacht; er brachte ben gangen Tag zu Pferbe zu, ohne Sipe ober Kalte ju icheuen, ohne Ermubung an fich fpuren ju taffen; zu jeber Stunde fonnte er fchlafen ober fpeifen; Unitrengung und Genuß schienen ibm ein Spiel zu fein. Die batte er einer Bemuthebewegung über fich Raum gegeben, nicht einmal ber Freude, geschweige benn ber Traurigfeit ober bem Schreden; von Launen ließ er fich nicht amvanbeln. 1 Er war voll Rudficht im Umgang, namentlich gegen bie Damen, auch gegen Frauen geringfter Berfunft; verbindlich felbst gegen bie, benen er etwas abschlug, erfinberisch, um eine Gnabe, bie er erwies, burch fleine Aufmertsamteiten noch angenehmer ju machen. Niemals erlaubte er fich einen anzuglichen Scherg, viel weniger hatte er einem Unbern einen folden geftattet. Bemerfte er etwas Ungeziemenbes, fo liebte er nicht barauf ju achten, ließ aber nach ber Sand eine Warnung ergeben. Er war verführerisch, hinreißenb, wenn er es fein wollte, in bemfelben Grabe aber fcredlich, wenn er gurnte. Denn auch ju gurnen hielt er fur toniglich. Geine Stirn war, wie man fich ausbrudte, mit bem Blig bewaffnet. Man ftaunt ihn an, wie Boffuet fagt, und fühlt fich

<sup>&#</sup>x27; Giuftiniani: "Le sue inclinazioni e divertimenti sono stati sempre l'armi la caccia la danza e li cavalli —; pare la natura habbia in esso studiato di produrre un huomo che per legge di essa più che per quella del regno habbia a dominare a quei popoli.«



von ihm angezogen, man liebt ihn und fürchtet ihn. hobe Bestalt, von jener Schonheit, bie in bem Ebenmaß aller Glieber befteht, und Jebermann in Die Augen fallt; Die braune, beinahe bronzene Farbe feines Befichts, bas burch bie Kinberblattern, beren Spuren es trug, boch nicht verunftaltet war, ftimmte ju bem Ausbrud ber Energie, Die fein ganges Befen athmete. In ben mancherlei Bilbern, bie von ihm übrig find, erscheint bas Gefühl ber Macht, - mit nichten eigentlich felbstherrisch, was ihr nicht entspräche, sonbern wo ihr gehuldigt wird, theilnehmend, wo fie über besiegte Feinde triumphirt, beinahe bedauernd, - aber immer unverfennbares Gelbstgefühl; bie Dube bes Befehlens nimmt man nicht mehr mahr; alles gehorcht und beugt fich von felbit. venetianische Wefanbte Biuftiniani fagt, es fcbien als fei es bie Absicht ber natur gewesen, in Lubwig XIV. einen Mann hervorzubringen, ber burch perfonliche Borzüge wie burch bas Lanbesgefet ber Ronig biefer Nation fein folle.

Wollte man unter absoluter Monarchie eine folche Staatsgewalt verstehen, wo jede Existenz von bem Dafürhalten bes Fürsten abhängt, alle Kräfte besselben von seinem unmittelbaren Gebot beherrscht werden, wo bem höchsten Willen nur bie gleiche und unbebingte Unterwürsigseit Aller gegenübersteht, — eine solche war die Monarchie Ludwigs XIV. nicht.

Es ist auffallend, daß auch biefer König, wenn gleich in viel minderem Umfang als Carl VII., Heinrich IV., boch nicht ohne Analogie mit ihrem Beispiel für rathsam hielt, einige der vornehmsten Großen des Reiches durch ansehnliche Geldzahlungen sich zu verpflichten. Seinem Bruder Philipp — dem Stammvater bes Hauses Orleans — gewährte er mit nichten eine durch Gouvernements und fürstliche Rechte

ausgezeichnete Steltung, wie sie früher den Brüdern des Königs zu Theil geworden war: aber er gab ihm außer einer
guten Apanage auch noch eine Pension von einer halben Miltion, die seinen Gehorsam fesselte. Wie oft hatten Prinzen
in dieser Stellung — in den alten wie in den neuesten Zeiten
— die Ruhe des Reiches gestört; Philipp von Orleans war
vollsommen unterwürfig. So erhielt auch der Prinz von Conti
eine Pension und dessen Gemahlin eine noch reichlichere. Aufeiner zusällig erhaltenen Liste sinden sich die Namen des Herzogs
und der Herzogin von Bourbon, der Prinzen de la Roche sur
Don, der Grasen von La Marche; reiche Geschense wurden
Jahr sur Jahr ausgetheilt; an der Tagesordnung sind Gelbanweisungen, deren Bestimmung dem Schameister verborgen blieb.

Die ursprüngliche Absicht und bas ergriffene Brincip muße ten babin führen, die Erblichfeit und Rauflichfeit ber Memter völlig abzuschaffen; wie gewaltsam aber auch vorgeschritten warb, unenblich weit blieb man von bem vorgestedten Biele entfernt. Tros aller Reductionen blieben noch mehr als 45,000 Memter, welche einen Kaufpreis von mehr als 400 Millionen barstellten. Die Befoldungen, welche ber Staat bafür zahlte, waren unbebeutent, bas Einfommen aber, bas burch bie Befälle entstand, überaus ansehnlich, und nur einen geringen Theil bavon empfing ber Staat burch bas Droit annuel jurud. Nicht allein aber bie Alemter ber Juftig und Finang, auch bie Beamtungen im foniglichen Saufe, bie Officierstellen in ber Urmee wurden gefauft; man hat berechnet, bag biese mit jenen zusammen gegen 800 Millionen Kaufpreis tragen tonnten; alles Gelber, die in bem allgemeinen Sanbelsverfehr beffer hatten verwendet werden können, und durch beren Unnahme bie regelmäßige Staatsgewalt fich gleichsam Schranfen

308; fie hielt für nöthig, ihre Diener burch ben Bortheil ihrer Familien an sich zu fesseln.

Bon allgemeinen Standen war nicht die Rede, aber nicht ohne eigenthumliches Leben waren die Provinzialstände, welche immer die Ausmerksamkeit der Regierung sorberten.

Ein Beispiel ift Languedoc, wo bie Berordnung Richelieu's, welche bie Stante gwar befteben ließ, aber ihnen bas Steuerbewilligungerecht entzog, in ben Unruhen ber Fronbe widerrufen worden war. 1 Die Regierung machte einen Berfuch fie zu erneuern, ftand aber aus mancherlei Grunden bavon ab. Die Stanbe von Langueboc traten in bie Gerechtsame jurud, welche fie por Richelieu ausgeübt, hatten und immer fnüpften fich lebhafte provinziale Bewegungen an ihre Bufammenfünfte. Die Capitule von Toulouse stellten bie populare. Partei bar; bie bobe Beiftlichfeit und ber Abel hielten fid) meiftens an bie Krone, boch bedurfte es in ber Regel noch ber Einwirfung ber Regierung auf Die einzelnen Mitglieber, wenn fie mit ihren Untragen burchbringen wollte. Durch Gelbgeschenke und personliche Begunftigungen erlangte fie bann in ber Regel reichlichere Beifteuern, ale ihr nach ben Festsebungen Richelieu's bestimmt maren.

Die ministerielle Correspondenz über die Berhättnisse der Provinzialstände bietet übrigens nicht viel Erfreuliches. Man nimmt da nur immer ein Widerstreden localer und persönlicher Interessen und beschränkter Aufsassung gegen überlegene Einsicht und umfassende Gesichtspunkte wahr. Um ihre ganze Wirksamteit zu übersehen, müßte man freilich noch die Acten der Versammlungen vor sich haben. Die Thatsache ist, daß provinzialständische

<sup>&#</sup>x27; Extrait du registre de la session des états de Languedoc; tenue en 1659 bei Depping Correspondance administrative 1, 13.

Verfassungen in einem Theile bes Reiches in voller Wirkfamfeit bestanden; in den neu eroberten Provingen, wie unter anderm in Artois, wurden sie aufrecht erhalten und anerkannt.

Indem Alles ben Monarchen und feinen Bestrebungen bulbigte, waren boch bie antimonarchischen Meinungen nicht erstickt. Noch einmal ist die Aeußerung vorgefommen und bem König hinterbracht worden, Die beste Verfassung für Franfreich wurde eine Theilung bes Gangen in verschiedene Provingen fein, beren sich jebe für sich felbst regiere; bie Monarchie tauge nicht für Frankreich. Undere gab es, welche mit richtigem Befühl ben Frieben von Bervins für angemeffener hielten, als ben westphälischen und ben pyrenäischen, so vortheilhaft biese für Franfreich waren; benn nur im Gefolge ber gelungenen Eroberungen fei es zu einer fo großen Ausbehnung ber monarchischen Gewalt gefommen. Dan nannte fie in ber gelehr= ten Conversation bie Bompejaner. 1 Die Facultat von Angers hat ein Buch verbammt, in welchem bie Entstehung bes Staates aus ber Berrichsucht und Gewaltsamfeit ber Menschen gegen einander hergeleitet wurde; Fürsten und Magistrate fchienen nur ba ju fein, um bas Bolf biefen Leibenschaften ju opfern.2 Dem König selbst ift einmal eine Rundgebung bes Saffes in wilbester Form entgegengetreten. Gin Mensch aus ber Auvergne, ber bie jum Beweise feines Abels geforberten Documente nicht berbeischaffen fonnte, brach, ale ber Konig auf feine Borftellungen barüber nicht einging, in ben Ausruf aus, ber Same Ravaillace sei nicht untergegangen. 3 Man fann benfen, baß

<sup>&#</sup>x27; Guy Patin III, 491, 593.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Argentré Collectio judiciorum 111, 2, 340.

<sup>3 &</sup>quot;Che la razza di Ravigliac non era ancora estinta.« In Ginținiani's Relation von 1668, we ich allein tiefe Berichte finte.

er bafür bußen mußte. Ein andermal ward eine Frau, der er eine Bitte abschlug, beleibigend gegen ihn, und als sie bafür bestraft werden sollte, rief sie mit heftigem Gebahren bas Volf zum Beistand auf. Der König, dem man hierauf den Rath gab, seine Audienzen lieber auszusetzen, folgte demselben boch nicht, es hatte ihm unwurdig geschienen.

Bereinzelte Kundgebungen, die aber bas Dafein eines unbezwungenen unversöhnten Elementes in der Tiefe der Nation beweisen: die Religion des Königthums herrschte, aber sie fand noch Widerstrebende. Zur völligen Durchführung der monarchischen Ides gehörte die allenthalben sichtbare, alles umfassende, in alles eingreisende Thätigkeit des Königs und der Glanz seiner Erscheinung.

· Unter ben Momenten, welche ihren Sieg beförberten, ift feiner von größerem Ginfluß, als bie übereinstimmenbe Tenbeng ber Geiftlichfeit.

Nicht als hatte sich ber französische Clerus bem Königthum gerabehin untergeordnet. Er hat dem König durch den Mund von Deputirten, die dem Hose selber angehörten, zu erkennen gegeben, daß seine Borrechte so alt seien oder wenig jünger als die der Krone, daß der König, so vollkommen auch seine Souveranetät sein möge, doch die geistlichen Privilegien nicht antasten werde; sie seien nicht auf Menschenwillkur, sondern auf die Religion gegründet, ihr Princip sei ein göttliches. So erkannte auch der König an, daß die ansehnlichen Gelbsummen, die der Clerus von Zeit zu Zeit ihm

<sup>&#</sup>x27; Das war Er. Majesiät neue Ordnung, alle Dienstag offene Audienz zu geben und Klagen und Supplicationen selbst anzuhören und zu richten, umb solchergestalt aller Welt zu zeigen, daß seine Person allein den gesammten französsischen Staat regieren thäte. Diarium Europ. XVII, 255.

bewilligte, ein freies Befchent feiner Ergebenheit feien; wenn feine Beamten entgegengesette Unfichten behauptet hatten, fo eilte er bieselben von fich abzulebnen. Woran ihn in jeber anbern Beziehung bas Gelbstgefühl verhindert haben murbe, bas war ibm in biefer burch ben Begriff ber Religion, ber er fich mit Bergnugen unterordnete, fogar geboten. In ben Unruben ber Fronde hatte ber Clerus nach furgem Schwanfen gemeinicaftliche Cache mit ber Rrone, namentlich auch gegen bas Parlament gemacht. Die Befdluffe, burch welche biefer Berichtshof ben Carbinal Magarin verurtheilte, hatten bas Corporationegefühl bes Clerus aufgeregt, ber eine folche Unma-Bung ber weltlichen Berichtsbarfeit unerhort fant; felbft bei bem Berbrechen ber beleidigten Dajeftat habe ber Ronig einen Bifchof boch nie anders als burch geiftliche Richter gur Rechenschaft gezogen. Bas bie Krone felbft fpater gegen Ret verfügte, erregte lange nicht einen fo heftigen Wiberfpruch, ba ihre Anordnungen mehr politischer als jurisbictioneller Ratur waren, und bie Regierung zulett auch felbft ben auf bem geiftlichen Begriff beruhenben Forberungen bes Glerus Rechnung Wenn bei ben Streitigfeiten gwischen ben geiftlichen und ben weltlichen Berichten bie Frage entstant, welchem Theile ber Ronig fich forberlich erweisen follte, fo zweifelte er feinen Augenblid, bag ber Borgug ber Beiftlichfeit gebuhre. Die Bewilligungen bes Clerus erwieberte er mit Bugeftantniffen, bie, wie bie Ausbrude, in benen fie ertheilt wurben, zeigen, ihm zuweilen fast felbft über bas Dag beffen, was ber fouveranen Gewalt angemeffen fei, hinauszugeben ichienen. 1

<sup>&#</sup>x27; Discours de Mr. d'Aligre 19. Mai 1665. S. M. vous remet et à vos officiers une partie de sa jurisdiction ordinaire, par

Die Beiftlichen führten ibm ju Bemuthe, bag ber Beborfam, ben bas Bolf ibm leifte, ihren Ermahnungen auguschreiben fei; burch fie allein werbe es unterrichtet, welche Ehrfurcht und welchen Dienft es bem Kurften ichulbig fei, bag Gott von ben Unterthanen unbebingte Treue forbere. Wie feit bem Concordat alle Ronige, fo hatte Lubwig XIV. freie Sand über bie Befegung ber Stellen. Er verwaltete bieg Recht in bem Bewiffeneraih, ben er fich aus feinem alten Lehrer Berefire, feinem Beichtvater Unnat und einem ober bem anbern hoben Beiftlichen, beffen er ficher war, g. B. bem Ergbischof Marca, zusammensette. Das vornehmfte Geschäft beffelben . war, die Eigenschaften bes jur Befegung einer vacanten Stelle in Betracht fommenben Canbibaten ju erwägen. Bon allen äußeren Rücffichten hatte man fich aber noch immer nicht los: gemacht. Bei Vergebung ber Abteien fab man gern auf geleistete Dienste; bei Besetzung ber Bisthumer war es wenigstens ber Brunbfat, ben geiftlichen Eigenschaften ben Borgug gu geben. Gine große Entfagung geborte fur bie Bifcofe bagu, wenn sie ihre Blide nicht unaufhörlich auf ben Dienst bes Königs richten follten, von welchem ihnen jebe Beforberung und Ehre fommen fonnte. Daß ber Konig ihre Brarogative ichutte und mehrte, brachte eine allgemeine Befriedigung hervor, und befestigte ihre Ergebenheit, welche in Beiten wie biefe, wo bie Beistlichen sich ber Religion mit Gifer annahmen, unfehlbar eine große Wirffamteit auf bie Menschen audüben mußte.

Ein anderes Moment bot der Hof dar, an welchen alles sich anschloß, was durch Geburt ober Rang ein höheres conséquent de son autorité, dont les souverains sont et doivent être communément sort jaloux. Procès verbaux IV, 893.

Unfeben im Reiche befaß. Unter Magarin, ber mancherlei Freunde bedurfte, hatte man, offene Schmeichelei mit verftecter Drohung verbinbenb, 1 Gnaben geforbert; wie gang anbers unter bem Konig. Dhne bagu aufgeforbert zu fein, nach feinem Ermeffen, feiner Bahl wollte er feine Onabenbeweife ertheiten; er war nicht fparfam bamit, aber von ihm allein hing alles ab. Gin großes Ereigniß mar es, als ber Ronig fich entichloß, bie erlebigten Stellen bes h. Beiftorbens, beren man fiebzig gablte, auf einmal zu befegen. Die Klagen berer, bie ein Recht barauf zu haben glaubten und übergangen wurden, zeigen am besten, wie unenblich viel einem Jeben an biefer Ehre gelegen mar. Buffp Rabutin ftellte feine Unfpruche verfonlich bem Konig vor; er fühlte fich tief gefrantt, baß fie nicht berudfichtigt murben. 2 Gine andere Auszeichnung fonberbarer Art führte Lubwig XIV. ein; er ertheilte burch Brevet bas Recht fich in bie Farbe ju fleiben, bie er felber trug; und bie Pringen von Geblut buhlten um biefen Borgug. 3 Den Sinn, in welchen fie fich Alle um ben Konig gruppirten, erfennt man unter anderm aus bem Ritterfpiel, bas im Juni 1662 mit großer Bracht gehalten murbe, bemfelben, bas bem Plate bes Carouffel feinen Namen gegeben hat. Es waren funf Quabrillen, von benen iche andere Farben trug und eine andere Ration reprafentirte: Romer, Berfer, Türfen, Mohren, Ruffen; jebe unter einem Führer von höchstem Rang. Der König führte bie erfte Schaar, welche Romer barftellte; seine Devise mar bie Conne, bie bie Wolfen zerstreut.

<sup>1</sup> Bgl. Beliffon Histoire de Louis XIV. I, 26.

<sup>2</sup> Baltenaer: Mémoires sur Mme. de Sevigné II, 296.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Buffy: L'usage des adversités, Mém. III, 335. »J'en fus vivement touché, ne m'en trouvant indigne par aucun endroit.«

Bon ben Rittern feines Befolges führte ber erfte einen Spics gel, ber bie Strahlen ber Sonne reflectirt, ber anbere einen Lorbeerzweig, benn biefer Baum fei ber Sonne heilig, ber britte einen Abler, welcher feinen Blid nach ber Conne richtet. Bare es nicht ein Spiel, fo murbe es an Ibololatrie ftreifen. Alle Devifen ber erften Schaar find in bemfelben Sinne; bie ber übrigen beuten ihn an. 1 Es ift als ob fie alle aufgaben, für fich felbst etwas ju fein; fie find nur infofern etwas ale fie im Beihaltniß ju bem Konig fteben, ein 216glang von ihm. So verhielt es fich allerbings, baß jebes Beichen ber Gnabe fie gludlich, bie minbeste Ungunft eben fo ungludlich machte. Bon ber Billigung ober Digbilligung bes herrn bing nun einmal bie gegenwärtige Geltung und bie Buversicht auf bie Butunft, Steigen und Kallen, in biefer Ordnung bes Staates etwas ober nichts fein, unwiderruflich ab. Aber es lag auch etwas Unberechnetes barin, bas aus jenen unerflärlichen Gefühlen ftammt, die einen Sof zusammenhalten. Colbert, mit allen feinen Berbienften, feiner Energie und Strenge, warb burch ein Wort niebergeworfen, bas ber Konig gesagt haben follte. Der Konig hielt für gut ihn auf feinem Krankenlager zu besuchen und ihm Muth einzusprechen: fein Rath war, er folle fich von feiner Melancholie ergreifen laffen, und wie bie Sachen ftanben, war bieg Wort und biefer Befuch eben bas mahre Beilmittel fur ihn.

Bir burfen hier einen Blid auf ben hof ber Damen werfen, um fo mehr, ba in ben Beziehungen, bie fich ba

Le grand carouzel du roi ou la course de bague, ordonnée par S. M. Ensemble le nombre de brigades ou quadrilles leur disposition le couleur de leurs livrées etc. (2. 3mmi 1662.) Paris 1662.

bilben, das Aleußere der Majestät zurüctwich, und der Fürst als ein junger Mensch, wie Andere sind, erschien, lebensbesgierig und leidenschaftlich angeregt.

Königin Unna von Desterreich meinte nach ber Bermablung bes Königs, ber babei mehr ihrem bringenben Bunfche als bem eignen Ermeffen folgte, und nach bem Tobe bes ihr gulett eher wiberwärtig geworbenen Carbinals noch ein gludliches Alter vor fich ju feben. Ihr zweiter Cohn vermählte fich mit ber Tochter Carle I. von England, bie ben Namen Benriette führte, wie ihre Mutter. Es waren alles Enfel und Enfelinnen heinrichs IV. Die hatte man angenehmere Tage verlebt, als balb im Anfang ber Regierung zu Fontainebleau, wo bie gange Familie fich vereinigte. Königin Unna bachte nun noch einen Sof nach ihrem Bergen zu bilben. Wenn fie bort mit ihren beiben Cohnen und beren Gemahlinnen etwa auf bem Canal bas Frühstud einnahm, fo beeiferten fich ber Bring von Conbe und ber Bergog von Beaufort, benn fein Geringerer hatte fich ber Barke nabern burfen, ihnen alle personlichen Dienste zu leisten. War es nicht ein Triumph, ihre Wiberfacher aus ben Zeiten ber Fronte fo weit gebracht ju feben? Die Konigin-Mutter ordnete felbst bie Bergnugungen und Reftlichfeiten an. Niemand founte ihr anmerfen, baß fie fich alt ober ber Welt abgewandt gefühlt hatte.

Richt lange aber follte biefe Zufriedenheit, biefe Zuverficht und Rube bauern.

Die Gemahlin bes Königs, bie nur Ein leibenschaftliches Gefühl, bas ber Liebe zu ihrem Gemahl, übrigens hauptsächlich geistlich flösterliche Hinneigungen nahrte, trat vor ber Herzogin von Orleans zurud, welche bie Welt liebte und von ihr geliebt warb. Eine eble feingebildete Gestalt, von

einer Anmuth, welche alles was in ihre Nahe tam entzuctie; von vornehmer Haltung und babei hinreißender Bertraulichfeit; von zugleich richtig benkendem und glanzendem Geift. Was an Andern gefiel, glaubte man an ihr erst zu verstehen, so ganz eigen und original ließ sie es erscheinen.

Da nun auch ber Bergog von Drleans weber geiftige Regfamteit noch Bilbung befaß, wie er benn beghalb oft von bem Ronig verspottet wurde, so bilbete fich zwischen biesem und ber Bergogin ein Berhaltniß gegenseitigen Bohlgefallens aus, bas bie Befellichaften eigenthumlich belebte. Bis tief in bie Racht verweilte man in ben iconen Gebolgen, bie bas Schloß umgeben. Konigin Unna warnte bie Bergogin, bie aber barauf wenig achtete, ba ihr Berhaltniß ohne Zweifel unschulbig mar. Balb aber fnupfte fich ein anberes baran, von bem man bas nicht fagen fonnte. Der König faßte eine entschiedene Leibenschaft für eines ber Soffraulein ber Bergogin, Louise be la Balliere. Buerft fah bas mehr aus wie ein jugenbliches Spiel; ber König verließ etwa beim Nachhausefahren bie Caroffe, in welcher er ber Bergogin Befellschaft leistete, um in bem Wagen, in welchem ihr Fraulein faß, einen Plat zu suchen; es scheint felbft, als habe er bamals noch eine andere Reigung gehegt; balb aber warb bas Berhaltniß von beiben Seiten fehr ernftlich. Die junge Dame, beicheiben und gart von Natur, ward ebenfalls von Leibenschaft für ben König ergriffen; fie flich einft aus einem Unfall von Gifersucht in ein Kloster; ber König, in seinen grauen Mantel gehüllt, begab sich bahin und brachte sie an ben Sof ber Berzogin zurück. Daß bie La Balliere seine Reigung erwieberte, war bas mahre Mittel ihn auf immer zu feffeln; er wandte fich ab, wo er einen Bweifel an uneigennütiger perfonlicher Singebung begen fonnte.

Königin Unna unterließ nicht ihn aufmertfam zu machen, wie fehr er bie Bflicht gegen feine Gemablin hieburch verlete; ber Konig geftant fein Unrecht ein, feine Bernunft, fagte er, lehre ihn baffelbe, aber fie fei feiner Leibenschaft zu ichwach, es moge eine Ungnabe bes Simmels fein, aber er fühle auch nicht einmal ben Wunsch fich loszureißen. 1

Roch eine andere Wirfung brachte biefe Berwickelung am Sofe hervor, jum Nachtheil ber Ehrenbame ber Ronigin-Mutter, Duchesse von Navailles. Gie hielt in ihrem Rreife auf bie ftrengfte Beobachtung ber Gitte; ber Ronig gerfiel einmal mit ihr barüber und grollte ihr; als er ihr wieber begegnete, ging er in fich und reichte ihr bie Sant. Aber Frau von Ravailles hatte eine Gegnerin an ber Dberhofmeisterin, Brafin von Soiffons, welche ber Befellschaft ber Herzogin von Orleans angehörte und nicht wenig bazu beitrug, bieselbe angenehm zu machen. Unter biefer Einwirfung bilbete fich boch ein unfreundliches Gefühl gegen bie Ducheffe, bas baburch gesteigert murbe, bag auch fie einmal bem Ronig von bem Unrecht fprach, bas er feiner Gemablin gufuge; bei ber erften Belegenheit entfernte er fie, trop ber Bunft, in ber fie bei ber Königin-Mutter ftant, fammt ihrem Gemahl vom Er fühlte fich burch ihre Unmahnung beleibigt, und fagte, er wolle und muffe fie bas empfinden laffen, fich an ihr rachen. Er verhehlte auch biegmal nicht, bag feine Leibenschaft ftarfer sei als seine Erwägung. Ludwig hatte vollkommen bas Befühl eines Cohnes gegen feine Mutter; in einer ihrer Rrantheiten hat er einmal eine Matrage berbeibringen laffen,

<sup>&#</sup>x27; Motteville 40, 206: »Qu'il avait fait ce qu'il avait pu pour se retenir d'offenser dieu, et pour ne pas s'abandonner à ses passions, - mais qu'elles étoient devenues plus fortes que sa raison.« 18

um die Nacht am Fuße ihres Bettes zuzubringen, angefleibet wie er war, und jeden Augenblick zu den erforderlichen fleinen Handreichungen und Diensten fertig. Aber ihre Gegenvorstellung in dieser Sache, wo sie doch Necht hatte, wirkte nichts bei ihm. Einmal schien es wohl, als mache ihr Misversgnügen Eindruck auf ihn, und er versprach die Berbannte wieder zurückzurusen. Dieß Bersprechen zu halten aber siel ihm dann zu schwer. Er gab dem Herzog ein Gouvernement, was die Konigin, da es doch wieder ein Zeichen von Gnade war, deruhigte; aber am Hose mochte er weder ihn noch seine Gemahlin wieder sehen. Er hätte gefürchtet, wenn er seiner Mutter hierin nachgegeben hätte, die Meinung zu veranlassen, als sei er seines Hoses nicht vollkommen und ausschließend Meister.

In Bezug auf sein Liebesverhältniß sorgte er nur dafür, baß es feine Wirfung auf die Geschäfte gewann. Er hat seinen Ministern einmal gesagt, würden sie bemerken, daß irgend eine Frau Einstuß dieser Art auf ihn gewinne, so sei es ihre Pflicht ihn darauf ausmerksam zu machen, er verspreche ihnen dann sich binnen 24 Stunden von einer solchen Berbindung soszureißen.

Seine öffentliche Stellung, bas war sein Grundsas, sollte nie von einem Privatverhältnisse berührt werben, in Beziehung auf ben Staat wollte er nichts als König sein.

Boffuet gibt sich in seinen politischen Abhandlungen viele Mühe absolute Gewalt und Willfür zu unterscheiben; die höchste Autorität soll nach ihm ber Ausbruck ber Religion und ber Gerechtigkeit sein. Ich weiß nicht, ob Ludwig XIV. biesen

<sup>&#</sup>x27; Motteville: »Le roi ne pouvoit soussirir que le disgracié reçut des graces par d'autres mains que les siennes.«

Gebanken mit Bestimmiseit ergriffen hatte. Junachst sah er sich als ben Herrn an: als einen solchen jedoch, bem vor allen die Pflicht obliege, die allgemeinen Interessen aufrecht zu erhalten: er spottete ber Engländer, die ihrem König die Mittel, diese Pflicht zu erfüllen, nicht bewilligen wollten; seine Marime war, so zu versahren, als wenn nichts im Bessonbern sein Eigenthum sei und boch alles eben ihm gehöre.

Welcher politischen Meinung man auch huldigen mag, Niemand kann leugnen, daß biese Monarchie, wie sie war und immer mehr wurde, eine der größten welthistorischen Erscheinungen ist.

In ihr leben noch alle Elemente bes romanisch germanis ichen Staates, welche von jeber mit einander in so mannichfaltigen Begenfaten geftanben und lange Zeitraume mit ihrem Rampfe erfüllt haben: ber Abel mit feinen Rangesvorrechten, bie fich nicht von bem Konig berschrieben, ber Clerus, ber fich in gewiffem Bezug ihm gleich ftellte, ber britte Stant, junachst reprasentirt von ben Corporationen, welche ihre Rechte erfauft hatten und als wohlerworbenes Eigenthum betrachteten; ihrer Gelbstftanbigfeit eingebente Provingen, bie bewegliche gahrungevolle Sauptstadt, eine bas ihr aufgelegte Joch ungern tragenbe, gur Emporung gegen Abel und Beamte geneigte Bauernschaft. Nun aber war ihr Wiberftreit, ihr felbstftanbiges Thun und Treiben am Enbe. Freiwillig ober gezwungen folgen fie alle einem einzigen Willen. Der König halt fich für verpflichtet, bie Stante gleich boch ju ichagen, benn feiner fei entbehrlich, und glaubt, es fei feines Umtes, einen gegen ben anbern, alle gegen ben auswärtigen Feind zu vertheibigen. In bem Clerus foll bie Religion in voller Uebung, in bem Abel Chre und Unterordnung, in ben Parlamenten Sandhabung

bes Rechtes, jenseits ihrer Prarogative erscheinen; ber Burger wird burch bie inbuftriellen Beftrebungen ju einem eigenthumlichen leben geforbert, in ben Bauern fieht ber Konig bie Proviantmeifter bes ganbes und nimmt fich ihrer eifrig an. 2118 ein besonderes Berbienft bes Ronigthums bezeichnet er es, daß die bewaffnete Macht, welche unentbehrlich fei, gehindert werbe, Gewaltsamfeiten, ju benen fie fonft fcreiten murbe, ju begehen. Indem er aber bie Erhaltung ber Rechte und bie Korberung ber Wohlfahrt Aller ju feinem 3med macht, liegt es ihm boch fern, burch Berathung ju finden, wie bieg gefchehen folle: benn wolle er Stande berufen, fo murben fie nur mit einander in Entzweiung gerathen; Die höchste Macht behielt er fich felber vor. Er übte fie mit Mannern aus, bie gang von ihm abhangig waren, und feinem Willen feinen anbern Wiberstand entgegensegen fonnten, als einen folden, ber aus ber Forberung ber Sache felber entsprang. Bon ben Unterthanen wollte er nichts als unbebingten, blinden Behorfam. Behorsam galt ihm an fich ale Berbienft: jebes Biberftreben ale ftrafmurbigee Berbrechen. 1

Furwahr eine ber größten Stellungen, bie ber Mensch auf Erben ergreifen faun, bie eine ungeheure Berantwortlichfeit in sich schließt, eine unenbliche Fähigfeit voraussest.

Das persönliche Selbst faßt fich auf als ben Inbegriff ber allgemeinen Intereffen; bas Ich wird ber Staat. Ift es fahig bie Aufgabe, die es sich sest, zu erfüllen, die Persönlichseit

<sup>&#</sup>x27;Ascanio Giuftiniano Relatione. »E principalissima massima, che non sii illustrata la Francia d' altro splendore, che dal proprio volere. Egli è stabilito in qualità di solo monarca, ogn' altro ascritto nell' ordine d' una cieca ohedienza, custodita con l'eccesso del premio e del castigo.«

babin zu erweitern, bag ber Gevante bes Staates in ihr aufgeht?

Und wenn sie, wie fle ift, burch sich selber herrscht, wurde nicht zu ihrer absoluten Selbstbestimmung gehören, bag auch von außen her ihre Autonomie burch nichts eingeschränft wurde?

## Diertes Capitel.

Bolitifches Berhaltnig Lubwigs XIV. gu ben europäifchen Staaten. Devolutionstrieg.

Das Bleibenbe ober vielmehr ununterbrochen Fortgehenbe war bas Leben am Hofe; unter ben täglichen Vorfällen beffelben erscheinen bie Hanblungen, die eine Beziehung zu ben auswärtigen Mächten haben.

Das erste, was nach bem Sturze Fouquets wieder größeres Aussehen erweckte, war ein Rangstreit zwischen dem französischen und dem spanischen Botschafter in London. Man sollte kaum glauben, daß der Gegensatz gewisser Ehrenansprücke historische Bedeutung haben könne. Aber Ludwig XIV. wollte, da er nicht Kaiser sein konnte, wenigstens unter den Königen die erste Stelle einnehmen; da ihm Spanien diesen Rang streitig machte, gab er seinem Gesandten, Grasen Estrades, den Austrag, die Sache bei der nächsten Gelegenheit zur Entscheidung zu bringen. Diese bot der Einzug eines neuen schwesdischen Botschafters dar. Estrades sammelte alles, was französischen war, um sich; er ließ selbst Bewassnete über das Meer kommen, um seiner Carosse und ihrem Gesolge den Ehrenplatz hinter dem Einziehenden zu siedern. Aber der

ivanische Gesandte. Baron Batteville, war nicht gemeint, ju weichen: außer ben Spaniern, bie ibn umgaben, sammelte er eine Uniahl handfester Englander um fich; wie benn bie Bevölkerung von London überhaupt mehr auf spanischer als auf frangofifcher Seite war. Durch beren Bulfe gelang es ihm, nicht ohne blutiges Sandgemenge, an jenem Tage ben Blat zu behaupten: er folgte triumphirend, allen andern voran, bem Einziehenden. Darüber aber gerieth nun ber frangofische Hof, vor allem Ludwig XIV. felbft, in eine Aufregung, bie gu einem Bruch bes faum geschloffenen Friedens führen zu wollen ichien: icon fab man bie jungere Konigin von Frankreich in tiefer Niebergeschlagenheit, weil ein Krieg zwischen ben beiben Menschen, die fie am meisten liebte, ihrem Bater und ihrem Gemahl, bevorstehe. Der spanische Sof trug jedoch Bebenfen, Die Sache weiter geben zu laffen: Philipp IV. wollte mit feinem Schwiegersohne nicht rechten: er rief Batteville ab und gab feinen Befandten an ben verschiedenen Sofen ben Befehl, fich aller Concurrent mit ben frangofischen zu enthalten. 2. Marg 1662 ließ er hierüber bem Konig Ludwig eine friedliche Erkfärung machen. Ludwig XIV. legte fie babin aus, baß ber König von Spanien ber frangofischen Krone überhaupt ben Vorrang vor ber feinen einräume. 1

Sin ahnlicher Ehrenstreit schien sich mit England zu entspinnen, als Carl II. einst die Forderung ausstellte, daß alle andern Flotten, wo sie immer der englischen begegnen möchten, vor derselben die Segel zu streichen hätten, und die Weigerung der Franzosen, sich darein zu fügen, mit einer Art von Orohung erwiederte. Ludwig XIV. schrieb hierauf seinem Gesandten,

¹ Procès verbal, contenant la declaration que le Marquis del Fuente a fait a S. Mé. bei Dumont VI, II, 403.

man fenne ihn augenscheinlich in England noch nicht, daß man in diesem Tone mit ihm rebe: es gebe feine Macht auf Erben, die ihm mit solchen Erklärungen etwas abgewinne: Ungluck könne ihm begegnen, nichts in der Welt aber wurde ihm Furcht einflößen. Aber der vor Kurzem in England restaurirte König fühlte sich eben so wenig geneigt, wie der durch den Krieg erschöpfte spanische, es zum Neußersten sommen zu lassen. Was das Meer jenseit des Kap Finisterre betraf, so gab Carl II. seinen Anspruch in aller Korm auf; und surs Erste war dieß den Kranzosen genug. Nicht als ob sie den Borzug Englands für die benachbarten Meere anerstannt hätten, aber sie hielten nicht für nothwendig, sich sosort in Streitigkeiten darüber einzulassen.

Als Gegenleiftung für ihre Nachgiebigkeit erwarteten bie Englanber, baß Lubwig XIV. ber Republik Holland, mit welcher er seine Berträge so eben erneuerte, bas Necht bes Fischfangs, bas sie berselben in ihren Gewässern streitig machten, nicht garantiren werde: aber er beachtete biesen Bunsch nicht: er wollte ein Necht ber Berfügung über bie See ben Englandern weber bireft noch indirekt zugestehen.

Die inneren Zustände von England waren weit davon entfernt, ihm Rucksichten gegen biese Macht auszulegen, sie bienten ihm vielmehr, einen Vortheil über sie davonzutragen, auf den er mit Recht den größten Werth legte.

Bei dem ersten Anschein der Möglichseit einer Restauration in England hatte Mazarin den Gedanken gesaßt, die dabei unvermeiblichen Frrungen zu benutzen, um Dünkirchen, von dem wir wissen, wie ungern er es einst dem Protektor überließ, für Frankreich zurück zu gewinnen. <sup>1</sup> Wie aber in

<sup>1</sup> Mazarin an Turenne 6. Sept. 1659.

andern Begiehungen, fo blieb auch in biefer bie Ausführung bes von bem Carbinal Beabsichtigten bem Ronig vorbehalten. Man fonnte nicht fagen, bag es ihm viele Muhe gefoftet batte; bie befinitive Unterhandlung barüber ift eigentlich von England, wo es zugleich eine Cache ber innern Parteiung war, begonnen worben. Mont, ber Abmiral und ber Schatsmeifter waren bagegen, ber Rangler Clarenbon und ber Bergog von Dorf waren bafur. Diefe machten geltenb, bag bie Erhaltung ber Garnison und bes Plates selbst einen Aufwand verursache, ber mit bem Bortheil, ben berfelbe gewähre, nicht im Berhaltniß ftebe; icon muffe man fur bie Summe, bie er tofte, schwere Zinsen gablen. Ihr vornehmftes Motiv war jeboch, baß fie bas restaurirte Ronigthum burch bie enge Berbindung mit Franfreich ficher ju ftellen meinten; fie munichten bas Belb ju haben, um einer möglichen Emporung Biberftand leiften gu fonnen; ber Bergog von Dorf bringt mit einem Gifer in ben Marschall Turenne, Die Abfunft zu befürworten, als fei bas Beil beiber Reiche baran gefnupft; er fah barin bie Grundlage ihrer fernern Union. Die vornehmite Schwierigfeit lag in ber Bestimmung bes Preises, ber endlich auf 5 Millionen Livres firirt wurde. Colbert fant es nicht gang leicht, bie Summe aufzubringen; er nahm bagu bie Beibulfe ber Provingialftanbe in Unfpruch, benen er unter anderem ben Bortheil, welcher ber Religion aus ber Wieberherftellung bes Katholicismus an biefem Drte erwachsen werbe, ju Gemuth führte.2 Dem Ronig fam

<sup>&#</sup>x27; In her Continuation of the life of Clarendon II, 390 finhet fich biefi Motiv: "the king declaring that (the sum) should be preserved for some pressing accident as an insurrection or the like which was reasonably enough apprehended." Girabes an Turenne 21. Aug. 1662.

<sup>2</sup> Schreiben an ben Churfürsten von Maing 9. Dec. 1662. »N'y aurais nul regret quand j'aurais payé le double de ce qu'il me coute.«

ber Preis anfangs übertrieben vor, aber er anderte seine Meinung, als er im Jahr 1662 Dunfirchen selbst in Augenschein nahm; dann sprach er vielmehr seine Verwunderung aus, daß ihm ein so wichtiger Plat um jene Summe gelassen worden sei; er hatte noch zweimal so viel bafür zahlen können.

Diesem Uebergewicht, bas sich in ben ersten Berührungen bes jungen Königs mit Spanien und England zeigte, war bie Stellung analog, bie er in ben beutschen Angelegenheiten einnahm.

2

ñ.

11 3

1

ir.

13

Pine.

190

W11.5

11 12

in i

to !

FE.

1 83

390 =

10 al

21,35

) and

Durch ben rheinischen Bund, ber im Jahr 1658 geschloffen, 1660, 1663 erneuert wurde, befaß Ludwig einen Ginfluß im beutschen Reiche, welcher ber Autorität bes Raifers, wenigstens in ben westlichen Rreisen, entweder gleichfam, ober fie vielleicht Der Bund hatte fich eine formliche Verfaffung noch überwog. gegeben; nicht allein aber ber Bunbesrath, fonbern auch eine Reichsbeputation, welche wie biefer in Frantfurt tagte, waren in unzweifelhafter Abhangigfeit von bem Konig von Franfreich. Der Churfurft von Maing, Johann Philipp von Schönborn, war fast mehr ber Kangler bes Konige ale bes Kaifere; er hat Die Keftungewerfe von Maing mit frangofischen Gubfibien ge-Durch ben Grafen Wilhelm Fürstenberg, beffen Sabgier bie Frangofen gleichsam aus Grundfas benutten, 1 beherrschten 3m Jahr 1661 fchloß König fie ben Churfürften von Coln. Lubwig XIV. eine Alliang mit Trier, und ließ es nun fein vornehmftes Beftreben fein, auch ben Churfurften von ber Pfalz au gewinnen: bann wurde er bie Dehrheit im Churfurstenrath für fich gewonnen haben. Damit gelang es ihm nicht fogleich,

<sup>&</sup>quot; »Comme je veux bien faire de la dépense aux choses dont je tire de l'avantage, je puis me prévaloir de son humeur.« Unbmig XIV. an Gravet 25. Aug. 1662.

aber um fo ficherer rechnete er barauf, bag er bei bem Reiches tag, ber im Jahr 1663 wieber zusammentrat, bie Reichefürften für fich haben werbe. Er bemufte fich, jede Entzweiung, bie zwischen feinen Freunden und Berbunbeten jum Ausbruch ju fommen brobte, beigulegen, benn er wollte bem Sofe von Bien bas Bergnugen eines folchen Schauspiels nicht machen. Er felbit vermied forgfältig, bie Differeng ber Confessionen gu berücksichtigen; beiben Parteien wollte er verbunden sein. Merfwürdig, bag er einmal mit bem Bebanten hervortrat, ben fatholischen beutschen Glerus mit bem frangofischen ju gemeinschaftlichen Schritten gegen ben romischen Stuhl, welcher bie Rechte bes einen wie bes andern verlette, ju vereinigen. Und wie machtig erschien er auch fonft im Reiche. 1664 fab man ein fleines frangofisches Beer, ju Pferd und ju Bug, mitten burch Deutschland gegen Erfurt ziehen, um, einer von bem Raifer ausgesprochenen Achtserflärung gemäß, biefe Stadt bem Churfürften von Maing ju unterwerfen. fürft Johann Georg I. von Sachsen, ber bas Schutrecht über biefelbe ausübte, hatte wohl gegrundeten Unlag gehabt, fich eine Einmischung biefer Urt ju verbitten. Aber er mar von ber Größe und Macht bes Königs von Franfreich, ben er vielmehr nachzuahmen bachte, als zu befämpfen, verblenbet; er fcbloß einen Bertrag mit bem Churfurften von Maing, um ben feine Minifter nichts wußten; feine Truppen bienten nur, bie Unterwerfung ber Stadt ju erleichtern. 1

Die größte allgemein-europäische Ungelegenheit jener Jahre

Bgl. hierüber Beliffon, ber sich bezieht auf "Memoires, que j'ai tiré de l'Allemagne« 191. Man sieht jedoch, baß alle biese Momente ber französischen Einwirfung auf Deutschland noch einer ganz andern Erörterung bebürfen.

lag in ben erneuerten Ungriffen ber Domanen auf bie abenblanbischen Machte, bie Benegianer in Canbia und bas Saus Defterreich in Ungarn. Nachbem ber pyrenaische Frieden geichloffen worben, machte Bapft Alexander VII. ben Berfuch. eine Lique ber wieber mit einander verföhnten driftlichen Fürften gegen bie Turfen ju Stanbe ju bringen. Auf wen aber hatten bann feine Blide fich erwartungevoller richten follen, ale auf ben König von Franfreich, bei weitem ben machtigften von allen. Auch wies Ludwig XIV. ben Untrag mit nichten von fich, obgleich er, wie er fagte, babei ben commerciellen Bortheil seiner Nation im Drient und vielleicht auch bie Sicherbeit ber bortigen fatholischen Christen gefährbe; vielmehr erbot er fich, im Berein mit feiner rheinischen Alliang, Die bagu fehr willig war, ein ansehnliches Beer ins Felb zu ftellen und nach Ungarn ben Türfen entgegenzuschicken. Bebeutung feines Erbietens aber erschrecte mehr als fie erfreute. Es war nicht im Ginne bes Raifers, eine fo ungewöhnlich zahlreiche und ftarte Waffenmacht, aus feinen Begnern jufammengefett, unter ber Rührung feines erflarten Nebenbuhlers im Reiche und in feinen eigenen Bebieten auftreten zu feben. Auch ber Bapft empfing bas Erbieten mit faltem Schweigen. Die Frangofen meinten, ein anberer Bapft wurbe bafur eine feierliche Dantfagung in St. Beter veranstaltet, ben Konig ale ben Beichüper bee Glaubene gepriefen haben; Alexander VII. fuchte bie Rachricht eber ju verheimlichen. Endlich wurden Berhandlungen eröffnet, in benen aber junachft von allen Seiten nur Schwierigfeiten ju Tage famen. Unter anderem hatte fich ber Raifer in feiner Bollmacht als bas Saupt bes Bolfes ber Chriften bezeichnet; 1

1 »Caput christiani populi.« Précis des négociations qui



ber König von Franfreich protestirte laut gegen eine solche Bezeichnung, bie sowohl ber Ehre bes papstlichen Stuhles, als seiner eigenen wiberstreite. Der Herzog von Crequy, ber als französischer Gesanbter nach Rom geschieft wurde, bemerkte gleich in einem seiner ersten Berichte, daß bie ganze Unterhanblung in Rauch aufgehen wurde.

Aber es geschah etwas noch Schlimmeres. Wie so oft unter Denen, die sich zu einer orientalischen Unternehmung verbinden sollten, so kam damals der zwischen dem französischen und dem römischen Hofe lang angesammelte alte Hader zu vollem Ausbruch.

Bwifchen Papft Alexander VII. und Cardinal Magarin hatte eine Art von Monsignoreneifersucht geherrscht, bie sich zuweilen in anzüglichen Meußerungen, welche bann auf beiben Seiten befannt wurben, ergoß und alle Begiehungen ber beiben Bofe mit gegenseitiger Bereigtheit verfette. Die Frangofen zeige ten fich anmagend und wegwerfend, die Romer bitter und Much zwischen bem Bergog von Crequy, beffen rachfüchtig. bloßer Name bie frangofische Faction in Italien erweckte, und ben Bermanbten bes Papftes Alexander, die ber entgegengesetten angehörten, gab es feinen Augenblick Frieden. Bergog verfaumte anfange, ben papftlichen Bermanbten feinen Befuch zu machen; ber Papft ließ bagegen bem Konig ben Bunfch ausbruden, bag er ben Bergog abberufen moge. biefer gegenseitigen Spannung, bie fich von oben ber nach unten ausbreitete, geschah es nun, bag aus einer Streitigfeit zwischen einigen Franzosen und ber corfischen Garbe in Rom ein Tumult entstand, in welchem mehrere Frangofen umfamen, eurent lieu à Rome en 1661 et 1662 bei Michaub: Histoire des eroisades V, 449.

auf ben Bergog felbft, ale er fich auf bem Balton zeigte, geschoffen, seine Gemablin, Die eben burch bie Stadt fuhr, infultirt murbe. Der Gefanbte zweifelte nicht, bag biefe Unbill ihm von ben Berwandten bes Papftes felbst angeftiftet fei, er verließ bie Stadt; ber Konig, ber feine Meinung theilte, forberte fur bie bem frangofischen Ramen angethane Schmach glanzende Benugthuung, und beschloß, fie fich au erzwingen, wenn fie ihm nicht freiwillig gegeben wurbe. Daß ber bamalige Governator ber Stadt, Cardinal Imperiali, auf ben Bunich bes Bapftes biefen Voften verließ, genügte ibm mit nichten, ba berfelbe es freiwillig zu thun ben Unichein annahm, und balb barauf jum Legaten von Romagna erhoben wurde; ber König fab barin mehr eine Belohnung als eine Strafe. Auf eine Erflarung bes Parlaments ju Mir, baß Avignon ju ben Domanen bes Konigs gehore, bie feiner feiner Borfahren hatte aufgeben burfen, murbe bas papftliche Wappen in biefer Stadt abgenommen und bas fonigliche an-Um aber ben Papft noch naber ju berühren, gefcblagen. nahm fich ber König ber Bergoge von Parma und Mobena in ihrem Streit mit bem romischen Stuhle an, 1 und ließ eine nicht unbebeutende Truppenschaar über die Alpen giehen, und in ben befreundeten Staaten eine Stellung nehmen, welche Rom felbst bedroben konnte. Sierauf fah fich Alexander VII. genöthigt, bie ihm gesetten Bebingungen anzunehmen, fo bemuthigend sie auch waren. Der König gab Avignon jurud; es ichien ihm für fein Unfehn in ber Welt ein noch größerer Gewinn, daß er feinen Freunden ben Werth feines Schutes vor ben Mugen von Europa barthat. Denn bas war bie ausgesprochene

¹ Edriftwechsel bei Desmarais: Histoire des demêlés de la cour de Rome avec la cour de France. Preuves 109 f.

Marime ber Minister, aus jedem widrigen Vorfalle einen Vortheil zu ziehen. 1 Im August 1664 erschien ber Carbinalmepot Fabio Chigi als Legat in Frankreich; er wurde mit allen seinem Range gebührenden Chren empfangen, von den Prinzen von Geblüt, vom Clerus, der Stadt, vom Parlament und dem Volk; dann aber begab er sich zu dem Könige, um demselben persönlich in den im Voraus sestgeseten Formen seine Entschuldigung über das Vorgefallene zu machen. Der Glanz seiner Erscheinung diente nur, um den Glanz des Königs an seinem Hose zu erhöhen.

Das stolze Selbstgefühl Ludwigs brückte sich barin aus, daß er auch ohne jene Ligue dem Kaiser, der indeß durch die Demanen in sehr ernstliche Bedrängniß gebracht war, aus seine Bitten eine Hulfsmacht nach Ungarn zusendete. Die Franzosen wünschten sich nichts besseres, und stellten sich mit Freuden ein. Zu denen, die ihren Weg durch Deutschland nahmen, stieß eine Abtheilung derjenigen Truppen, die seden gegen den Papst bestimmt gewesen waren, aus Italien. Man weiß, wie viel sie zu dem großen und rettenden Siege, den die Kaiserlichen bei St. Gotthard ersochten, beigetragen haben.

Gine andere Unternehmung gegen die Macht der Ungläubigen, der Bersuch, auf der afrikanischen Kuste eine Ansiedlung zu gründen, war nicht glücklich; ein bereitst gewonnener Plat mußte den energischen Angrissen der umwohnenden islamitischen Bopulation gegenüber wieder ausgegeben werden. Doch gelang es dem Herzog von Beausort, der die klotte commandirte und an der Kuste freuzte, sich einen gesurchteten

<sup>1 »</sup>Che consisti la prudenza nel sapere dalli mali accidenti cogliere vantaggi del proprio padrone.« (Grimani.)

Namen unter den Barbaresfen zu machen und die Rüste der Provence vor ihren Anfällen einigermaßen sicher zu stellen.

Ueberhaupt aber lag es nicht im Geiste Ludwigs XIV., wie seine ritterlichen Borsahren die Sache der Christenheit im Orient zu führen; von dem Schwung der Hingebung und der Phantasie der mittleren Jahrhunderte war nichts in ihm; seine Streitfräste, wie Leibnig ihm einmal vorgeschlagen hat, etwa nach Aegupten zu wenden, hatte feinen Reiz für ihn; er schritt auf dem Wege der Machtentwicklung einher, welche der letzte große Minister angebahnt hatte: ohne Schwanken, noch auch bewußte Wahl; denn in diesen Bestredungen war er erzogen und ausgewachsen. Durch die Festsehungen bes pyrenässchen Friedens waren sie mit nichten abgeschnitten, sondern erleichtert.

Das erfte Land, bas fie ernstlicher zu empfinden befam, mar bas Herzogthum Lothringen.

Carl IV. von Lothringen hatte aus Beforgniß vor ber anwachsenden Uebermacht Frankreichs nicht wenig dazu beigetragen, daß der große Krieg dieser Macht mit dem Hause Desterreich zum Ausbruch fam; aber was er vermeiden wollte, war dadurch eben geschehen, sein Land war von den Franzosen eingenommen worden; nach tausend Wechselfällen der allgemeinen und persönlichen Begegnisse mußte er erleben, daß die Spanier in die Bestimmungen des pyrenäischen Kriedens einwilligten, die ihm nur eine sehr unvollständige Herstellung seiner Besitztümer gewährten. Ein Theil derselben, Barrois, wie wir wissen, sollte geradezu an Frankreich sallen, das eigentliche Lothringen ihm zwar zurückgegeben werden, aber doch nur sehr geschwächt und geschmälert.

Einer ber erften Falle, in welchen bie großen Machte, ber

europäischen Convenienz zu Liebe, befinitiv über bas Gebiet eines Dritten verfügte. Die Spanier schritten sehr ungern bazu, benn sie wußten recht wohl, wie viel ihnen an ber Unabhängigseit von Lothringen gelegen war; baß sie einwilligten, war ein Beweis ihrer Rieberlage und ihrer Schwäche. Herzog Carl war barüber empört, er erschien noch selbst bei ben Conferenzen, machte bem spanischen Minister bie bittersten Borwürfe über ben schlechten Lohn, ben er für seine Dienste bavon trage und weigerte sich, die ihn betreffenden Bestimmungen bes Friedens anzunehmen.

Stellt man sich auf ben Standpunkt jener Berhältnisse, so konnte er nichts besseres thun, als sich ruhig halten und für eine völlige Herstellung eine andere Combination der Beltverhältnisse erwarten. Aber er suchte sein Heil bei Denen,
beren natürliches Interesse es war, ihn zu Grunde zu richten.

Buerst wandte er sich an Mazarin, ber auch sehr geneigt war, ihm Barrois, auf das er keinen Werth legte, zurückzugeben, dagegen aber einige neue Zugeständnisse sorberte. Der Herzog ließ sich in der That dazu herbei; noch eine Menge nicht unbedeutender Abtretungen gab er nach: hauptsächlich aber, er räumte den Franzosen eine große Militärstraße ein, in der Breite einer halben Lieue, von Verdun nach Met, von Met nach dem Elsaß hin, mitten durch sein Gebiet, mit vollem Eigenthumsrecht. Ein neuer großer Berlust der lothrinzisschen Seldsständigkeit; der Herzog ließ ihn sich gefallen, weil er damals, unter dem Einsluß seiner Schwester von Orleans

Dajarin an Le Tellier 6. Nov. 1659. »Don Louis me fit un grand recit des persecutions que le duc de Lorraine lui faisoit, qu'il ne lui avoit pas laissé un quart d'heure de repos.« Lettres 1745 II, 273.

und ber Buifen, ben Bebanten hegte, fich gang und gar an Kranfreich anzuschließen. Zuerst suchte er seinem Neffen und bereinstigen Erben, Carl, Die reichste Bringeffin von Frantreich, Mabemoifelle be Montpenfler, jur Gemablin ju verschaffen, benn beren Besithumer hatten ber Familie wenigftens zu einigem Erfat für ihre Berlufte gereicht. Aber bie Bringeffin bachte entweber ihren Neigungen zu folgen, ober fich mit einem wahrhaft mächtigen Fürsten zu vermählen. verschmähte es, Bergogin von Lothringen in bem vertheibigungelofen Buftande ju fein, in welchem fich bieß land nunmehr befand. In ber einmal eingeschlagenen Richtung bis jum Meußersten fortschreitent, und überbieß migvergnügt über bie Regungen von Eigenmacht und Wiberstreben, Die fich unter feinem Abel zeigten, machte Bergog Carl bierauf ben Borfchlag, bag bas gefammte Lothringen nach feinem Tobe an Franfreich übergeben folle, wenn bagegen ben Bringen vom-Saus Lothringen ber Rang frangofischer Pringen von Geblut unmittelbar nach benfelben, und zugleich bie Aussicht auf bereinstige Nachfolge im Reiche zugestanden werbe. Es war bas alte Intereffe bes Saufes Buife, tas icon in bem fechzehnten Jahrhundert verfolgt worben mar: biefes hatte an bem Range ber regierenben Linie von Lothringen Theil genommen. Mit Bergnugen ging ber König barauf ein, zumal ba ihm bann unverweilt bas Recht zufiel, in ber einzigen Festung, bie bem Herzog noch übrig war, Marfal, Garnison einzulagern und

<sup>&#</sup>x27; »Qu'il m'auroit fallu, « jagt fie, »des bastions, que lorsque les ducs de Lorraine avoient cpousé des filles de France, Nancy en avoit de très bons et qu'il n'en avoit (auroit?) bientôt plus parcequ'on les faisoit abattre. « Mémoires de Mile. de Montpensier Pet. 43, 14.

einen Commandanten ju fegen. 1 Die Cache hatte bie groß ten Schwierigfeiten. Die Bringen von Geblut, bas Barlament, eigentlich bie gange Ration, bie ben Lothringern ben Unspruch, fie bereinft ju beberrichen, nicht gonnte, vor allem bie Berzoge und Paire, welche burch biefe Neuerung einen Schritt weiter vom Throne entfernt worben maren, sprachen sich lebhaft bagegen aus; ber Ronig, barum we nig befummert, ließ ben Bertrag in einer Throngerichtofibung Aber follten auf ber anbern Seite bie nicht in regiftriren. Franfreich anfäffigen lothringischen Bringen in eine Abfunft willigen, die fie bes Rechtes, selbstständige Fürften zu fein, beraubte, gegen einen Unfpruch, ber bei ber Bluthe bes bourbonischen Sauses fast dimarisch mar? Der nachfte Erbe, Reffe bes Herzogs, jog es vor, Franfreich fo rafch wie möglich ju verlaffen. Im Lande felbft zeigten fich Chelleute und Bemeine migvergnügt, weil ihre Treue ju bem angestammten Fürstenhause so schlecht belohnt werbe. Lon so vielem Biber fpruch betroffen, erflarte ber Bergog, mit ber ihm angeborenen Beweglichkeit bes Geiftes, Die ihn ohne eigentliche Falscheit zu bem unzuverläffigften aller Menschen machte, ben Bertrag, in ben allerbings eine Claufel aufgenommen war, bie er migbilligte, für ungultig, feinen Reffen Carl für seinen unzweifelhaften Nachfolger, und nahm aufs neue bie Bulfe von Raifer und Reich in Unspruch. Damit aber jog er bie Gewaltsamkeiten seines mächtigen Nachbars, bem bie Berbindung Lothringens mit bem beutschen Reiche eben bas

¹ Peliffon bezeichnet als ben Gesichtspunkt bes Rönigs: »d'entrer hardiment en un traité, où il ne hasardait rien, et qui peut être non executé ne saisoit que lui sournir de nouvelles armes contre l'esprit incertain et inconstant de ce prince.« 1, 84.

Wiberwartigfte mar, über fich herein. Auf jenen Artifel bes nicht erfüllten Bertrages fich ftutent, machte fich Ludwig XIV. in Berson nach ber lothringischen Grenze auf, und grang ben Bergog, ihm Marfal, wie gefagt bie lette feiner Festungen, einzuräumen. 1 Gine Medaille ber Zeit ftellt bar, wie ber vielgestaltige Broteus endlich gefesselt worden fei. Aber auch bes verschlagenen Uluffes, bem bie Fabel biefe Banbigung guschreibt, mar die Art und Weise, wie die Krangosen verfuhren. nicht eben unwürdig. Die erfte Burudhaltung von Barrois mit bem Bebanten eines Austausches, bie bei ber Ueberantwortung beffelben bem Bergog auferlegten Pflichten, ber Ceffionsvertrag, welcher bie Ueberlieferung von Marfal ftipulirte, und ba berfelbe nicht ausgeführt werben fonnte, bas Festhalten biefer Ginen Bebingung, beren Erfüllung erzwungen murbe, zeigen eine merkwürdige Bereinigung von Lift und Gewalt zur Erreichung eines bestimmt gebachten Zwedes, bei allem Bechfel ber Mittel. Das Saus Lothringen ward baburch wieber auf bie entgegengesette Bartei gurudgeworfen; es trat mit bem Saus Sabeburg in Die Berbindung, Die ihm ein großartiges Beschick eröffnete: eben jener bamals flüchtige Erbe von Lothringen ift ber Stammvater bes heutigen Saufes Defterreich. Die militarische und politische Celbsiftanbigfeit bes Lanbes Lothringen aber war fo gut wie vernichtet: obmohl noch einige Berfuche, fie zu erneuern, gemacht worben find.

Auch auf Spanien felbst, — trot bes vor furzem mit biefer Macht geschlossenen Friedens, ober vielmehr auf benselben gestütt, — richtete Ludwig bereits damals seine ehrgeizigen

¹ Bgl. Histoire des traités passés par les rois Louis XIII et Louis XIV avec Charles duc de Lorraine, bei Dumont, Traités de paix, Anhang 184.

Entwurfe. Man erlaube mir, barüber ausführlicher zu sein, ba alle folgenden Ereignisse, welche welthistorisch find, bavon abhangen.

Ludwigs Behauptung war, daß die von der Infantin, seiner Gemahlin, bei ihrer Bermählung ausgesprochene Berzichtleistung auf die Erbfolge in Spanien ihn und sie nicht binde, vielmehr in Form und Wesen ungultig sei: das eine, weil ja die Mitgist, durch deren Zahlung sie nach dem Wortlaute der Tractate erst Geltung bekommen hätte, niemals gezahlt worden war, das andere, weil der ganze Act dem altspanischen Hersommen widerspreche.

In Spanien bestand in der That eine Rechtsansicht, welche diesen Anspruch anerkannte, ja ihn sogar besser begrimdete, als es in Frankreich geschah. Ein Wort Ferdinand des Katholischen ward in Erinnerung gedracht, nach welchem jeder Berzicht auf ein Majorat, also auch auf die Krone, welche ein Majorat sei, für ungültig erklärt wurde. Bei dem Zustand der Schwäche, in welchem sich der einzige überlebende männliche Sprößling der spanischen Linie des Hauses Desterreich besand, war die Meinung sehr verbreitet, daß die Krone unsehlbar den Nachsommen seiner älteren Schwester, den Kindern oder Enkeln des Königs von Frankreich zusallen werde.

Biele hielten sogar bafür, baß die Voraussicht eines solchen Falles zu einem Motiv ber Politik gemacht und der König von Frankreich aufgefordert werden sollte, die Monarchie, welche bereinst seinen Enkeln zufallen werde, unmittelbar auch selbst zu vertheibigen. Einer der angesehensten Staatsmanner

<sup>&#</sup>x27;, L'archevêque d'Embrun à Louis XIV., bei Mignet II, 105, 112.

bes Landes, ber Herzog von Mebina be las Torres, machte bieß zu feinem oberften politischen Grundfag.

Eben an biese Ansicht nun knüpften bie Franzosen, bie es lieben, sich an Verträge anzulehnen, und bie Interessen bes andern Theiles für sich aufzurusen, ihre Entwürse an.

Alle Anftrengungen ber spanischen Monarchie waren bamals gegen Portugal gerichtet, besseichnet katte, ohne besseinn bes Berfalles ihrer Macht bezeichnet hatte, ohne bessein Unterwerfung bie alte Größe sich nicht wiederherstellen ließ. Portugal ward aber unter der Hand gerade von Frankreich selbst unterstüßt, welches diese offenbare Berlegung des pyrenässchen Friedens damit entschuldigte, daß derselbe auch auf der andern Seite nicht ausgeführt werde. Marschall Turenne hauptsächlich hatte diese Angelegenheit in die Hand genommen. Carl II. von England, der sich mit einer Prinzessin aus dem Hauptsächlich hatte diese Ungelegenheit in die Sand genommen. Garl II. von England, der sich mit einer Prinzessin aus dem Haufe Braganza vermählte, und dann die Sache von Portugal zu der seinen machte, wurde dazu von Frankreich her angeregt und in den Stand gesetz.

Die Meinung ber Spanier war nun, daß Ludwig XIV., beffen Enkel bereinst ja auch Portugal selbst erben wurde, wenn man es wieder unterwerse, mit aller Kraft dazu mitwirken, und sich nicht allein von England lossagen, sondern sich vielmehr mit Spanien gegen England und Portugal verbinden solle. König Ludwig wies das mit nichten von der Hand: er erklärte sich geneigt, sich von Carl II. zu trennen, seine Mitwirkung gegen Portugal zu gewähren, jedoch unter der Bedingung, daß man ihm dagegen seine Vorderungen bewillige.

Diese waren zweisach. Bor allem sollte bie Ungultigteit ber Renunciation seiner Gemahlin von den Spaniern seierlich anerkannt werden, damit die Welt sehe, daß er, indem er Rachfommen vertheibige. Doch war ihm bieß nicht bie Hauptsache. Da das Interesse bes französischen Reiches an und für
sich die Aufrechterhaltung von Portugal verlange, so begehrte
er, wenn er helsen solle es zu unterwersen, nicht eine Unweisung auf die Zusunft, die doch immer unbestimmt sei, sondern
eine unmittelbare Entschädigung: er trug darauf an, daß ihm
dafür eine Gebietsabtretung an der östlichen Grenze von Frantreich bewilligt werde. Er nannte zunächst: Franche Comté,
Cambrai, Hennegau, Luremburg; doch auch andere Territorialausgleichungen werde er annehmen; er ließ, wenn sie ganz in seinem Sinne aussielen, sogar erwarten, daß er dasür seinen Anspruch an die Erbsolge ausgeben, und die Verzichtleistung nach der Hand wieder als gültig anerkennen werde.

Wie kamen ba, nicht lange nach dem Tode bes Carbinals Mazarin, bessen eigenste Ibeen über die Bergrößerung von Frankreich wieder zum Vorschein. Was Mazarin in den glüdlichsten Momenten seiner Kriegführung und Politif ins Auge gesaßt hatte, eine Erwerbung der gesammten Niederlande, schien in diesem Augenblicke wieder möglich; der Gesandte bestam den Austrag, die Sache in Borschlag zu bringen. Der durch die Vermählung erwordene Anspruch und die Vertheidigung des ohne Zweisel größten Interesses, welches Spanien hatte, sollte mitten im Frieden zur Aussührung des alten Planes dienen.

Und ein großer politischer Gebanfe mar es ohne Zweisel, alle Ansprüche auf die Succession ernstlich fallen zu lassen, wenn bagegen die reichen und großen Provinzen der spanischen Niederlande erworden wurden. Ich benfe, das spätere Frankreich wurde sehr zuscieden bamit gewesen sein. Auch die

pyrenäische Halbinsel hat sich später oft nach ber Vereinigung gesehnt, die bamals noch einmal möglich schien.

Die Combination der Absichten hat etwas Aehnliches von ber Haltung, welche in einer folgenden Epoche Friedrich II. von Pteußen einnahm, als er der Königin von Ungarn gegen die Anerkennung sciner Erdansprüche auf einige schlessische Herzzogthümer das Anerdieten machte, dasur die Vertheidigung ihrer Monarchie wider alle ihre Feinde zu übernehmen. Die frästigen Rachbarn dieten ihre überlegene Kriegsmacht den herzabzesommenen, im Augendliche hülflosen, von andern Seiten gefährdeten Monarchien an, wenn diese dagegen ihnen ihre Ansprüche gewähren wollen. Was da in der That das Rathssamste für diese gewesen wäre, ob sie nicht am weisesten gethan hätten, auf die Anerdietungen einzugehen, auf ihren Grund wenigstens zu unterhandeln, darüber läßt sich streiten. Aber wer möchte sich wundern, wenn sie es nicht thaten? Ihr ganzes Selbsigefühl war schon durch die Annuchung beleidigt.

In Spanien ift es vielleicht niemals zu einer Erörterung ber Frage in ihrem ganzen Umfange gefommen.

Der bamalige französische Gefandte in Spanien, George b'Aubusson de la Feuillade, Erzbischof von Embrun, hielt für seine Aufgabe, vor allen Dingen zuerst die Richtigkeitserklärung der Renunciation der Königin, an die sich alles andere knüpsen sollte, zu Stande zu bringen. Er verlangte dieselbe sogar noch formeller als sein König. Denn wenn die in Aussicht gestellte neue und ernstliche Berzichtleistung Werth haben sollte, so mußte die Ungültigkeit der früheren erst anerkannt sein. Philipp IV., für welchen der eigentlich politische Gebanke wenig Bedeutung hatte, und der seiner Monarchie mit castilianischem Stolze zutraute, daß sie auch allein Portugal

überwältigen werbe, legte bie Frage über bie Gültigfeit ber Renunciation ben Nathsversammlungen seiner Beamten vor. Diesen lag jede politische Rücksicht num vollends fern. Eine Consulta nach der andern sprach sich dahin aus, daß der von der Königin von Frankreich bei ihrer Bermählung ge-leistet Berzicht auf die spanische Krone verpflichtend sei. Auf den König selbst machte die Betrachtung Cindruck, daß die jüngere Insantin durch das Zuückreten ihrer älteren Schwester Rechte erworden habe, welche ihr ohne Ungerechtigkeit nicht geschmälert werden dursten. Bereits im Sommer 1662 erstärte der spanische Hosp dem französischen, daß die Gültigkeit der von der allerchristlichsten Königin geleisteten Renunciation keinem Zweisel unterliege.

Während bieser Zeit war die Unterstützung Portugals durch die Franzosen sehr geringsügig gewesen. Die Portugiesen beklagten sich laut und bitter über die offenbare Bernachslässigung ihrer Angelegenheiten, sie meinten, es werde lediglich den Franzosen zuzuschreiben sein, wenn ihr Land wieder in die Hand von Spanien zurücksalle. Und in der That, wenn jene Unterhandlungen gelungen wären, so möchte man das in Frankreich zugelassen haben. Nach der letzten Erklärung des spanischen Hoses aber verschwand die Möglichkeit der Bereindarung einer so engen Allianz; ohne Berzug noch Besenken nahmen sich hieraus die Franzosen Portugals wieder besser an. Schon wollte Schomberg, der ziemlich auf eigene

Lettre du Cte de Ponte, ambassadeur de Portugal en Angleterre 17. Aôut 1652. — J'ai recu des lettres de LL. MM. »où je vois malgré moi, que la France manque a ses propres intérêts et avec son omission pousse notre ruine.« Lettres de Turenne I, 348.

<sup>2</sup> Er gehört ber rheinlanbiich pfälzijchen Familie ber Schönberge an, nicht ber meifinichen, wie bie frubern Maricalle biefes Namens.

hand nach Bortugal gegangen war und insgeheim von Frankreich unterftütt gleichfam die Vermittelung ber beiben Länder übernommen hatte, misvergnügt über den Mangel an allem zum Kriege Erforderlichen, wieder nach Frankreich zurücktehren. Wir haben die Instruction Turenne's für den Bevollmächtigten übrig, durch den er ihn von diesem Vorhaben zurückzubringen suchte und zurückbrachte. Mancherlei persönliche Vortheile sichert er ihm zu, vor allen aber das, worauf es ankam, eine ausreichende und regelmäßige Beihülse. Tür die Erwerbung von Dünkirchen war es ein Motiv, daß die dafür gezahlte Summe ben König von England in den Stand sehen werde, sich Portugals anzunehmen. Genug: da die Spanier die Unterdrückung Portugals von den Franzosen nicht für den Preis der Niederlande erkausen wollten, so traten diese den Portugiesen mit nachhaltiger Hülse zur Seite, und hielten sie dadurch in der That aufrecht.

So wie die Republik Holland in dem sechzehnten Jahrshundert, so war Portugal im siedzehnten eine Schöpfung der französisch- englischen Politik. Doch konnte sich wohl Frankreich in beiderlei Hinsicht den größeren Antheil zuschreiben. Portugal hätte sich ohne die Einwirkung Richelieu's nie von der spanischen Monarchie getrennt, ohne die Hülfe Turenne's derselben wahrsicheinlich wieder unterworfen.

Hatten aber die Spanier die Forberungen Ludwigs XIV. abgelehnt, so fühlte sich bieser um so mehr angetrieben, sie das Gewicht seiner Macht fühlen zu lassen, und was sie ihm versagten, ihnen auf einem andern Wege abzudringen.

¹ Instruction pour le sieur Fremont allant en Portugal 12. Janv. 1663. © täßt ibm empfehen: »regarder bien solidement aux moyens de faire que le pays résiste aux forces des Espagnols.« Lettres de Turenne 1, 374.

Großes Auffeben machte bamale bas Berucht, Bhilipp IV. beabsichtige bei ber Bermahlung ber jungeren Infantin Margarethe mit bem Raifer Leopold biefem Fürften, in bem fich alle Rechte ber beutschen Linie bes Saufes ohnehin vereinigten, jugleich bie Nieberlande ju überlaffen. verfnupfte bamit fogar bie Behauptung, ber Raifer werbe bann bie Berrichafterechte über bie jest unter ben Beneralstaaten republikanisch constituirten Provinzen zurückfordern. In ben spanischen Nieberlanden regte sich hierüber mancherlei Dißftimmung; in einigen großen Stabten fam man auf ben ichon öfter gehegten Gebanken gurud, auch ben katholischen Provinzen unter bem Schut von Holland und von Franfreich eine republifanische Berfaffung zu geben. Der umfichtige Staatsmann, welcher bamals bie hollanbische Bolitif leitete, ber Rathopenfionarius Johann be Witt, wies biefen Gebanken mit nichten von ber hand; bie Frangofen - benn wie follte es ihnen, fo fagten fie felbst, nicht angenehm fein, wenn Spanien gang aus ben Niederlanden weichen muffe - gingen mit Bergnugen barauf ein. Gie famen fogleich auf ihr fo eben bei bem fpanifchen Sofe gescheitertes Berlangen gurud. Bemertenswerth ift eine Instruction Turenne's, in ber er bie Nothwendigkeit neuer Erwerbungen für Franfreich ausführt; benn fo ungenügend seien bie frangofischen Grengen gezogen, bag ein Keind bei ber geringsten vortommenden Unordnung binnen vier Tagen vor Paris erscheinen fonne. 1 Der König selbst fagte, er werbe bei biefer Belegenheit baran benten, fich ber verschiebenen ganbichaften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction pour le Cto d'Estrades, Debr. 1662. Lettres I, 371, »que le roi se ressouvient toujours, qu'aux moindres desordres de l'état on voit en quatre jours les ennemis aux portes de Paris.«

und Plate zu bemächtigen, burch welche ber Umfang von Krantreich an biefer Seite allzusehr eingeengt wurde. Er führte ben Sollanbern zu Bemuthe, baß ihm einft von ben Spaniern ein gemeinschaftliches Unternehmen gegen fie, und alsbann eine Entschäbigung an ben Grenzen von Klandern versprochen worden Much biefe Eröffnung wies ber Rathepensionarius nicht von fich; es zeigte fich balb, baß er felbst nicht uneigennützig war. Wenn er einwilligte ober felbft vorschlug, bag fo bedeutenbe Plate, wie Aire, St. Omer, Cambray an Franfreich übergeben möchten, fo fnupfte er boch baran bie Bebingung, baß ben Generalftaaten bagegen Oftenbe und Brugge zufallen folle und bas übrige Gebiet ber neu zu bilbenden Republik überlaffen werbe. Auf bas cifrigfte verwendete er fich bei ben einflugreichften Mannern im Lande für die Unnahme biefer Bestimmungen. Es ift wirklich - bereits im October 1663 - in ben Generalstaaten zu einem Beschluß in biesem Sinne gefommen. 1 Die Bebingungen werben barin festgesett, unter benen man bie spanischen Bropingen zu einer Republif umgugestalten bachte. Als Rechtsgrund bes Berfahrens follten bie Succeffionsanspruche bes Königs von Franfreich bienen: bie Republif follte fie anerfennen, ber Konig aber bei ber Ginrichtung ber Republif fur ben Preis jener Schabloshaltung barauf Bergicht leiften. Witt brachte fogleich einen Bertrageentwurf zum Borfcbein.

Bei alle bem waltete noch Eine große Meinungsversschiebenheit ob. In Holland verlegte man bie Auseinandersschung in entfernte Zeiten. In bem Beschluß ist ausbrücklich enthalten, daß Ludwig XIV. versprechen sollte, die spanische Monarchie weber unter bem jest regierenden König,



Der Beschluß steht in Simons Johann be Witt 1, 202.

noch auch bei Lebzeiten bes folgenden anzugreifen, sondern bie Eröffnung seiner Succession in Frieden abzuwarten. Darauf aber einzugehen hatten die Franzosen nicht die Neigung. Es schien ihnen, ab liege alsdann in dem ganzen Bertrage mehr eine Garantie der spanischen Niederlande als ein Bortheil für sie selber. Der junge König, der seine Macht sühlte, wollte sich die Hände nicht dergestalt auf unbestimmte Zeit hinaus binden lassen.

Und in bem bot fich ihm ein neuer Gebante bar, ber unmittelbar zu bem vorgesteckten Biele führen zu können schien.

In einigen niederländischen Provinzen herrschte die Rechtsgewohnheit, daß bei der Trennung einer Che durch den Tod der überlebende Gatte selbst diesenigen Güter, die von ihm herrührten, nur noch als Ausnießer besaß, das wahre Eigenthum aber den Kindern dieser Ehe zusiel. Die niederländischen Rechtsgelehrten sührten Beispiele an, nach denen dieser oder ein verwandter Gebrauch bei der Vererbung der großen Lehen selbst in Unwendung gesommen sei, woraus man denn solgerte, daß der älteren Schwester, der Königin von Frankreich, ein näheres Recht auf die Erbsolge in den Niederlanden zusstehe als ihrem jüngeren Bruder.

Dieser Rechtsauspruch war nicht etwa eine Erfindung der Franzosen. Zuerst wird besselben in einem Schreiben ihres Gefandten im Haag, bes Grasen von Estrades, als einer

<sup>&#</sup>x27; Lyonne an Garades 9. Nov. 1663, bei Mignet 1, 236.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bie es in dem Commentar zu den Rechtszewohnheiten von Mechen heißt: »Secundum antiquas Meklin, constitutiones et fere per universam Bradantiam superstes altero conjuge mortuo usufructuarius redditor suorum bonorum, corum proprietate statim ad liberos proximos vel qui hacredes futuri sunt devoluta.«

Meinung, die sich in Brüssel ausbreite, gebacht: 1 dienstbesstiffene juridische Gelehrsamkeit bot ihn dar. 2 Niemand wird behaupten, daß die Absüchten des französischen Hofes aus demsselben entsprungen wären; sie waren vielmehr vorlängst gefaßt. Aber sie empfingen jest unerwartet die Begründung, deren sie noch entbehrten. Wie willsommen mußten Deductionen sein, die eben das, was man wünschte, als zu Recht begründet erscheinen ließen! Besonders Turenne ergriss die Sache mit dem ganzen Eifer seiner Application: einer seiner Secretäre, Duhan, brachte die erforderlichen Hülssmittel zusammen und arbeitete eine aussührliche Dentschrift darüber aus. 3

Im Anfang meinte ber frangösische Hof, auf ben Grund bieser Rechtsansprüche selbst noch ohne Anwendung ber Baffen zu feinem Ziel gelangen zu können. Sollte nicht Holland abermals barauf benfen, sich auf bieselben eingehend

Lettres d'Estrades 23. Nov. I, 242.

² Anch die Fingichrist: Deductio qua probatur etc. erwähnt consultationes cum juris consultis Belgii clam habitas. In dem Traité geschieht einer solchen unter versiecttem Namen im Jahre 1664 geschehenen Consultation Erwähnung. €technanns: de jure devolutionis 1668 entwickelt die gange Dectrin, bleibt aber c. XXI, §. 7 bei der Behanptung siehen: »non posse duci argumentum a privatis seudis ad supremas potestates.«

<sup>3</sup> Es ist der sehr wohl geschriedene Traité des droits de la reine très christienne sur divers estats de la monarchie d'Espagne, Paris 1667. Ben Benrzeis, der selbst gewöhnlich als der Bersasser genannt wird, stammt die sateinische Bearbeitung: Reginae christianissimae jura in ducatum Bradantiae et alios dotationis Hispanicae principatus, der jedoch keineswegs eine bloße Uebersetzung ist. Gleich von vorn heißt es 3. B. im Französsischen; »(le roi) en voulut avoir le sentiment de toutes les sameuses universités de l'Europe.« Das Latein sommt der Bahtheit wenigstens etwas näher: »eruditissimos doctores in celeberrimis totius Europae academiis consuluit.« (p. 10.)

ben Frieden zu sichern? Sollte nicht Spanien selbst, besoiders wenn Holland barauf bringe, hülflos wie es sei, sich einer Anforderung fügen? Lyonne sprach die Hossmung aus, daß der König ohne Schwertstreich, ohne gehässigen Angriff auf einen Unmundigen seine Abssichten erreichen werbe.

In der That machte die Eröffnung des Planes auf Johann de Witt großen Eindruck. Er zog in Betracht, daß in der Lage des damaligen Europa Ludwig XIV. unüberwindlich sei; Spanien zittere vor ihm, der größere Theil des deutschen Reiches hänge von ihm ab, mit der Schweiz sei er verbündet, England fürchte ihn. Er hielt für besser, daß man ihm die Zugeständnisse, wie sie schon für eine spätere Zukunst gemacht waren, sosort bewillige, als einen allgemeinen Sturm veranlasse.

Es bauerte bis gegen bas Enbe ber Tage Philipps IV., ebe fich ber frangofische Sof entschloß, einen Untrag biefes Inhaltes in Spanien vorzubringen. Auch geschah es bann nicht auf offiziellem Wege, sondern burch bie beiben Koniginnen von Franfreich. Gie stellten vor, bag Lubwig XIV. von feinen Rechten burchbrungen fei, und bie Macht befite, biefelben geltend zu machen. Wie viel beffer fur Spanien, mo man eine lange Minberjährigfeit erwarten muffe, mit bemfelben ein gutliches Abkommen zu treffen, burch welches man bem Unmundigen einen großen Freund und Beschützer gewinnen Philipp ben IV., ber fo vieles Ungemach und Unglud erfahren, blieb es erspart, von biefer Anmuthung zu vernehmen: er ftarb, ebe fie an ihn gelangte. Aber ber Tob bes Fürsten, ber boch immer eine gewisse Autorität über bie Ditglieber feiner Familie befeffen hatte, machte eine Abfunft nur um so bringenber, wenn man anbers bem Ausbruche eines

Rrieges guvorfommen wollte. Ghe noch bie beiben Roniginnen ihre Thranen über ben Tob ihres Brubers und ihres Baters getrodnet hatten, brachten fie bie Cache bei bem fpanischen Besandten in Baris in Unregung. In bem Beileibsschreiben, bas bie altere, Anna von Desterreich, an ihre Schwagerin, nunmehrige Königin- Regentin von Spanien, Maria Anna, Tochter bes Raifers Ferdinand, richtete, beschwur fie biefelbe bei ber Liebe Gottes, um ber Union beiber Baufer, ber Aufrechterhaltung ber öffentlichen Rube willen, auf biefe Borfcblage einzugeben. War bie Ungelegenheit aber bringenber, fo war fie auch burch ben Tobesfall um vieles schwieriger geworben. Dem alten geprüften König mare es vielleicht möglich gewesen, Rathschläge biefer Urt, obgleich er fie ohne Zweifel ebenfalls verworfen hatte, wenigstens in Erwägung ju gieben. hatte aber eine Regentin, eine Frembe, ihnen auch nur ihr Dhr leihen tonnen? Maria Anna erwiederte: burch bie testamentarische Anordnung ihres verstorbenen Gemahls sei sie verpflichtet, die Provinzen ber Monarchie ungeschmälert beisammen ju halten, nicht ein Dorf könne und werbe fie abtreten. hielt es für ihre Pflicht, eben fo gut wie einft bie Königin von Franfreich felbft, Die Monarchie wie fie war, ihrem Cohne, wenn er herangewachsen fei, ju überliefern. Dem entsprach bie Gefinnung in ber gangen Monarchie, in allen Provingen. In ben Nieberlanden murbe ber Gib ber Treue bem unmundigen Könige unverzüglich, ohne Rücksicht auf die Prätensionen von Franfreich geleistet; man traf felbst einige, wiewohl schwache Unstalten jur Bertheibigung. 1 Und indeffen waren auch bie

De la Fuente an Philipp IV. 23. Aug. 1665. Der officiellen Schrift: Les droits de la reine ift es von Sjola mit heftigfeit jum Borwurfe gemacht worben, baß sie bie ersten Eröffnungen nach bem Tobe

Bemühungen be Witts bei ben Generalstaaten vergeblich gewesen: die übrigen Mitglieder theilten diesmal mit nichten die Hinneigung ihres Führers zu neuen Concessionen.

Unter biesen Umständen war es ein Ereignis von Bebeutung, daß die Königin Mutter von Frankreich, Anna von Desterreich im Januar 1666 verschied. Sie hielt den Krieden zwischen den beiden Monarchien, die Union der beiben Häuser für ihr persönliches Werk. Hätte sie gelebt, so wurde sie alles versucht haben, um dasselbe aufrecht zu erhalten: ihr Tod entledigte den König auch dieser Rücksicht.

Wie nun, wenn er feinen Unspruch mit ben Waffen burchzuseben unternahm, von ber Drohung zur Ausführung berfelben fortging? Diefer Schritt hat fich als ein folder erwiesen, von bem eine neue Epoche ber Weltgeschichte batirt werben barf; ber Konig fah ihn im Augenblick, baß er ihn that, für leicht und ungefährlich an. War nicht schon bie Erwerbung von Dünfirchen eine Ueberschreitung ber ihm im pprenaischen Frieden vorgezeichneten Grengen gewesen? Wer hatte ihm wiberftanben, ale er Truppen nach Italien schickte, um ben Papft zur Nachgiebigfeit zu zwingen? Europa hatte ruhig jugesehen, wie er fich ber letten Festungen von Lothringen bemeifterte. Er burfte benten, bag er nicht mehr ju befürchten habe, wenn er jest ju Thatlichkeiten gegen Spanien fchritt. Die Aufgabe schien ihm barin zu liegen, fein Berhalten zu ben europäischen Machten so zu ordnen, baß er ihrer Meifter blieb.

Zwei partielle Kriege beschäftigten bamals Europa, ber portugiesisch=spanische, ber allmählich in Folge zwei großer Philipps IV. ausent. Es waren nur bie ersten, aus bie eine Antwort ersolgte.

Schlachten fich entschieden jum Bortheil von Bortugal manbte, und ber Rrieg zwischen Solland und England, ber mehr aus gegenseitiger Gifersucht, als aus unverfohnbaren Differengen entsprungen, immer heftiger entbrannte. Ludwig entschloß fich enblich, ben Berpflichtungen ber Bertrage gemäß, auf bie Seite ber Sollander ju treten. Richt als hatte er benfelben bas Uebergewicht über England zu verschaffen vermeint; er wollte fie nur nicht erbruden laffen. Ohnehin war es ja einleuchtenb, bag bie frangofische Marine nur wenn bas Gleichgewicht awischen ben beiben Scemachten erhalten murbe auffommen tonnte. Sauptfachlich unterftutte er Solland gegen ben friegerischen Erzbischof von Munfter, ber mit England verbundet mar, er nothigte benfelben bie ber Republif entriffenen Blate wieber herauszugeben.

England verfuchte bamale ben Frieben zwischen Spanien und Portugal ju Stande ju bringen. Man begreift es, baß Ludwig bieß Lorhaben ju hindern fuchte, ba er munichen mußte. Spanien, bas er angreifen wollte, auf ber pprenaifchen Balbinfel beschäftigt zu feben. Aber fehr anftößig find boch bie Mittel, bie er anwandte. Richt ohne Erstaunen fieht man aus ber Correspondeng feiner Minister, wie absichtlich und bewußt fie barauf ausgingen, Spanien ju taufchen. Inbem ber Ronig von Frankreich alles that, um bie Kriegsluft ber Portugiesen anzufeuern, bot er ben Spaniern feine Bermittelung ftatt ber englischen an. Diefe ließen, aus Borliebe fur ben Blaubenogenoffen, fich wirflich verleiten, bie verftellte Mediation ber Frangofen ber ernstlich gemeinten ber Englander vorzugieben. In bem Briefwechsel erscheinen bie Ronigin Regentin und nicht allein etwa ihr Beichtvater, sonbern auch ihre weltlichen Rathe, ber Graf Bennaranda, ber Marquis Antona

von der religiösen Außenseite der französstächen Anerdietungen geradezu verblendet. Aber indem sie ihr Heil von Ludwig XIV. erwarten, tritt dieser mit ihrem Feinde, dem König von Portugal, den sie als Tyrannen bezeichnen, in den engsten Bund, verheißt ihm neue ansehnliche Hülfe, und gibt ihm eine französsische Prinzessin zur Gemahlin.

So hielt er Spanien beschäftigt; Portugal und Holland in seinem Bund; wenn er sich mit England im Kriege besand, so gewährte ihm berselbe ein Mittel, auch diese Macht zu verpflichten.

Statt fich ber Bortheile zu bebienen, bie ihm eine Berbindung mit ben Republifanern in England und mit ben Ratholifen in Irland batte verschaffen fonnen, ober wie er einmal im Sinne hatte, Jersey anzugreifen, bot Lubwig bem König von England an, ihm alles, mas er im Laufe bes Rrieges in Amerika gewonnen batte, vor allem St. Chriftoph, auf bas biefer Furft einen großen Werth legte, berauszugeben, und ihm zugleich einen annehmbaren Frieden mit Holland zu vermitteln, wenn er bagegen verspreche, Frankreich in feinen nächsten Unternehmungen nicht zu ftoren. Die Unterhandlung warb, um fie nicht etwa gur Runde ber Sollander fommen gu laffen, fo viel wie möglich burch perfonlichen Schriftwechsel ber beiben Konige geführt. Ludwig XIV. bestand zulest sogar nicht einmal auf einer eigenhandigen Bufage bes Konige von England: es genugte ibm, bag bie Mutter beffelben, Senriette, bie bamale in Chaillot wohnte, ihn berfelben versicherte. Es war in einem Briefe an feine Mutter, bag ber Ronig von England fich anheischig machte, binnen eines Jahres feine Berbindung mit irgend einer Macht einzugeben, welche ben Intereffen von Franfreich entgegenlaufen fonnte. 1 Diefer Brief

1'»Que je n'ai pris jusqu'ici et ne prendrai d'une armée

wurde bem Minifter Lyonne nicht einmal eingehandigt, fondern nur vorgelefen. Aber Ludwig XIV. trug fein Bebenfen, hierauf sein Eibieten in Bezug auf die amerifanischen Besitzungen zu bestätigen, und auch seinerseits ein freundschaftliches Bershalten gegen England auf ein Jahr lang zu geloben.

Eine große Umsicht ersorberten bie so vielfach verflochtenen beutschen Interessen. Hätte ber König ben Schweben gewähren wollen, was sie forberten, so wurde er sie allerdings
gewonnen, aber die beutschen Kursten auf die Seite des Hauses
Desterreich getrieben haben. Er mußte jene sesthalten, ohne
diese zu verlegen. Worauf alles antam, es gelang ihm, die
Kursten, welche die Rheinübergänge in ihren Händen hatten,
zu dem Versprechen zu bewegen, daß sie den Truppen des
Kaisers, wenn dieser den Spaniern in Flandern zu Hulfe fommen wolle, den Uebergang über den Fluß nicht gestatten wurden.

Der Sinn bes Königs war, die Lanbschaft, die er sich zur Beute ausersehen hatte, politisch und militärisch vollsommen zu isoliren. Als er die erwähnte Zusage Carls II. von England erlangte, konnte er seinen Plan als gelungen ansehen. Am 17. und 18. April 1667 wurden jene Versicherungen gewechselt, und man schritt nun mit allem Eiser zu den befinitiven Rüstungen.

Auch biese konnten, ba ber Krieg noch bauerte, ohne Aufsehen vollzogen werben. In ber Picarbie wurden Magazine errichtet, angeblich zum Gebrauch ber verbundeten

entière aucune nouvelle liaison avec aucun roi prince ou potentat, qui soit ou puisse être contraire à la France ou par laquelle je puisse être engagé contre ses intérêts.« Bei Mignet II, 45. Bgl. Mémoires de Louis XIV., 289. Ein Exerrt aus seinen Dictaten sei Neailles II, 251.



hollandischen Flotte, in der That aber zur Berproviantirung der Occupationsarmee. Denn zum staatswirthschaftlichen Systeme Colberts gehörte es, die Truppen aus eigenen Magazisnen zu verpstegen und den Berbrauch dem Landbau zu gute fommen zu laffen. Unter dem Scheine, als wolle man die Marine-Unlagen verstärfen, wurden Kanonen gegossen, deren man sich zu dem Feldzuge bedienen wollte.

Und mit berselben allseitigen Umsicht ward nun auch dieser selbst eingeleitet. Es ward nicht für unnütz geachtet, die Spanier auch noch von der Seite von Roussillon her zu bedrohen; auch auf Fuentarabia wurde ein Anschlag gemacht; an der Mosel stellte sich der Herzog von Erequi auf, um jede seindliche Bewegung oder Erhebung in diesen Gegenden sosort zu unterdrücken; man schickte Kundschafter nach Franken, um zu ersahren, ob der Kaiser nicht etwa in Böhmen oder Schlesien Truppen sammle. Der Angriff selbst sollte an dem linken User der Lys von dem Marschall d'Aumont, in der ganzen Breite der übrigen Grenzen von der großen Armee, die sich unter Turenne bei Amiens sammelte, erfolgen; bei dieser erschien der König am 19. Mai selbst, um, wie er gesagt haben soll, unter diesem Meister das Kriegshandwerf zu lernen.

Die ersten Unternehmungen waren unenblich leicht. Der Gouverneur ber Nieberlande, Marquis von Castelrobrigo, war so eben beschäftigt, die Festungen zu schleifen, die er zu verstheidigen verzweiselte, so daß sie den Franzosen sofort in die Hande sielen. Unter ihnen war auch Charleroi, wo die Arbeiten noch nicht hatten vollendet werden können; am 2. Juni ward es von Podewils, einem brandenburgischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruction par le Marquis de Créquy, redigée par le Vicomte de Turenne. Lettres et Mém. 1, 439.

Officier, ber sich unter Turenne gebilbet hatte, in Besit genommen. Bon ber Bichtigkeit ber Position burchbrungen,
beschloß man, ben Plat sofort aufs Neue zu befestigen: in
vier Wochen sollte er haltbar gemacht werben; bie Herren
bes Hoses wendeten wetteisernb ihre eigenen Mittel an, um
Arbeiter babei anzustellen.

Ich weiß jeboch nicht, ob biefer Feldzug überhaupt fur fo glangend und glorreich angesehen werben barf, wie bieß zu geschehen pflegt. Ludwig XIV. hatte am liebsten Brabant angegriffen, auf bas feine bem Provinzialherkommen entnommenen Unfpruche fich junachit bezogen. Auch ructe er bereits auf bem Wege gegen Bruffel vor, ale er vernahm, mit welchem Gifer man' fich baselbst gegen ihn rufte; - bie Balle an ber hoben Stadt maren aufe neue in Stand gefett, bie Bürgerschaft gemustert und unter bie Waffen gebracht, zwei svanische Regimenter herangezogen; - bie Betrachtung, baß biefe Stabt bem noch nicht geubten und erprobten Beere, bas er auführte, boch einen fehr erfolgreichen und langwierigen Wiberstand entgegenseten fonnte, bewog ihn am vierten Tag, nicht ohne Beschwerlichkeiten fur Transport und Bufuhr eine Richtung gegen Tournai einzuschlagen. 2 Diesen Plat zu erobern, hatte feinerlei Schwierigfeit, ba er nur von einem Regiment Irlander vertheibigt und bie Population fehr geneigt war, fich zu überliefern. Go fielen gleich barauf auch Douai und Courtrai in bie Sand ber Frangofen; aber große Thaten waren auch ba nicht geschehen; ber Konig felbit hielt es feiner

<sup>1 »</sup>Y en ayant qui entretenoient par jour jusqu'à cent travailleurs.« Beliffon Histoire de Louis XIV. 11, 155.

<sup>2</sup> Bgl. Peliffon Histoire II, 162. Denn baß Turenne nur ben Angriff auf Tournai babe mastiren wollen, ift lediglic Bernutbung.

für nicht würdig, in Berfon vor Courtrai ju erscheinen, ba es von allen Vertheibigungemitteln entblößt mar. Dagegen mare fein Chrgeiz gemefen, fich Denbermonbe's zu bemachtigen, woburch er eine feste Bofition an ber Schelbe gewonnen, Bruffel, Gent -und Mecheln zugleich gefährbet haben murbe. Gegen Enbe Juli nahm er gur Geite Turenne's feinen Marfch babin: auf bem Wege eroberte er Dubenarbe und Aloft; Denbermonde bagegen fand er wider Erwarten zu bem ernstlichften Wiberstande vorbereitet. Die Bafferbamme maren burch= stochen, bas niebere Land überschwemmt, und bie noch in ben letten Augenbliden verstärfte Besatung ber Stabt jablreich; ihr auch nur bie Bufuhr abzuschneiben erschien unmöglich. Co ward auch biese Unternehmung aufgegeben. von Bruffel gegen Tournai, fo wendete fich jest ber Eroberungseifer Ludwigs von Denbermonde gegen Lille jurud. Sier bedurfte es einer mehr methodischen Belagerung und vieler Unftrengung; zwei Sturme murben abgeschlagen, ber britte gelang. Es erinnert noch einmal an bie letten Kriege, baß ein Frangofe, alter Unbanger Conbe's, Graf Marfin, an ber Seite ber Spanier focht; ihm wird es zugeschrieben, baß Denbermonde noch zur rechten Zeit die unentbehrliche Berftarfung empfing; er sammelte barauf eine boch fo anfehnliche Schaar, bag er es magte im Felbe ju erscheinen, um Lille zu unterftugen. Aber ichon mar bie Stadt übergegangen (27. August); auf bem Rudzug erlitt er eine Nieberlage von ben nacheilenden Truppen bes Könige. Wie fehr hatte biefer gewunscht, ba er ben Bebanten ber Berfolgung

<sup>&#</sup>x27; Rach ben beutichen Rachrichten (Diarinn europäum XVII, 300) wart ein Sturm verjucht, aber abgeschlagen. "Wie fie aufbrachen, gaben ihnen bie Belagerten noch einen töbtlichen Lette Trunk."

gehabt hatte, auch selber babei zu sein und die feinblichen Mannschaften zu vernichten. Er hatte gemeint, auf diese Weise noch Herr des ganzen Landes zu werden.

Es ift charafteriftifch, wie febr bas Rriegemefen noch mit bem hofhalt zusammenhing. Bei ben bem Aufbruch vorangegangenen Dufterungen veranftaltete man große Balle, ju welchem Zwede bas fonigliche Belt nach bem Mufter eines Saales im Louvre eingerichtet warb. Die Konigin hatte fich auf bem Sammelplage ber Truppen in Umiens von bem Konig getrennt, aber faum vierzehn Tage barauf traf fie wieber in Avesnes mit ihm zusammen. Gie begab fich bann nach Compiegne, wo bie brei Minifter weilten, bie in Ginem Bagen, so vertraut waren fie jest mit einander, von der Sauptstadt nach bem lager gegangen waren. Vornehme Berren bes Sofes erwarteten in Baris bie Runbe, bag bei ber Urmee etwas vorgehen werbe, bann eilten fie faft ohne Befolge nach bem Lager, begierig, ihren Kriegomuth zu bemah-Alle Lille gefallen mar, fehrte Alles gurud. Buerft traf Colbert in St. Germain ein; seinen erften Besuch machte er bei ber La Balliere, für welche Sorge zu tragen fein befonberes Geschäft war. Balb barauf erschien auch ber Konig. Den St. hubertustag fonnte man wieber in Berfailles begeben, wo bie Damen in allem ihrem Schmud erschienen.

Ich finde nicht, daß man sich bes gemachten Feldzuges sehr gerühmt hatte. Tureune schien nicht mehr der Mann zu sein, der er früher gewesen war. Man gab ihm Schuld, daß er nicht so viel als in seinen Kräften gestanden hätte, für die Truppen gethan, und dem Feinde nicht entschlossen genug zu Leibe gegangen sei. Noch im October ward der Beschluß gestaßt, Conde wieder ins Keld zu schiefen, und dabei alle die

su verwenden, die noch von den alten weimarischen Truppen übrig sein möchten, von jenen Rose, Balthasar und Taupabel, die früher die Welt mit dem Ruf ihrer Thaten erfüllt hatten.

Indem aber ben Frangosen ihre Fortschritte und Erwerbungen noch feineswegs genügten, gerieth Europa über biefelben in allgemeine Aufregung.

In Spanien war man von Erstaunen über das Ereigniß gesesselt. Die Regierung hatte den Generalgouverneur der Niederlande noch eben angewiesen, sich um die Rüstungen, Magazine, Artillerieanhäusungen des allerchristlichsten Königs, der ja eine Wittwe und ein Kind nicht angreisen werde, nicht zu fümmern, als dieser seinen bevorstehenden Anfall selber ankündigen ließ. Bei dem Bortrag des Gesandten sagte die Regentin sein Wort, sie hielt nur dei den entscheidenden Worten den Kächer stille, mit dem sie sich Luft zuwehte; am Abend trat sie mit dem Großinquistor und dem kaiserlichen Gesandten zu einer Conserenz zusammen. Der französische Gesandte sah einer Conserenz dusammen. Der französische Gesandte sah lich hierauf von seinen Besannten aus der höhern Gesellschaft vermieden; das Bolt wich ihm aus und grüßte ihn mit zweiselhafter Hochachtung aus der Ferne.

In karenburg, bei Wien, hatte man noch so eben in einer Gesellschaft bei bem Fürsten Lobsowiß die Gesundheit bes Königs von Frankreich getrunken, als bessen Gesandter bem Kaiser die ihm aufgetragene Erklärung machte. Kaiser Leopold erblaßte und erwiederte wenige Worte: doch drückte er darin aus, er halte sich für verpflichtet, seinem Hause beiszustehen. Der französische Gesandte ließ dagegen am Hofe

<sup>&#</sup>x27; Go versichert ber brandenburgifche Restent Johann Beit, 1. Detober 1667. Der Beschluß sei in Anwesenheit Conte's gefaßt worben.

vernehmen, burch Unterftugung ber Rieberlande wurde ber Kaifer ben Frieben von Munfter brechen.

Wie hatten es nicht die Generalstaaten bitter empfinden sollen, daß der König, der allezeit nichts Neues zu unternehmen versprochen hatte, ehe er Rückprache mit ihnen genommen habe, zu jenem Einfalle geschritten war, ohne sie im mindesten in Kenntniß zu segen. Die Ansprüche, die er machte, gingen aber überdieß so weit, daß sie ihn leicht zu ihrem Nachdar bekommen konnten, was ihnen immer die größte Gesahr zu sein schien.

In England erhob sich bie öffentliche Stimme laut zu Gunsten ber Bergewaltigten. Wenn nicht in bem ersten, so werbe Ludwig XIV. boch in dem zweiten Feldzug sich ber gessammten Riederlande bemächtigen, und alsdann auch Holland zu Allem, was er selber vorschreibe, nöthigen; auf ber andern Seite werde sich das französische Reich bis an den Rhein ausbehnen, und die vier rheinischen Bisthumer in Besit nehmen; was habe dann England zu erwarten, wenn Frankreich sich durch so viele Länder vergrößere und zugleich seine maritimen Streitkräste, wie es thue, verstärke?

Die allgemeinen Beforgnisse fanden ihren Ausbruck in der Schrift bes kaiserlichen Gesandten Isola, "Beschirmung von Staat und Recht," in welcher sogar vor jeder Friedensverhandtung mit dem König von Frankreich gewarnt wurde. Denn bessen Entschluß sei doch, so weit zu gehen als seine Wassen ihn sühren würden. Wenn die Renunciation der Königin von Frankreich auf ihr Erbrecht an die spanische Krone keine Gültigkeit haben solle, so sei der Friede so gebrechlich wie das Leben des schwachen Prinzen, der sie trage.

<sup>&#</sup>x27; Lettres de Temple I, 152. Ruvigny an Lyonne bei Mignet II, 513.

Ob nun aber diese Besorgnisse und Gefühle zu Handlungen oder auch nur zu nachhaltigen Verbindungen führen
würden, blieb doch lange sehr zweiselhaft. Wohl nahmen die Friedensunterhandlungen, die zwischen England und Holland
zu Breda gepstogen wurden, seht einen bessern Fortgang.
Früher waren sie von Ludwig XIV. besördert worden; in dem letten Augenblicke hätte er die Verzögerung des Abschlusses lieber gesehen. Lyonne wenigstens bemerkte dem Gesandten einmal, so lange der Friede nicht geschlossen sein, werde Frankreich von den beiden Mächten keinen Widerstand zu erwarten haben, der sonst der gesährlichste wäre. Uber schon war es zu spät, um hemmend einzuwirken. Wahrscheinlich daß die Betrachtung des französischen Ministers auch den Mächten nicht fremd blied, und zu ihrer Pacisscation beitrug: Johann de Witt hat sie ausbrücklich ausgesprochen.

Indem aber England und Holland ihren Frieden schlossen (31. Juli), waren sie boch noch weit entsernt gemeinschaftliche Sache gegen Franfreich zu machen. König Carl II. versicherte unaushörlich, daß die Allianz mit Franfreich ihm lieber sei als jede andere. Auch nach dem Sturze des Kanzlers Clazrendon und der Bilbung eines neuen im Ansang mit dem Barlament besser einverstandenen Ministerium war von einem Bundniß zwischen England und Franfreich wie zur Vertheibigung so zum Angriff sehr ernstlich die Rede. Die Engländer wünschten den Krieg gegen Holland mit französischer Hülfe zu erneuern; es ware ihnen ganz recht gewesen, wenn Holland sich für

¹ Lyonne an Girabes und Courtin 15. Suli. Lettres d'Estrades IV, 382. »S. M. doit être bien aise, que votre négociation traine encore.«

<sup>2</sup> De Guiches Mémoires.

Spanien erklärt hätte, bann würden sie sich mit Frankreich zu einem Angriff gegen biese Mächte verbunden haben. Aber Ludwig, der Lift und selbst Betrug gegen seine Feinde für erlaubt hielt, hatte sich doch zum Gesetz gemacht, seinen Berpslichtungen gegen Berdündete auf das Strengste nachzusommen: er erklärte, daß er die Desensvallianz in der er mit Holland stehe, so lange beobachten werde, als die Republik sie nicht selber breche. Hierauf wendete sich die englische Rezgierung, der die modificirten Borschläge Ludwigs nicht genügten, von demselben ab: nun erst, im December 1667, gab sie der öffentlichen Stimme Gehör und bachte daran, sich mit Holland über die dem König Ludwig gegenüber zu beobachtenden Maßzregeln zu verständigen.

Im Angesicht ber allgemeinen Aufregung, die seine Invasion und das Weitaussehende seiner Ansprüche hervordrachten, schon Ansang Juli in dem Lager vor Douai, hatte
Ludwig selbst eine bestimmte Aeußerung über seine Absichten
für rathsam gehalten. Er sagt darin, er wolle die sich regenden Besorgnisse über den Anwachs seiner Macht, möchten sie
nun begründet sein oder nicht, zerstreuen. Und so ertlärte er,
daß er alle seiner Gemahlin durch den Tod ihres Baters zugesallenen Rechte ausgeben wolle, wenn ihm Spanien die Abtretungen mache, die er sorderte. Er nannte Franche-Comté,
Luremburg, Cambray und einige niederländische Greuzpläße.

In ben Generalstaaten fehlte es nicht an Leuten, welche jebe Concession an Frankreich verwarfen; aber bie meisten waren bafür, bas Anerbieten bes Königs, ben man nicht werbe bezwingen können, zur Grundlage einer Unterhandlung

<sup>&#</sup>x27; Louis XIV. an Riwigny bei Mignet 11, 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoire du roi pour le Sr. Estrades, 4. Juillet 1667.

zu machen. Man verständigte sich endlich, daß, um ben Frieben herzustellen, die Abtretung der von Frankreich gemachten Eroberungen ober ein Nequivalent bafür von Spanien geforbert werden follte.

Da war es nun ein großes Ereigniß, baß auch England auf biefe pacificatorifchen Absichten einging. Sir William Temple, ber icon vorläufig mit be Bitt gesprochen, fehrte in ben erften Tagen bes Jahrs 1668 nach bem Saag jurud, von feinem Konig bevollmächtigt, eine Berbindung zu biefem 3mede ju fcbließen. Er gewann ben Befanbten von Schweben - welche Macht bamale, in Bent ber Bergogthumer Bremen und Berben, fur bie Sicherheit ber Republif von ber größten Bebeutung war - Grafen Dohna, fo bag berfelbe wenigstens vorläufig bie Geneigtheit feines Ronigs, in biefen Bertrag einzutreten, erflarte. Rach einer rafchen, in wenigen Tagen vollbrachten Unterhandlung, im Januar 1668, fam bie Tripelallianz zwischen Schweben, Holland und England zu Stande, bie, wiewohl oft zu hoch angeschlagen, in ber That ein Moment in ber europäischen Geschichte bilbet. Es lag etwas barin, bag andere Machte, ale bie unmittelbar betrof= fene, und zwar noch ohne Bund ober Verständniß mit berfelben, fich ben Fortschritten eines Eroberers entgegenfesten. Aber wir feben, wie febr Alles auf einer fast gufälligen Umwandlung ber englischen Politif beruhte, und nur mit ber größten Borficht geschah es.

Ich benfe nicht, daß be Witt ben König von Franfreich zu beleidigen meinte. Unter ben geheimen Artifeln fommt allerbings einer vor, ber ziemlich anzüglich lautet. Die Mächte verlangen barin von Ludwig, wenn seine Borschläge angenommen wurden, das Bersprechen, feine weiteren Besithergreisungen

in ben Rieberlanden ju vollziehen; follte ber Ronig bieg verweigern, fo wollen fie fich mit Spanien vereinigen, und alsbann ben Buftand ber Dinge, wie er im pprenaischen Frieben festgesett worben war, herzustellen fuchen. Das mochte eine Beleibigung in ber Form fein, in ber Sache felbft hatte es wenig ju bebeuten, ba ja im Uebrigen bie Bebingungen festgehalten wurden, welche von Frankreich felbst vorgeschlagen waren. 1 Bei weitem mehr wurde Spanien von ber Alliang ber Machte betroffen. Gie vereinigten fich, ber fpanischen Regierung bie von Frankreich aufgestellte Alternative vorzulegen, und biefelbe jur Unnahme bes einen ober bes anbern Borfchlags nicht allein aufzufordern, sondern nöthigenfalls zu Ueber bie große Frage von ber Bultigfeit ber Bersichtleistung buteten fie fich, eine Meinung auszusprechen; barüber follte bas Recht ber beiben Theile weber verftarft noch vermindert werben: es fam ihnen nur auf ben vorliegenben Kall an. Indem bie Tripelalliang eine weitere Bergrößerung von Franfreich zu verhindern fuchte, erfannte fie boch die fo eben geschehene an; fie forberte bie Spanier auf, fich in bie Berlufte ju fugen, und biefelben burch ben Abschluß eines neuen Friebens zu beftätigen. Sollte biefe barauf eingeben ober nicht?

Die spanische Regierung, über bie Absichten Ludwigs entstäuscht und burch ben Fortgang seiner Unternehmungen in Schreden geseht, hatte sich endlich zum Frieden mit Portugal, zur Anerkennung biefer Krone entschlossen; in ber Absicht,

¹ Peliffon Histoire III, 42. »Le roi ne put voir, qu'avec chagrin, qu'on prétendit — le forcer à une paix qu'il avoit offerte, qu'il avoit proposée, — mais dont on ne vouloit pas lui laisser l'honneur.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires d'Ablancourt 347.

ihre niederländischen Streitkräfter mit ben nun freigewordenen spanischen zu verstärten. Man begreift es, wenn der Marquis von Castelrodrigo Bedenken trug, sich über die ihm vorgelegten Forderungen auszusprechen; von den Vorschlägen, die man ihm machte, war ihm der eine nicht minder widerwärtig als der andere. Aber bald ward er inne, daß er sich zu der bittern Wahl entschließen musse.

Im Kebruar 1668 schritt Ludwig zu einer neuen Unternehmung, gegen welche bie Berbunbeten, fraft ihres Bertrages nichts einwenden fonnten, gegen bie Franche Comté. Er hatte bagu ben Pringen von Conbé, ber einft felbft bieg Land gu erwerben gebacht hatte, berbeigezogen, fie ging über Erwarten gludlich. Er hatte anfange nur an eine Befetung ber fleineren Ortschaften gebacht, und bie größeren einer spateren Jahredzeit vorbehalten wollen. Aber auch biefe murben fofort erobert. Besangon fiel, noch ehe ber König anlangte; an ber Eroberung von Dole hatte er felbft Untheil; auch bie übrigen Blate wurden genommen. Durch biefen neuen Erfolg in feinem Gelbftgefühl bestärft, feste er fich in Bereitschaft, wenn ber Friede nicht zu Stande fomme, auch in bie Nieberlande wieber einzubrechen. Caftelrobrigo, ber im Saag um Sulfe hiegegen ansuchte, erhielt bie Antwort, baß er auf eine folche nur bann rechnen fonne, wenn er von jenen Borfcblagen ben einen annehme. 1

Die Frage war, ob er nicht die Franche-Comté felbst aufgeben wollte, bann murben die Niederlande eine einigermaßen

<sup>&#</sup>x27; »J'accepte et admets — pure et sincèrement, de traiter et conclure sur ce que la France at occupé.« Die Königin habe ihm dazu gegeben: »tout le pouvoir et l'autorité qu'elle même possède.« (Declaration im Diarium Europäum Be. XIX, ©. 274.)

haltbare Grenze behauptet haben; in dem Haag hatte man dieß gewünscht. Aber Castelrodrigo zog den andern Borsichlag vor, nach welchem die freie Grafschaft spanisch bleiben, aber dagegen alle von den Franzosen in den Niederlanden eroberten Orte ihnen überlassen werden sollten. Sein Bewegsund war: er wollte die Franzosen in eine der Republik so viel möglich unangenehme Stellung bringen: wenn er den Frieden für jeht annehmen mußte, so hoffte er doch auf einen balbigen Bruch desselben.

In biefem Augenblid erfchien es faft wieber zweifelhaft, ob nun Ludwig XIV. bei biefen Borfcblagen fteben bleiben werbe. Er hatte eine neue Eroberung gemacht, neue Berbinbungen geschloffen, mit Biemont für Italien, mit Baiern für Deutschland; ein wohlgeruftetes, fampfbereites Beer ftanb im Kelbe: wer wollte bemselben wiberstehen? Die Einnahme ber gesammten Rieberlande ichien unfehlbar, wenn man bie militärifchen Kräfte gegen einanber abmog. Aber bie brei Di= nifter erklärten fich bawiber. Lyonne hatte mabrend bes letten Kelbzuges erleben muffen, bag man wenig nach ihm gefragt hatte, Colbert war bei ben Solbaten unbeliebt, 1 Tellier und beffen Cohn Louvois fürchteten bereits bas Uebergewicht Turenne's. Aber überdieß, bie Verwaltung war bieber vor allem auf bie Entwidelung ber inneren Wohlfahrt gerichtet gewesen; bie Minister wollten nicht zugeben, bag nun bas Intereffe bes Rrieges bie Dberhand befame. Gie ftellten bem Ronige vor, bag bie burch Sparfamfeit und Ordnung gewonnenen

<sup>&#</sup>x27; Giustiniano fügt hinzu: »Colbert, che era al campo, punto veniva ben spesso del maresciallo di Turenne.« Ihm zujolge waren es die drei Minister, welche den König antrieben sich Condé's wieder zu bedienen; sie wollten ein Gegengewicht gegen Turenne.

Kinanzerträge zwar eben noch für Einen Feldzug hinreichen würben, aber nicht für mehrere; bas geschlossene Bündniß sei noch klein, könne aber plötlich wachsen, und einen langsjährigen Kampf veranlassen, ber ben kaum gegründeten Staateshaushalt wieder in Unordnung bringe; — wolle der König dem verwegenen Schweben, einem Wrangel, entgegengehen und sein Leben wagen in einer Zeit, wo seine Nachfolge noch nicht recht gesichert sei, und ein Unfall bas Neich den Stürmen einer abermaligen Minderjährigkeit aussehen wurde.

In der That konnte der König die Bedingungen, die er selbst vorgeschlagen hatte, nicht verwersen, ohne den Schein von Unzuverlässigfeit und Eroberungsgier auf sich zu laden. Aber er wünschte vielmehr bei seinen Nachbarn, namentlich den minder mächtigen, den Ruf der Mäßigung und Festigseit zu behaupten. In den Berträgen war nichts, was den großen Unsprüchen seiner Gemahlin entgegengelausen wäre; sie schienen vielmehr durch den Erfolg der letten Unternehmung bestätigt zu werden: Wir werden daganblick noch weiter dafür schloß. Und wer fonnte wissen, bei dem gedrechlichen Justand des Kindes auf dem spanischen Throne, wie bald berselbe erledigt werden würde. Bis dahin wollte er die Welt nicht noch mehr gegen sich ausreizen.

In ber Mitte bes Upril 1668 ward ber Friede zwischen ben französischen Ministern und ben Bevollmächtigten von

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuținiano Relatione: »che non poteva la Maesta Sua vedendosi a fronte il Wranghel che doveva esser generale della legua, ritirarsi; che azzardandosi come hayeva fatto correva rischio di lasciare il regno in una minorità con una guerra di tre gran potenze colli Spagnoli unite et tutto il mondo su le braccia.«

Holland und England zu St. Germain zu Stande gebracht; in Nachen, wo ein Congreß beisammen war, nach einer neuen mit Drohungen verbundenen Anmahnung am 2. Mai auch von bem spanischen Gesandten unterschrieben.

Lubwig XIV. burfte sich als Sieger betrachten. Nicht bie ganze Prätension, die er in seinem Maniseste aufgestellt hatte, war durchgeführt, aber die vornehmste Absicht, welche bieser selbst voranging, erreicht worden. Französisch Flandern und die sesten Plate, auf die es ihm hauptsächlich ankam, Charleroi, Douat, Tournai, Courtrai, Lille, auch Oudenaarde, blieben in seinen Handen: die Grenzen seines Reiches waren dadurch wesentlich verstärft.

Der große Successionsanspruch, ben er sich nicht hatte entreißen lassen, und das Beispiel eines zweiselhaft motivirten, aber glücklich vollzogenen, gewaltsamen Angrisses schwebten drohend über ben allgemeinen politischen Verhältnissen von Europa.

## Funftes Capitel.

Sanfenistifde Brrungen. Rirdenfriebe.

Nach bem Abschluß bes Friedens von Aachen wendete sich die öffentliche Ausmerksamkeit — und die unsere folgt ihr nach — von den auswärtigen Angelegenheiten auf die inneren, und zwar auf die firchlichen, die seit einigen Jahren wieder, noch in Folge einer Anordnung des Cardinal Mazarin, die Gemüther in Spannung erhielten.

Die Angelegenheiten ber Protestanten standen noch im Rante, französische Geschichte. III.

Hintergrunde: das frangosische Publitum ward hauptfächlich von ben jansenistischen Meinungen, die, verfolgt und verbammt, immer weiter um sich griffen, beschäftigt.

Eine gewiffe Aehnlichfeit hatten bieselben wohl in fo fern mit ben erften Regungen bes Protestantismus, wie fie einft in Franfreich erschienen waren, ale fich mit beiben eine gugleich muftische und praftische Tenbeng verband. Mit jenem Bischof von Meaur, Briconnet, um welchen fich bie ersten Protestanten sammelten, ließe fich ber janfenistisch gesinnte Bischof von Alet, Nicolas Pavillon, vergleichen, ber eben fo wie jener ein mahrer Bischof im vollsten Ginne bes Wortes fein wollte. Er erhielt feine Beiftlichen burch Synoben, bie Gemeinden bes Sprengels burch regelmäßige Bisitationen in religiofem Gifer, und handhabte eine ftrenge Rirchengucht.1 Bie burch einfache Lebensweise, guten Saushalt, und baburch möglich werbende Kreigebigfeit in Zeiten ber Bebrangniß, so auch in nicht unmittelbar geistlicher Beziehung, 3. B. burch scharffinnige Entlarvung verschmitter Betrüger verschaffte er fich ein Unfeben in feiner Diocefe, bas fich über gang Franfreich verbreitete.

Nicht in der foniglichen Familie felbst, wie einst der anfangende Protestantismus, aber in ihrer unmittelbarsten Nahe, ben Familien der Prinzen von Geblüt und anderer Großen bes Hofes fand der Jansenismus durch die Anregung tieferer Frömmigfeit, die er gewährte, Eingang und Aufnahme.

Der- Pring von Conti warb burch bas Auftreten bes

Ber eine solche Thätigkeit näher kennen sernen wollte, müßte bie Mitheilung ansehen, die er im Juli 1663 an Hardouin de Perefize machte: Lettre de Mer l'Evêque d'Alet, die damals als Flugichrift erichienen ist.

Bifchofe von Alet unter ben Standen von langueboc, feine Urt au fein, feine Prebigten, gur Buge vermocht, und bann von einem ber Anhanger beffelben, nach feiner Unweifung, auf biefem Wege weiter geführt; er jog feine Gemablin mit fich Die Bergogin von Longueville wendete fich, noch in Bourbeaur, wie von ber Sache, bie fie bamale verfocht, fo von bem weltlichen Treiben und ben unsittlichen Verbindungen, in bie fie verstrickt war, mit einer Art von Abscheu vor fich felber ab, und vertraute fich balb barauf ber Führung bes Beichtvaters von Portroyal, bes ftrengen Singlin. Gie lebte auch bann noch ale bie große Dame, bie fie mar. Benn fie einmal von ben Gesandten ber Gibgenoffenschaft als souverane Kürstin von Neuschatel begrüßt wurde, so war in ihrem Palaft alle Die Pracht, bie für ihren hoben Rang gehörte, ausgebreitet. Die Beranberung ihrer Gefinnung zeigte fich in einer moralisch tabellosen Lebensweise, Wichererstattung ber von ihr früher veranlaßten Berlufte, Sorge für ihre Ungehörigen, mohlberechneter Boblthatigfeit. Gie ließe fich an Eifer und Singebung, so wie an Bilbung wohl mit ber Ronigin von Navarra vergleichen. Auch bie Bergogin von Liancourt hielt sich in allem ihrem Thun und Lassen an die Rathschläge von Portroyal, fie erklarte fich fur bie Defonomin ber Armen. Recht altprotestantisch lautet bas Wort, mit bem sie sich auf ben Tob vorbereitet hat: auf die Gerechtigkeit Chrifti hin gebe fie biefen Weg.

Der Unterschieb ift, bag bie Jansenisten fich auf bem Boben bes restaurirten Katholicismus hielten, allen feinen

<sup>&#</sup>x27; In einem Schreiben nech von Bourbeaux spricht sie von »l'horreur, que j'ai pour le siècle.« Billesore, la veritable Vie d'Anne Geneviève de Bourbon, Duchesse de Longueville 1, 241.

Diensten und Dogmen mit einer einzigen Abweichung anhingen, bas Klofterleben nicht allein nicht verwarfen, sonbern eigen entwickelten; sie bilbeten eine pietifisch-ascetische Bartei innerhalb ber katholischen und französischen Welt.

Mit ber Regierung waren fie von Anfang an, barauf mit ber Corporation bes Clerus, wiewohl biefer fie einft ale feine Berbunbeten begrüßt hatte, zerfallen, enblich auch von Rom verdammt worden. Der Gegenfat, in welchem sich bie Schriften ber Partei mit bem Unspruch bes Romischen Stuhles, eine unbedingte Entscheidung in Glaubenssachen gu geben, befanden, mabrend bie Unfragen bes frangofischen Sofes und Clerus die tieffte Ergebenheit athmeten, trug vielleicht mehr als ein anderes Moment bagu bei, bie Berbammung gu Un ber Ausführung biefer Centeng nahm aber offenbar bie frangofifche Beiftlichfeit und Regierung größeren Untheil, ale ber romifche Sof. 218 nach ber Verbammung ber fünf Cabe über Gnabe und Brabestination bie Unbanger Janfens bie Behauptung aufstellten, ihr Meifter habe biefelben gar nicht ausgesprochen, - fo baß fie seiner Auffassung treu bleiben und boch auch bie Verbammung gelten laffen fonnten, - fo ließ man es in ben ftreng fatholischen Nieberlanden, wo Sanfen ebenfalls eine gahlreiche Schule gegrundet hatte, babei bewenden, aber ber frangofische Clerus erhob ben ernft-Er faßte bie Erflarung ab, bie fünf lichften Wiberfpruch. Cape feien in bemfelben Ginne von Janfen gelehrt worben, in welchem fie ber Papft verbammt habe; 1 und feste burch, baß bie römische Curie biefe Erflarung, bie ihr anfange ale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Propositiones ex libro Corn. Jansenii, cui titulus Augustinus excerptas, ac in sensu ab eodem Cornelio intento damnatas fuisse. Proc. Verb. IV, App. 69.

eine Anmaßung erschienen war, in seierlicher Bulle bestätigte. Daburch in seiner Keinbseligseit bestärft, stellte ber Clerus bereits im Jahre 1657 ein Formular auf, in welchem er bie Ibentität ber von Jansen gelehrten und von dem Papst verbammten Säge behauptete, das von allen geistlichen Personen unterschrieben werden sollte. Die Regierung war vollsommen damit einverstanden. In einer königlichen Sigung ward das Parlament vermocht, den Beschlüssen Gesessfraft zu geben.

So war in Franfreich ein legaler Standpunkt gewonnen, um die Jansenisten zu verfolgen; boch traf man lange feine ernstliche Anstalt, dieß zu thun. Erst nach dem pyrenässchen Frieden dachte Mazarin daran, nicht aus geistlichem Eiser, der ihm fern lag, sondern aus ganz andern Rücksichten.

In mannigfaltiger Berbindung ftanben, wie wir wiffen, bie Jansenisten mit bem Cardinal Ren, in bem fie ben rechtmäßigen Erzbischof von Baris faben. Die Grunde, bie berfelbe für fein unverlierbares Recht anführte, ftimmten mit ihrer eigenen hierarchischen Doctrin zusammen. Bei seinem Beneralvicar hatten fie gegen bie Anmuthungen ber clericalen Corvoration Schut und Rudhalt gefunden. Der große jansenistische Seelforger Singlin mar eben von bem Carbinal Ret jur Aufficht über bas Klofter Portroyal bestellt worben mit bem Rechte, ben Nonnen Beichtväter nach feinem Gutbunfen gu Bortroyal aber galt als bie Citabelle bes Jansenismus, sowohl feiner geiftlichen als literarischen Thatigfeit. Wie fcon öfter, fo erschienen im Sommer 1660 einige neue Schriften unter bem Ramen von Ret, hochft anzüglichen Inhalts gegen Magarin und bie Regierung, beren Abfaffung man ber jansenistischen Schule guschrieb.

Ueberhaupt regte fich bamale Rep auf mannigfache Beife

und erschien noch einmal gesährlich. Bon manchen seurigen Anhängern ist er ausgesordert worden, sich seiner geistlichen Ansprüche und der natürlichen Autorität, die ihm aus dersselben erwachse, besser als discher zu bedienen. Ret hatte nicht allein Rom, er hatte auch Spanien, und besonders den eben wiederhergestellten König Carl II., der sein persönlicher Gönener war, für sich. Aussalen, wie weit sich die combinierende Intrigue noch erstreckte. Man meinte unter andern, daß Ret eine Bermählung zwischen Mademoiselle de Montpensier und Carl II. zu Stande bringen sollte, sichon darum, um die She diese Königs mit einer portugiesischen Prinzessin zu vershindern. In Spanien legte man den größten Werth auf diessen Sinstelle. Die Freunde des Verbannten in Frankreich bilsbeten sich ein, durch die junge Königin zum Nachtheile Mazzarins wirken zu können.

Dessen Autorität war viel zu gut begründet, um hiedurch gefährbet zu werden: aber man begreift es, wenn er ben Freunden und Anhängern seines Nebenbuhlers grollte, und wenn auf seinen Antrieb, noch in seinen letten Lebenstagen, die Geistlichseit von Frankreich ausgesordert wurde, die schon längst getrossenn Bestimmungen besinitiv zur Aussührung zu bringen. Der König selbst mahnte, im Beisein des Cardinals, die Bersammlung des Clerus dazu an; er hob das Motiv hervor, daß bei einer Spaltung dieser Art Störungen des öffentlichen Friedens im Reiche durch empörerische Geister und Misvergnügte nicht ausbleiben konnten. Die Bersammlung, die sich durch die in Paris eben anwesenden Prälaten verstärste, in der Meinung, daß ihr das mehr das Ansehen eines Provinzialconcils gebe, zögerte nicht, diesem Berlangen Folge zu geben. Im Februar 1661 erneuerte sie die Publication

bes vor vier Jahren abgefaßten Formulars und forderte bie Unterschrift besielben auf bas bringenbste, in weitester Ausbehnung. Der König autorisirte die Bischöfe und die Erzbischöfe bes Reiches seinerseits nicht allein, sondern er ermahnte sie, bazu die Hand zu bieten; in bestimmter Zeit solleten sie über den Ersolg ihrer Bemühungen Bericht erstatten.

Nun aber fand ein folches Beginnen nothwendig auch Wiberspruch. Die jansenistisch gesinnten Bischöfe machten ber Berfammlung bas Recht ftreitig, in Dingen biefer Art Satungen zu erlaffen, - benn nicht bagu feien bie Deputirten gewählt worden, - überhaupt aber verwarfen fie ben Berfuch, biejenigen als Reger ju bezeichnen, von benen nur in Bezug auf eine Thatfache, welche nicht offenbar fei, ber Glaube verweigert werbe. Und in Wahrheit, welcher Unspruch ber firchlichen Gewalt fonnte größer fein, ale wenn fie bie Behauptung, bag in einem Buche, bas gewiffe Gabe nicht formlich enthält, auch beren Ginn nicht enthalten fei, jum Zeichen bes Irrglaubens ftempelte. Die Bicare bes Erzbisthums von Paris hielten von porn herein nicht für gut, bas Formular gur Unterschrift porjulegen: in Bezug auf bie barin ausgesprochene Thatfache forberten fie nur ehrfurchtevolles Schweigen, fo bag Riemand Alls fie aber endlich, gegen biefelbe fpreche ober fcbreibe. 1 hauptfächlich von Rom her, wo man ihnen schismatische Tenbengen Schulb gab, bagu genothigt, ben Ronnen von Bortroyal jenes Formular vorlegten, festen fich ihnen biefe auf bas nachbrudlichfte und ftanbhaftefte entgegen. Den Mann, in beffen Lehren fie bie Rahrung religiöfer Gemuther fahen, von

<sup>&#</sup>x27; »Tous demeurant dans le respect entier et sincère qui est dù aux dites constitutions sans prècher, écrire et disputer en contraire.«

bem in der That eine Erneuerung des geistlichen Lebens ausgegangen war, nach bessen Ramen man sie nannte, den sie in ihren Träumen erblicken, wollten sie nicht als einen Irrlehrer anerkennen; sie waren überzeugt, daß sie, odwohl ihm folgend, vollkommen gute katholische Christinnen seien; sie meinten, Festhalten in dieser Sache sei eben ihr Berus: sie würden die Troßbuben des Fürsten Ahab sein, welche die Schlacht beginnen müßten. Bittere Gewaltsamkeiten wurden über sie verhängt, aber sie ließen sich durch keine Drohung schrecken, durch keine Mishandlung beugen. Die Combination der äußeren sirchlichen Ordnung mit politischer Feindseligkeit, auf der die Bersolgung beruhte, rief hier einen Widerstand des Geistes und der Religion hervor, der vielleicht zu Parteizwecken gemißbraucht werden konnte, aber doch in-seinen tieseren Antrieden von keiner Politis wußte.

Bu ihrem Glüd trat alsbann ein Ereigniß ein, welches ber Verfolgung bas vornehmste Motiv entriß.

Der Carbinal Retz ließ sich, da er endlich erkannte, daß er keine Hoffnung habe, zur Berwaltung seines Erzbisthums jemals zugelassen zu werden, zur Berzichtleistung auf dasselbe bewegen. Er that dieß nicht ohne bedeutende Gegenbewilligungen. Er mußte für den Berlust des disherigen Einkommens entschädigt, ein anderes sehr ansehnliches mußte ihm für die Zukunft gesichert, seinen Anhängern die Rücksehr nach Baris gestattet werden. Er nahm seinen Aussenthalt in Commerch und zeigte seitdem den entgegengesesten Ehrgeiz, sich dem Könige zu nähern, ihm Dienste zu leisten.

hatte aber Ret sich unterworfen, welchen Sinn hatte es bann noch gehabt, biejenigen zu verfolgen, benen ber Zusammenhang mit ihm zum Verbrechen gemacht worben war. Die

Berfolgung ber Jansenisten hielt ein: man ließ sie wieber aufathmen.

Balb aber fam ihnen noch ein anderes in ben ewig gahrenden Gegenfagen ber Meinung und Doctrin hervortretendes Moment zu Statten.

Trop ber engen Berbindung ber Krone und bes Papftsthums in ber jansenistischen Angelegenheit waren doch übrisgens ihre alten principiellen Differenzen unvergeffen.

Die firchliche Stellung bes frangofifchen Konigthums erfennt man unter anberm, wenn man bie Forberungen, welche bie Stanbe von Artois aufstellten, ale fie in ben Berband bes frangofischen Reiches gezogen wurden, und bie Untworten, bie ihnen ber König barauf ertheilte, ine Muge faßt. Forberungen waren: Ausschließung ber Protestanten aus ber Proving; Befolgung ber tribentinifchen Befchluffe; Unertennung bes Rechtes ber Brafentation ber geiftlichen Corporationen ju ben vacanten Stellen. Der Konig bewilligte bas erfte, aber weber bas zweite noch vollends bas britte, ba es bem Concordat von Frang I. und ber in Sachen bes Concils noch immer widerftrebenben Saltung, welche bie frangofische Krone behauptet hatte, entgegenlaufen wurde. Für bie Brotestanten empfand Ludwig XIV. feine Sympathie, aber in Bezug auf bie Befegung ber firchlichen Stellen, fo wie auf bie in Frantreich, nicht wie in anbern fatholischen ganbern angenommenen firchlichen Sapungen fuchte er ferner bie erceptionelle Stellung, welche feine Borfahren erworben, festzuhalten. Ultras montan war ber Ronig und fein Confeil mit nichten gefinnt.

Da geschah nun, bag im Jahre 1661 im Jesuitencollegium

<sup>&#</sup>x27; Requête des états d'Artois au roi avec ses réponses. Depaing I, 508, Nr. 9.

ju Baris bie Thefis aufgestellt und vertheibigt murbe, eben in engftem Bezug auf bie obichwebenben Streitigfeiten, baß ber Bapft auch in Fragen über Thatfachen unfehlbar fei, fo aut wie in andern, benn von bem gottlichen Stifter ber Religion fei bie ihm eingeborene Unfehlbarteit auf ben beiligen Betrus und beffen Nachfolger übertragen worben: ber religiöfe Glaube felbit rechtfertige baber bie Unnahme, bag bie verbammten Bropositionen von Jansenius in ber That behaup= tet worben feien. Schon fruber waren in einer ju Des erfcbienenen Streitschrift bie bochften Borftellungen von ber bem römischen Stuhle zufommenben Autorität erneuert worben: Der Sohn Gottes, warb barin gelehrt, habe bem heiligen Betrus und beffen Nachfolgern bie Gewalt, bie ihm mit feinem ewigen Bater gemein fei, mitgetheilt; ber Papft taufche Niemand, er werbe auch von Niemand getäuscht; er sei bie Regel bes Glaubens, in allen Glaubenöstreitigfeiten ber unbebingte, einzige Richter: nur ein Reger fonne behaupten, bag ber Papft an ein Concilium gebunden fei. I In biefer Beit ber aufblubenben Raturwiffenschaft hatte ber über Galilei ergangene verurtheilenbe Richterspruch einen unermeglichen Ginbruck gemacht und bie Beifter in Aufregung gefett. Rraft ber Unfehlbarfeit auch in thatfachlichen Fragen erschien berfelbe ben jesuitischen Schulen vollfommen gerechtfertigt. In bem Collegium von Clermont ward im Jahre 1662 eine Thefis verfochten, in welcher biefes Urtel gerühmt und bie Autorität ber Inquifition in ausschweifenben Ausbruden gepriesen warb. Den Bligen bes Batican warb eine von ben Lehren ber Schrift beinahe unabhängige Gewalt zugeschrieben.2

<sup>1</sup> Bernant : La defense de l'autorité de N. S. P. le Pape, Met 1658.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thesis Claremontana: cujus censurae autoritas ut nulla sit

Wenn biefe Behauptungen fcon an fich großen Unftoß gaben, wie fie benn von ben Janseniften als eine neue Regerei bezeichnet murben; fo mußten fie verboppelte Bewegung in einer Beit erregen, wo in ber Irrung über bie Corfen ber offene Musbruch eines politischen Sabers zwischen bem Ronig und ber Bewalt, beren Autorität fo über alle und jebe Beschränfung erhoben ward, bingugefommen war. Man bemerfte, bag biefe Grundfate leicht auch ju einer Ausbehnung ber papftlichen Bewalt über bie Staaten benutt werben fonnten, in gewiffen Källen werde ber Bapft bas Berfahren ber Fürsten vor fein Gericht ziehen burfen. 1 Das feien eben bie Lehren, burch welche bie Monarchie fo oft erschüttert worben, fie seien im Biberfpruch eben fo wohl mit ben Aussprüchen ber beiligen Schrift, als mit ben Fundamentalgesetzen von Frankreich. Alles fühlte fich beleibigt: bas Parlament, bem man bie Inquisition gur Seite feten zu wollen ichien, ber Clerus, beffen Recht, in Glaubenöftreitigfeiten zu richten, in Zweifel gezogen warb, bie Sorbonne felbft, in fo fern man bie alte Theorie von ber Guperiorität ber Concilien über bas Bapftthum als einen ihr eigenthümlichen Lehrfat anfah; vor allem bie Krone. wig XIV. war weit entfernt bavon, einer Manifestation ber gallicanischen Grundfage in ben Weg zu treten, wie einft Maria Medici; er begunftigte fie vielmehr. Gerabe beghalb, um bei ihm nicht in ben Verbacht abweichender Gesinnungen ju gerathen, faßte bie Sorbonne biefelben in feche Gabe jusammen, bie fie feierlich annahm. Gie erflarte barin, wie es immer ihre Lehre gewesen, bag ber allerdriftlichfte Konia

apud audaciores aliquot mathematicos quam religiosiores, magni tamen ponderis est etc. Argentré 111, 93.



<sup>· 1</sup> Avis de Mss. les gens du roi. Argentré III, 115.

außer Gott in weltlichen Dingen Riemand über fich erfenne, fo halte fie baran unverbrüchlich fest; bem Babft stehe in Diesem Bezug auch nicht einmal eine indirecte Autorität zu; bie Unterthanen von bem Gehorfam gegen ben Konig lodzusprechen sei unter feinem Borwand erlaubt, auch ben Freibeiten ber gallicanischen Rirche burfe ber Papft nicht zu nabe treten, 1. B. bie Bijcofe berfelben eigenmachtig abfegen, er ftebe nicht über bem Concilium, ohne bie Beistimmung ber Rirche fei er nicht unfehlbar. Das Barlament empfing bie Abgeordneten, bie ihm biefe Erflarung überbrachten, mit lebhafter Beiftimmung, trug biefelbe in ihre Bucher ein, und verbot bie entgegengesetten Behauptungen in bem gangen Begirf feiner Gerichtsbarfeit. Es munichte ber Facultat Blud, bag fie, einer machtigen hauptfächlich aus Monchen bestehenben Cabale jum Erop, ben Weg Gerfons und ber erleuchteten Alten einhalte. Der Ronig felbit überfah jebe Schwanfung, bie etwa im Schoose ber Facultat vorgefommen mar, und stellte ihr bas Zeugniß aus, baß fie ju allen Zeiten bie befte Stute ber Religion und ber gesunden Lehre gewesen sei; er verorbnete bie Befanntmachung ihrer neuesten Declaration und bas Berbot aller berselben entgegenlaufenden Lehren auch in ben Begirfen ber übrigen Barlamente, benn er wolle, baß Die Meinungen seiner Unterthanen in jenen Bunften vollfommen gleichformig feien. 1 Go bilbete fich auf bem Boben

Declaration du roi, qui ordonne que les six articles de la faculté de theologie de Paris touchant la souveraineté des rois et le pouvoir des évêques soient lûs, publiéz et enregistrés dans tous les parlemens justices jurisdictions et universitéz du royaume avec desenses de lire, dire, ou enseigner rien qui y soit contraire. Du 4. Aout 1663. Argentré HI, 93.

ber alten Grundfate ber gallicanischen Rirche eine febr lebenbige Bereinigung ber conftituirten Gewalten bes Königreiches gegen bie hierardischen Doctrinen. Geit bem Concorbat maren fie niemals fo volltommen einverstanden gewesen. Die ultramontanen Meinungen wurden von allgemeiner Ungunft betroffen. Un ber Universität verloren bie Jefuiten ben Ginfluß, ben fie fich mabrent ber letten Streitigfeiten verschafft hatten, wieder; ihre casuistische Moral ward burch formlichen Beschluß ber Corbonne getabelt; ihre Lehre von ber Unfehlbarfeit bes Papftes als eben so gefährlich für bie Kirche wie für ben Staat bezeichnet; benn gerabe burch Uebertreib ng ber 3bee von ber papftlichen Gewalt fei ber Abfall ber Protestanten veranlaßt worben, ftarfere Uebertreibungen berfelben aber habe es nie gegeben; burch eine Art von Sacrilegium werbe ein Menfch ber Gottheit gleich gestellt. 1 Ungefahr baffelbe, mas von Unfang an gegen bie Jefuiten gefagt worben mar, wurde biefen jest von einer Seite ber, mit ber fie bisher in Berbindung geftanden hatten, jum Borwurf gemacht.

Schon biese Wendung der Dinge mußte nun wohl ben Jansenisten zu einem gewissen Vortheil gereichen.

Das Parlament selbst macht bie Bemerkung, ber Partei, welche bie fünf jansenistischen Sate vertheibige, werbe nichts mehr Beifall verschaffen als die Meinung, daß das über sie ausgesprochene Anathem die Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes bestätigen wurde, die dem Ansehen der Concilien und der Kirche entgegenlause.

Les pernicieuses consequences de la nouvelle heresie des Jesuites contre le roy et contre l'estat: par un avocat en Parlement. Flugigirift von 1664, geschrieben 1662.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rien ne leur concilieroit tant de protection que l'opinion,

Wenn man bennoch babei blieb die Unterschrift des Formulars zu sorbern, so geschah es nicht beshalb, weil sich der unsehlbare Papst darüber ausgesprochen, sondern weil die fransösische Kirche ihm beigestimmt habe. War doch in diesem Falle das Urtheil des Papstes wirklich erst von den gallicanischen Bischöfen provocitt worden.

Enblid aber marb ber Friede gwischen Konig und Bavit wieder hergestellt, auch die Schwierigkeiten, Die einer regelmäßigen Verwaltung bes Erzbisthums Paris im Wege geftanben hatten, beseitigt; ber frubere Lehrer bes Ronige, Sarbouin be Perefire, ben man aus einer wohlgeschriebenen Biographie Heinriche IV. fennt, fonnte nun bas ihm von feinem Bogling übertragene Erzbisthum antreten; im April 1664 empfing er feine Bestätigungebulle. Der gewandte, devaleredfe, bem Sofe fo eng verbundene Erzbifchof machte es gleichsam zur Ehrensache, bie Ordnung und Einheit in feiner Diocese vollkommen herzustellen, namentlich ben jansenistischen Streit, ber in berfelben feinen vornehmften Gis batte. ju Ente zu bringen, besonders bie Nonnen von Bortropal qunachst in ber Stadt gur Unterschrift zu vermögen. Er meinte ben Wiberftrebenben auf halbem Wege entgegenzukommen, wenn er nicht ihre Unterwerfung aus einem eigentlich religiöfen, göttlichen, fonbern nur ihr Einverftanbniß aus menfchlichem Alle jene weitaussehenben Folgerungen,. Glauben forberte. bie man aus ber Unfehlbarfeit ableitete, murben bamit abgeschnitten. Der Erzbischof betrachtete bie Sache nur aus bem

<sup>—</sup> que l'anatheme prononcé contre eux put rendre le pape infaillible et lui attribueroit une nouvelle puissance à la diminution de celles des conciles et de l'église universelle. Avis de Mssles gens du roi. Argentré III, 124.

Besichtspunkt bes Gehorsams, ben seine Diocesanen in Dingen biefer Art ihm schulbig seien.

Gar Manche fanden sich durch diese Erläuterungen bewogen, das Formular zu unterschreiben; bei den Ronnen von
Bortroyal, auf die es dem Erzbischof vor Allem ankam, fand
aber seine Forderung auch dann noch energischen Widerstand. Die Ronnen antworteten, es sei ihnen unmöglich zu beurtheilen, ob gewisse Kehereien in der lateinischen Schrift eines
katholischen Bischoss enthalten seien; durch eine Unterzeichnung
des Formulars wurden sie Zeugniß in einer Sache abgeben,
welche streitig sei, ihr Gewissen wurde baburch beschwert werden.

Der Erzbischof sah barin einen Act weniger ber Ueberzeugung als ber Halsstarrigfeit, er traute sich zu, dieselbe burch persönliches Eingreisen beugen zu können; da er sich barin getäuscht sah, schritt er zu Iwangsmaßregeln; er schloß die Ronnen vom Genuß des Sacramentes aus; ihrer zwölf, von welchen die Andern verleitet würden, ließ er aus dem Kloster in der Stadt entsernen, und führte eine andere Oberin ein, aber es war alles vergebens; die Verbannten und die Jurückgebliebenen wetteiserten in standhaftem Bezeigen. Da der Erzbischof eine spirituelle Grausamseit an den Tag legte, die nicht gerechtsertigt erschien, so wandte sich die öffentliche Theilnahme um so mehr den von ihm Versolgten zu.

Man zog sogar in Zweisel, ob sein Verfahren rechtmäßig sei. Denn nicht die Kirche mache die Distinction, welche er vorbringe, sondern sie sei seine eigene Erfindung. Wolle aber jeder Bischof auf seine eigene Hand versahren, was sollte aus ber Kirche überhaupt werden? Sie wurde in unabhängige

<sup>&#</sup>x27; Que l'église n'exigeoit à l'égard du fait de Jansenius qu'un acquiescement de foi humaine. Gerberon III, 96.

Benoffenschaften zerfallen, wie bie Congregationen ber Independenten.

Andere gingen zu der Behauptung fort, daß nicht allein der Papft, sondern auch die versammelte Kirche das Recht nicht habe, über Thatsachen ein unsehlbares Urtheil zu fällen; nur auf die Lehren der Offenbarung erstrecke sich die der Kirche zugetheilte Unsehlbarteit, ihr Ausspruch über andere Thatsachen könne zu keinem innerlichen Glauben verpflichten, nicht mehr habe sie da zu sordern als ein ehrerbietiges Stillsschweigen. In diesem Sinne drückte sich der Bischof von Alet mit großem Rachbruck aus; seine alte Autorität trug dazu bei, seiner Erslärung Ansehen und Nachfolge zu verschaffen, drei seiner Amtödrüder gesellten sich ihm unumwunden bei: Caulet von Pamiers, Arnauld von Angers, Choart von Beauvais; viele andere verriethen ähnliche Meinungen.

Papst Alexander VII., von seinem Recht überzeugt und in der Erwartung daß König und Clerus sich in dieser Sache nicht von ihm trennen könnten, ernannte eine Commission von neun Bischösen, nicht etwa um die Widerstrebenden vor Gericht zu stellen, benn dessen schien es in einer offendaren Sache nicht zu bedürfen, sondern um sie zu einfacher Annahme des Formulars, im Nothfall selbst durch Zwangsmaßregeln zu nöttigen. Er schien mit der französischen Kirche versahren zu wollen wie der Erzbischof Peresire mit seiner Diöcese.

Aber felbst auf die von ihm ernannte Commission fonnte er hiebei nicht mit Sicherheit zählen. Die Zeiten einer unbebingten Unterwürfigseit, wo ber Papst bei den Bischöfen und die Bischöfe bei ihren Diöcesanen teinen Widerspruch mehr sinden, waren auch in der Mitte des siebzehnten

<sup>&#</sup>x27; Mandement de Nicolas évêque d'Alet, 1. Juni 1665.

Jahrhunderts noch nicht gefommen; tas religiofe Leben felbst, bas sich in freien Richtungen bewegte, machte ein foldes Enftem bes ftummen Gehorfams unmöglich.

Der Bischof von Alet saumte nicht ber Corporation bes französischen Clerus die Gesahren vorzustellen, welche ein socigenmächtiges, bem Hersommen in Frankreich wibersprechendes Berfahren über alle und über einen jeden bringen sonne. Seine Anmahnung traf eben einen Punkt, für den sie sehr empfindlich waren.

Denn auch nach jenem Frieden zwischen Papft und Ronig war ber Saber gwifden bem romifden Sofe und ben gallicanischen firchlichen Gewalten fortgegangen. In einer Bulle, bie gegen die Manifestationen ber Sorbonne gerichtet war, hatte ber Papft ben Bifchofen verboten biefelben zu billigen, ja auch nur zu citiren, und fich bas Urtheil über bie barin berührten Fragen ausschließend vorbehalten; bie Bischöfe beflagten sich, baß er, allem canonischen Recht zuwider, ihnen auch nicht einmal bie erfte Inftang in Sachen bes Glaubens und ber Moral laffen wolle.2 . Go lebendig wie jemale murbe ber Unspruch, ben ber Charafter bes Bisthums ben Tragern beffelben verleihe, in ber Berfammlung bes Clerus von 1665 und 1666 hervorgehoben. Bon Unfang an, fagte fie, habe ber heilige Beift, bie Rirche burch bie Concilien, vor allem bie Bifchofe regiert, und bie Ginheit bes Glaubens erhalten; febre man ju biefem Inftitut gurud, fo werbe fich auch bie Gnabe, welche auf bem bischöflichen Charafter rube, erneuern. Das wiedererwachte Studium ber

<sup>&#</sup>x27; Mussug aus tem procès verbal, 13. Augun 1668. (Coll. de Pr. V. IV. 913.)

<sup>2</sup> Rete tes Bijchofs von Amiens 12. Januar 1666 (ib. 973).

alten Kirchengeschichte, wo von keiner Monarchie ber Papste bie Rebe ist, gab ihnen neue Argumente für ihre unabhängige Burbe an die Hand. Bon dem König sorderten sie zunächst bie Biederherstellung von Provinzialconsilien; der Clerus, sagten sie ihm, sei wie die freieste Körperschaft in seinem Reiche, so auch die ihm am meisten ergebene, sie bringe ihm die reichsten Geschenke dar; aber er werde dagegen auch ihre Borrechte beschüßen, und seinem Sinne in allen Dingen gemäß ihre rechtmäßige Autorität erneuern.

Dieß Gefühl ber Selbsiständigfeit regte nun ber Bischof von Alet an; Jedermann stimmte ihm bei, obwohl er nach und nach entschieden für den Jansenismus Partei ergriffen hatte. Aber waren nicht die Lehren St. Cyrans von Anfang an darauf berechnet gewesen, das Bisihum wieder zu einem Bewußtsein seiner ursprünglichen Bedeutung zurückzuführen? Der Jansenismus kehrte auf das Moment zurück von dem er ausgegangen war.

Auch die Krone aber hatte von dieser Richtung bes Geistes nichts mehr zu beforgen; da sie auf die Ergebenheit der Bischöse zählen konnte. Diese beiden Gewalten, die königlich und die bischössliche, versolgten wie durch geheimes Einverständsniß ein gemeinschaftliches Ziel. Wie sie die letten Aeußerunsgen der papstlichen Insallibilität hervorgerusen, so wiesen sie bieselben nun, da sie ihnen beschwerlich wurden, durch gemeinsame Reaction zurück. Rach der Wendung, welche die Dinge genommen hatten, fühlten sie sich eher den Iansenissen, die in einer ihrer ursprünglichen Bestrebungen ihnen zu Hülse kamen, verbunden, als dem Papstthum.

Man horte ben König selbst vom Bischof von Alet mit Remontrance du clergé. Mém. de Cosnac II, 260.

vieler Hochachtung reben. 'Er bulbete, baß in seiner Umgebung Mitgliebern ber höhern Geistlichseit, die mit den Jansenisten in literarischer Feindseligkeit waren, ohne ihnen in Geelehrsamkeit gewachsen zu sein, Anzüglichkeiten gesagt wurden. Mit der Einwirkung ihrer Moral und Ascetik auf einige Damen der königlichen Familie war er höchlich zufrieden: er sprach seine Billigung über die Haltung und Frömmigkeit der Herzogin von Longueville und der Prinzessin von Conti aus; er selbst hatte Momente frommer Anwandlung, in denen er einen Seelenzustand, wie der ihre war, beinahe beneidete. "Ich wollte," so hörte man ihn sagen, "ich wäre bekehrt, ich wollte einen meiner Arme darum geben."

Für Franfreich bedurfte es unter biefen Umftanben nur einer Form, um ben weniger burch bie janfenistischen Meinungen felbst als burch bie Berbammungen berselben gestörten Kirchenfrieden wieder herzustellen.

Nach bem Tobe Alexanders VII. (Mai 1667) zeigte sich eine Gelegenheit, dieß auch mit Einwilligung des römischen Stuhles zu erreichen. Der Nachsolger Alexanders, Elemens IX., Rospigliosi, war ein Mann von Mäßigung, Friedensliede und Milde. Wie er damit begann den Frieden zwischen Portugal und Spanien zu vermitteln, vor allem um die portugiesischen Bisthümer regelmäßig besehen zu können, wie er sich dann bei der Pacification zwischen Frankreich und Spanien Gehör und vielleicht Einsluß verschaffte, so erwartete man auch in dieser vorzugsweise sirchlichen Angelegenheit alles Entgegensommen von ihm. Die Herzogin von Longueville schried ihm unmittelbar nach seiner Erhebung zu Gunsten der zerstreuten und mißbandelten Ronnen von Portroyal, deren ganzes Berbrechen

Des Lyons bei Reuchlin II, 327.

in ihrer zarten Gemissenhaftigseit bestehe, "in der Scheu," wie eine ihrer Freundinnen sich ausdrückte, "von einem Buche, bas in einer fremden Sprache geschrieben und ihnen unverständlich sei, nicht behaupten zu wollen, daß es gewisse Lehrsäße enthalte." In den Ausdrücken seurigster fatholischer Hingebung, im Namen dessen, den er auf Erden darstelle, beschwur die Herzogin den Papit, sein väterliches Mitleiden den Bersolgten zuzuwenden.

Aus ber Mitte ber Bischöfe erhob sich eine Stimme, welche die Behauptung ihrer vier verurtheilten Mitbrüder, baß die Kirche die menschlichen Thatsachen nicht mit voller Gewißheit bestimme, für die Lehre der ganzen Kirche ertfarte. Neunzehn Bischöfe unterzeichneten ein Schreiben an den Papst in diesem Sinne; dem Könige selbst stellten sie vor, daß es für den Dienst seiner Vorsahren oft ersprießlich gewesen sei, dem Hose zu Rom teinen blinden Gehorsam zu leisten.

In Rom erfannte man ben ernsten Charafter bieser Angelegenheit. Man wollte bei sunfzig Mitglieber bes Clerus
zählen, welchen die Sache der vier Bischöse als ihre eigene erscheine: mehrere Mönchsorben seien ihrer Meinung, der größte.
Theil der Doctoren, die Mitglieder des Parlamentes; 2 der
Schutz einiger Prinzessinnen und die Hochachtung, welche die
Minister des Königs für sie empfinden, mache sie stark. Auch
der Nachtheil ward in Betracht gezogen, welchen die in dieser
Ungelegenheit ungezügelte Presse der papstlichen Autorität

<sup>1</sup> Auszug bei Billefore 11, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relatione di diversi negozi trattati di Msgr. P. Bargellini Bolognese nella sua nunciatura. (Britt. Mujeun) I 4 vescovi tirarono nei loro sensi la maggior parte dei dottori della sorbonna, dei parlamenti del regno et degli stessi regolari.

aufuge. Der Papft beschloß, die Sache nicht weiter geben gu lassen, und sandte einen friedsertig gefinnten, verfohnlichen Mann, Pietro Bargellini als Nuntius nach Frankreich.

Bon ben frangösischen Pralaten waren es ber Erzbischof Gondrin von Gene, ber ju Beiten gurudgefette, jest' wieber bervorgeogene alte Verfechter ber bischöflichen Autonomie, ber Bifchof von Laon, Cefar von Eftrees, ber Cohn bes Marschalls biefes Namens, ber in abnlichen Berwurfniffen öfter bie Cache von Franfreich geführt hatte, und ber Bischof Bialart von Chalons, welche mit bem Nuntius in Unterhandlung traten. Diefer febreibt bem Bifchof von Laon ben größten Untheil zu, benn auf ben habe ber Papft fein befonderes Bertrauen gefett. Bialart ftanb burch ben religiöfen Gifer, mit bem er feine Diocefe verwaltete, ben vier Bischöfen besonders nabe; er hatte jenes vertheibigente Schreiben an ben Bapft abgefaßt. Und wie früher fo oft, auch biefe Sache ward nicht ohne Mitwirfung ber Damen geführt. Wir horen, bag bie vermittelnben Bralaten fich in bem Saufe ber Bergogin von Longueville, welche einigen verfolgten jansenistischen Lebrern eine Buflucht bei sich gewährt batte, mit biesen zusammenfanden; bie Bergogin und ihre Freundin, Marquife von Sable, erwarben fich bas Berbienft, ben zuweilen aufflammenben Begensat ber Gelehrten zu mäßigen und namentlich Arnaulds Feber im Baum gu halten. 2

Die Aufgabe war, bem religiösen Gewissen genugzuthun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel tempo in cui versavano le accennate risolutioni fu data alle stampe una quantità grandissima di libri et altre scritture piene di propositioni heretiche et ingiuriose alla santa sede, e molto particolarmente all' autorità pontificia (ibid.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coufin, La Marquise de Sablé. Revue des deux mondes 1854, Avril, 18.

und boch die papstliche Ehre zu retten. Die Vermittser vereinigten sich endlich zu der Ausstunft, daß die Bischöfe das Formular von den Geistlichen ihrer Diöcesen unterzeichnen lassen, aber zugleich erklären sollten, nur in Bezug auf das Dogma seien sie gemeint, Glauben von ihnen zu sordern, in Beziehung auf die Thatsachen dagegen lediglich ehrerbietige und stillschweigende Unterwerfung. Der Erzbischof und der Runtlus vereinbarten einen Brief, welchen die vier Bischöfe alsdann an den Papst erlassen.

Es fostete einige Mühe, — namentlich waren Senbungen nach Alet an Pavillon ersorberlich, — um die vier Bischöse zur Annahme dieser Aussumft und dann des Briefes zu vermögen. Indem sie einwilligten, setten sie noch die Bedingung sest, daß der Friede nicht allein den Gesstehrten und den Romnen zu Gute kommen solle. Der Nuntius war zu Allem bereit, überzeugt, daß der König eine Berdammung der vier Bischöse sehr ungern gesehen haben wurde; durch seine Darstellung der Sachlage wirkte er auf die Beschlüsse von Rom wesentlich ein; man trug in Rom kein Bedenken, zur Ausschnung die Hand zu bieten. Der Papst bezeitzte den Bischösen seine Zusriedenheit mit ihrem Schreiben. Das Breve, worin er das aussprach, ist vom 28. September 1668; es ist der Act, durch welchen man den Krieden für wiederhergestellt ansehen sonnte.

Die fünf-Cage waren und blieben verbammt; niemand hatte wagen burfen ihren Wortlaut gegen ben römischen Stuhl

Relatione: il vero desiderio di S. M. fu che non si venisse alla condannatione de, 4 vescovi. Bei Billefore wird ber Inhalt einer Depesche bes Nuntius angegeben, welcher wahrscheinlich ift, bech ist unsere Relation authentischer.

zu versechten, aber ob damit der Sinn der jansenitischen Haupturkunde, des Buches Augustinus, und die Ansicht der Anhänger desselben getroffen sei, blied unentschieden. Die Lehre von der wirksamen Gnade hielten sie nach wie vor fest, die Richtung, welche ihre Askese und ihre Theologie genommen, versolgten sie auch ferner; der Friede bestand darin, daß sie dies durften, ohne mit der Kirche zu zerfallen.

Irre ich nicht, fo ift biefe Abfunft ein überaus bebeutenbes Ereigniß in ber Gefchichte ber fatholischen Rirche. Der Unspruch ber papftlichen Gewalt, über bie Dinge, welche ben Glauben nicht unmittelbar berührten, mit absoluter Autorität zu entscheiben, warb burch ben Wiberstand einiger armen in einem bestimmten Kall in ihrem Bewiffen geangstigten Nonnen, ein paar Doctoren und Bischofe, welche nicht ohne versonliche Befahr ju wiberftreben ben Muth hatten, noch einmal gurudgewiesen. Seit mehreren Jahrhunderten war es bie Tenbeng ber Rirche, ben Rreis ber Rechtgläubigfeit immer enger gu gieben; bießmal behauptete fich eine bivergirende Ansicht auch nach icon geschehener Entscheibung, ohne baß fie ber Regerei geziehen werben burfte. Das unbedingte Bebot, bas bisher jeben Wiberspruch mit eiserner Sartnächiafeit vernichtet batte. ward einmal in seinem engern Kreise nicht vollfommen Meister.

Zunächst fam bas nun ben bisher Berfolgten zu Statten. Anton Arnaulb warb nicht allein von bem Runtius, sonbern sogar von bem König mit Gute' empfangen. Bargellini sagte ihm einiges Schmeichelhafte über seine schriftstellerischen Talente, seine golbene Feber. Der König wollte teine Entschulbigung wegen bes Bergangenen annehmen, benn bavon sollte man nicht mehr reben noch schreiben. Er hatte jest fein Bebenfen mehr, Pomponne in ben wichtigsten Sendungen zu

branchen; nach bem Tobe Lyonne's übertrug er ihm bie Leistung ber auswärtigen Geschäfte.

Der Erzbischof von Paris fügte sich als gewandter Weltmann in das Geschehene. Er bat selbst den König, dem Neffen Urnaulbs, Sacy, Schüler St. Cyrans, der seit ein paar Jahren in der Bastille schmachtete, seine Freiheit zurückzugeben. Indem er sich mit einer Erklärung, wie sie die Nonnen von Portroyal mit ihrem Gewissen vereinbar sanden, begnügte, bewirkte er ihre vollsommene Unterwersung; das Kloster auf dem Lande ward ihnen zurückzegeben.

In der fatholischen Welt ward es der Schule von Bortroyal zu besonderem Ruhme angerechnet, daß sich der Marschall Turenne durch eine ihrer Schriften bewogen fühlte, wozu ihn freilich manche Gründe ganz anderer Art brängten, die protestantische Kirchengemeinschaft zu verlassen und der katholischen wieder beizutreten.

Ueberhaupt gereichte weber biefe Erneuerung des Friedens zwischen ben beiben Parteien, von benen sie wetteisernd angegrissen wurden, noch vollends die immer engere Berbindung zwischen Cterus und Königthum den Protestanten zum Vortheil; aber auch sie erlaugten doch im Jahre 1669 einige Zugeständnisse, die ihnen noch möglich machten in Frankreich auf ihre Weise zu leben.

Es war noch ein Moment gekommen, ber, frei von eisgentlicher Berfolgung allen Parteien eine eigenthümliche Entwickelung gestattete: bas gestitge Leben ber Nation bewegte sich bei aller Tenbenz zur Einheit in einer gewissen Mannichsaltigkeit und Freiheit. Es ist wohl hier ber Platz, wo wir seiner größten Hervorbringung: ber Literatur bes siebzehnten Jahrshunderts, gebenken mögen.

## Sechstes Capitel.

## Auficht ber Literatur.

Die Meister ber classischen Studien, welche das siedzehnte Jahrhundert erlebten, fürchteten beren Untergang von dem unsaushaltsamen Emporfommen der Zesuiten in Frankreich, das sie vor Augen sahen. Den Correspondenzen von Scaliger und Casaubonus gibt diese Besorgniß einen dunkeln hintergrund. Wir berührten, aus welchen Rücksichten der inneren Politis Cardinal Richelieu die Zesuiten nicht vollsommen herren des Unterrichts werden ließ, aber die Sorbonne, die er neben ihnen aufrecht erhielt, war den freien classischen Studien um nichts günstiger: sie hat dieselben immer von aller officiellen Berechtigung auszuschließen gewußt. Wie Scaliger schon früher, so verließ Casaubonus nach dem Tode Heinrichs IV. Frankreich. Kur die Studien, wie sie dieselben verstanden, war tein Bosben mehr daselbst.

Als ihr vornehmster Nachfolger und Fortseter angesehen zu werden hat Niemand größeres Recht, als Claube Saumaise, Abkömmling einer parlamentarischen Familie der Bourgogne, von dem seine Freunde rühmen, er habe alles gelesen, wisse alles, lehre alles; aber da er ein Protestant war, konnte er in Frankreich sein Fortsommen, wie er es wünschte, sinden: Marillac versagte ihm die Anwartschaft auf die Stelle seines Baters im Parlament von Tijon. Er wandte sich nach Holland, wo damals die universale Gelehrsamseit, die von dem Begriff des Alterthums aus alle Gebiete des Wissens zu umstaffen strebte, ihren Sip ausgeschlagen hatte. Mit philosogischen Alrbeiten über alte Historiser, Geographen, Epigrammatiser,

bei benen es ihm jedoch mehr auf Eröffnung neuer Gebiete, als auf Form und Genauigfeit antam, verband er andere, die einzelne schwebende Fragen, wie die Zulässigkeit von Darlehen zugleich auf Pfand und Zinsen, öfter aber die großen Contropversen der Zeit betrasen: den ursprünglichen Umfang der papstelichen Gewalt, die Wiedervereinigung der getrennten Consessionen, den Process und die Hinrichtung Carls I. Um die Mitte des siedzehnten Zahrhunderts behauptete er, wie mansches man auch an ihm tadeln mochte, das Principat der Gelehrsamseit in der europäischen Welt und nahm es mit unsverhohlenem Selbstgefühl in Anspruch. Nach Frankreich zurückzusehren, dazu riethen ihm, trop glänzender Anerdietungen, die ihm geschahen, selbst seine Freunde nicht, denn an dem königlichen Hose wurde er, da der König seinen Beichtvater aus dem Orden der Zesutten nahm, immer einen Gegner haben.

Wie das anerkannteste Talent für allgemeine Gelehrsamfeit, so brachte Frankreich auch den originellsten philosophischen Geist des Jahrhunderts hervor: Rene Descartes; aber auch bieser, wiewohl Katholik, fand doch den Ausenthalt in Frankreich nicht rathsam.

Descartes soll gesagt haben, die Luft von Paris vershindere bas abstracte Denken: ihn wenigstens wurde die dortige Geselligkeit in die er mannichsach verflochten war, daran gehindert haben; er zog Amsterdam mit allem seinem kausmannisschen Lärmen vor, weil sich da Niemand um ihn kummerte.

Es hat wohl feinen Philosophen gegeben, bem man mehr Benutung frember Lehrmeinungen nachgewiesen und ber babei, nicht mit Unrecht, mehr auf seine Originalität bestanden hätte, als Descartes. Es war die Zeit, in welcher neben ben Lehren bes Aristoteles, über die unter den Aristotelisern selbst

vericbiebene Auffaffungen fich bervorthaten, auch andere Spfteme bes Alterthums erneuert worben waren, wie benn in England bie platonischen, in Italien bie parmenibeischen Ibeen, in ben ipanischen Nieberlanden bie Doctrinen ber Stog, in Franfreich bie Unfichten ber Sfeptifer herrschten. In Deutschland fanden fich Gelehrte, bie ihren eigenen Weg fuchten. Bon alle bem war nun Descartes, wie man bis ins Einzelne nachweifen fann, berührt und angeregt, aber er fand boch feine Befriebigung, ale wenn er von allem abstrabirte. Dazu eben geborte für ihn vollfommene Ungeftortheit, welche fich zu erhalten er einen besonderen Scharffinn aufwandte; bie Fremde mar ihm bagu bienlicher ale bas eigene ganb. Burudgezogen, ja verborgen und mit fich felbst umgebend, bilbete er fich ein eigenes Spftem aus, in welchem bas, mas er von Anbern in fich aufnahm, vor ber Macht feiner Uneignung verschwand. Sein Grundgebante : ich bente, barum bin ich, mag aus Auguftinus ftammen, aber bei ihm warb er bas Brincip eines großen und neuen Spftems. Descartes war ber Erfte, ber bie Babrbeit aus bem Gelbstbewußtsein bes subjectiven Beiftes ableitete. Er bilbete eine Lehre aus, welche burch ihren Begensatz gegen bie bamals verbreitetften Unfichten ber philosophischen Schulen, bie Doctrinen über bie verborgenen Qualitäten, bie Endurfachen, bas Leere, burch ben Scharffinn ihrer Ausführung und ihre rationalistische Tenbeng ein fehr wirksames Ferment ber geistigen Bewegung ber neueren Jahrhunderte geworben ift. Ich glaube nicht, bag Descartes, mare er in Paris baju gefommen fein Syftem aufzustellen, bei bem icharfen Bachter ber Rechtgläubigfeit, Bater Joseph, mehr Gnabe gefunden hatte, ale St. Cyran. Richelien munichte ibn fo gut wie Saumaife, ihres Ruhmes wegen, in Baris ju feben, aber auch Descartes hatte sich da schwerlich behaupten können. Der allgemeine 3weisel, von dem er ausgeht, die Behauptung, daß der Philosoph vor keiner Consequenz seiner Unsichten zurückschrecken dürse, daß man die bischerigen Beweise vom Dasein Gottes nicht anzuerkennen habe, erschienen sofort als eben so viele Gottlosigkeiten. Später hat König Ludwig XIV. ein sormliches Berbot der cartesianischen Lehre ausgesprochen: der Erzbischof von Paris überbrachte es der Sorbonne, die es mit Freuden empfing.

Nicht aus einer freien Theilnahme an ben Fragen, welche ben europäischen Geift beschäftigten, ging die Entwicklung ber französischen Literatur im siedzehnten Jahrhundert hervor: sie erhob sich auf bem in ber Kirche, bem Staat und ber Gessellschaft gelegten Grunde.

Ihr Charafter manifestirt sich vor Allem in ihren großen Hervorbringungen auf bem Gebiete ber Poesie.

Im sechzehnten Jahrhundert war der französische Genius von der Mannigsaltigseit der antisen oder antissirenden Formen gleichsam überwältigt worden; das siedzehnte begann mit einem Mann, der alles Fremde grundsählich vermied, selbst das Borbild der italienischen Meister, die discher so viel Eingang gesunden hatten. Franz Malherbe, denn der ist es von dem wir reden, besaß vor allem ein angedornes Gefühl sür den eigenthümlichen französischen Mhythmus, ein seines Ohr sür das Musikalische bes Bersbaues. Nachahmung hätte ihn stören und die Wirtung, die er hervordringen wollte, schwächen müssen. Nur Eins nahm er von den Alten an, er sernte von ihnen die Correctheit des Ausdrucks. Denn auch für die Wahl der Borte wohnte ihm ein sicherer Tact inne; salles Provincielse vermied er; auf den öffentlichen Plägen von Paris

lernte er, an dem Hofe Heinrichs IV. übte er sein Französisch. Er war, wie man gesagt hat, ein Tyrann der Sylben: die Berbindung grammatischer Schärfe und rhythmischen Gefühls machte ihn zu dem, was er ist, dem Begründer des eigenz thumlich französisch-classischen Styles in der Poesse.

In mancherlei Weisen hat sich Malherbe versucht: 311weilen, wie in ben Paraphrasen ber Psalmen, schlägt er ben ernstesten religiösen Ton an, ein andermal redet er auch wieder zügelloser Leidenschaft das Wort. Den eigenthumlichen Inhalt seiner Gedichte aber schöpft er aus ber Weltstellung der emportommenden Monarchie und den Handlungen Heinrichs IV.

Er begrußt ihn querft, wie er "bie letten Ropfe ber liquiftischen Sybra abichlagt," Marfeille in fein Richts gurudfturgt, und ermahnt ihn, fich felbft ben Frieden zu gonnen. In ber Bermählung Seinrichs mit Maria Medicis, die er mit aller Karbenpracht, beren fein Talent fähig ift, schilbert, erblidt er eine Bewähr bes Konigthums ber Lilien, vor welcher bie Gesichte unheilweissagender Bropheten erbleichen und bie Hoffnungen räuberischer Rebellen zu Schanden werden. bem Berbienft, bas in ber Berftellung ber öffentlichen Orbnung und ber inneren Rube lag, batte er ben lebenbigften Begriff: er-fieht in Beinrich bas Bunder ber Ronige, ber eine Stelle in ben Tempeln von Franfreich verbiene: er begleitet ihn auf feinen Unternehmungen gegen bie Widerfetlichfeiten in Limoufin, in Geban; wo er ber morberischen Attentate gegen feinen Fürften gebenft, erhebt er fich in bie Regionen ächter Poefie, benn auch bie Politif schließt von biefer nicht aus: ein ebler Born und ftolger Chrgeig erfüllt feine patriotifche Seele. Sat er aber Beinrich IV. anfange jum Frieden gerathen, fo forbert er ihn fpater auf, bem ganbesfeind, ber bas Glud von Frankreich zu zerstören trachte, mit offenem Bistr entgegenzutreten: bas hohe Gebirg werbe sich vor ihm beugen, Tessin und Arno erwarte ihn. Malherbe, in dem noch einmal die größte Borstellung von der Bestimmung seiner Nation in ihren alten Richtungen gegen das südliche Europa und die östliche Welt lebendig ist, verkundigt seinem Kürsten, er selbst werde Italien und Spanien, sein Sohn dermaleinst den Orient bezwingen. Aber indem er noch alles hosst, geschieht das Unerwartete, Entsesliche. Den König, dessen Eriumph er durch die Muse unsterdlich zu machen versprochen hat, muß er in dem gräßlichen Zustand erblicken, in welchen ihn der Streich des Mörders versest hat: es bleibt dann nichts ihm übrig, als die entslohene große Seele um Beistand für seine Nachsommen anzussehen.

Das allgemein Wirksamste in Malherbe war die Correctheit seiner Diction, für welche so eben ein schärseres Gefühl in der guten Gesellschaft zu Paris erwachte. Es gab Gelehrte, die sich bei ihren Zusammentunsten zum Geseh machten, sorgsältig und gewählt zu sprechen. In dem Hotel der Marquise Rambouillet, die eine Art von literarischem Hof um sich bildete, hätte sich Niemand Provincialismen zu Schulben kommen lassen dursen: hier sanden dann die poetischen Productionen der Zeit Mitgesühl, Würdigung und Kritik. Wes war das Bestreben, aus dem die französische Academie hervorgegangen ist.

Rur ba wollte lange feine ahnliche Tenbeng fich zeigen,

<sup>&#</sup>x27; Bon ber Tochter ber Marquije, Julie, später Ducheffe de Montausier, sagt Flechier: »Elle penetroit dès son ensance les désauts les plus cachés des ouvrages d'esprit et en discernoit les traits les plus délicats.« Recueil des oraisons sunèbres de Fléchier 33.

wo sie am nöthigsten gewesen-ware, auf der Buhne. An dem Bublitum, welches das Theater füllte und erhielt, waren alle antississischen Bersuche Ronsards und seiner Freunde gescheitert. Damals war es von Harby beherrscht, der einen rohen Geschmad mit abenteuerlichen und anstößigen Ersindungen, die er in regelloser Scenerie und incorrecter Sprache vorsührte, zu bestriedigen sein einziges Bestreben sein ließ. We war zweiselhaft geworden und ein Gegenstand der Controverse unter strebenden Freunden, ob es möglich sei, das Theater der Regel zu unterwersen, es dem Muster der Alten einigermaßen zu nähern.

Da erschien Bierre Corneille, eine zugleich bescheibene und hochstrebenbe, burch beschränkte Berhältnisse auf eine ge-wisse Kügsamkeit angewiesene, aber in sich selbst auf bas Ibeale gerichtete Natur.

Das erste Werf, in welchem Corneille es wagte, auf eine verlassene Bahn wieder einzulenken, war seine Medea, eigentlich nur eine Ueberarbeitung eines Stückes von Seneca. Es ist der Mühe werth, zu beobachten, wie er dabei dem Sinne seines Publikums, indem er demselben entgegentrat, doch gerecht zu werden suchte. Die dem alten Theater eigenstimmlichen Formen, wie den Chor, ließ er von vorn herein sallen, denn er würde dadurch die Meisten, wo nicht Alle zurückgestoßen haben. Aber auch den Inhalt seines Borbildes wagte er nicht in dessen Driginalität herüber zu nehmen. Der grandiose Hintergrund von Sonne und Unterwelt, dem Meer, über das die fremde Zauberin sommt, der Luft, durch welche sie fährt, die Kluthung von Liebe und Rachsucht und

<sup>&#</sup>x27; Guizot schreibt ihm zu: »dureté incorrection improprieté trivialité, aber boch décence relative donnée au ton de ses personnages.«

ben Kampf widerstreitender Gesühle, mit benen sie ihre Kinder ermordet — eine der prächtigsten und großartigsten Darstellungen in dem gesammten Umfreis der römischen Poesse — werschwindet bei Corneille entweder ganz, oder wird in ihren Tonen sehr heradgestimmt. Das Gebrungene, bis zur Schroffsheit Eigenthümliche seines Musters läßt er fallen; nur die dem Leben näher stehenden Scenen, wosür sein Talent durch seine bisherigen Arbeiten — hauptsächlich Comödien — vorsbereitet war, führt er aus und ergänzt sie, ost weniger wie ein wetteisernder Dichter, als wie ein umschreibender Commentator. In hoher Poesse erreicht er Seneca mit nichten: in der Entwicklung einzelner Scenen ist er ihm ohne Zweisel gleich zu stellen; überall macht er ihn sastlicher, verständlicher.

Und ba es ihm hiemit gelungen war, so wandte er ein abnliches Berfahren bei einem Stoffe gang anberen Urfprungs und Inhalts an. Jebermann weiß, Corneille felbft hat es feinen Augenblick verheimlicht, bag fein Cib bie Ueberarbeitung eines fpanischen Sludes ift. Ginige Scenen, eine gange Ungahl von Berfen, find fast mehr Uebersetung als Rachahmung. Dabei aber jugleich welche Aenberungen! -Alle Ungeheuerlichkeiten ber bramatifirten Begebenheit, bie Rampfesfcene zwischen Mauren und Chriften, Die fonberbaren Mutheeproben, bie ber helb in bem Driginal ablegen muß, bas blutige Schnupftuch, mit beffen Unblick bort bie Belbin bie Rache für ihren Bater herausforbert, und wie viele anbere Erfindungen, welche ber Freund ber spanischen Boesie ungern vermißt, find weggefallen: Corneille folgte ber Lehre ber 211= ten, bag bie Nebenfachen nicht auf bie Buhne gebracht werben muffen, um bas Gemuth nicht zu gerftreuen. es nur barauf an, bie großen Motive, welche bie Begebenheit

innerlich beleben, ben Kampf zwischen Liebe und Ehre, hervorzuheben; biese großen Gestalten ber alten Romantik, mit beren Ansbichtung sich manches frühere Jahrhundert beschäftigt hatte, auf eine bem Sinne seiner Zeit gemäße Weise zu vergegenwärtigen. Er berührte bamit eine Lebensader seiner Zeit; er befriedigte nicht minder das stoffartige Interesse, welches in das Theater zu suhren psiegt, als das Bedürsniß einer gebilbeten Korm, das sich damals in ber Gesellschaft geltend machte.

Diese ist es boch zusest immer, welche ben Neuerungen ihre Negel vorschreibt. Die bamalige hatte weber bas Gebrungene ber Antise, noch bas Abenteuerliche ber Romantist vertragen: sie suchte nach einer ihrem Geist entsprechenben Form: Corneille bot ihr bieselbe bar.

Die Kritif, welche bie so eben gestistete Academie über ben Eib aussprach, mag nicht burchaus gerecht sein: aber sie war eine solche, burch welche Derjenige, ben sie betrifft, am meisten gesorbert wird. Sie setzte bem Pocten nichts seinem Streben Widersprechendes entgegen; die Ausstellungen sind bemsselben vielmehr homogen: sie konnten nichts anderes bewirfen, als Corneille nur noch strenger gegen sich selbst zu machen.

Ueberhaupt waren die Umstände seiner Entwickelung vortheilhaft. In der Geschichte des Theaters der neueren Zeit ist es ein Ereigniß, daß Cardinal Richelieu sich so viel mit der Buhne beschäftigte; er errichtete in seinem Palast ein Theater und versammelte daselbst ein ausgewähltes Publifum; die Dichter, die er meistens besoldbete, lasen ihm ihre Stücke vor und wägten, wie Corneille sagt, den Werth derselben nach dem Beisall ab, mit dem er die eine oder die andere Stelle begleitete. Es ist ohne Zweisel eine aus Bescheidenheit stammende lebertreibung, wenn Corneille sagt, das Beste, was er

leiste, verbanke er biesem Berhältniß, ben hohen Ibeen, mit benen ber Carbinal ihn inspirire, ber Sicherheit seines Urtheite; aber bas ist unläugbar, baß bie Beränderung bes Publikums zugleich eine Beränderung der Kunst hervordrachte, die Production über die Forderungen der großen Menge erhob, und daß die Berbindung mit dem hochgesinnten Minister und seiner Gesellschaft dem Dichter einen geistigen Gesichtstreis eröffnete, in dem sein Talent sich erst volltommen entsalten konnte.

Nach ben ersten glücklichen Bersuchen magte sich Corneille an Aufgaben, bei benen er keinem bramatischen Borbild folgte: hauptsächlich entnahm er seine Stoffe aus ben verschiedenen Epochen ber römischen Geschichte. Schwerlich wird man bas Lob noch heutzutage wiederholen, das ihm damals so häusig gespendet wurde, daß niemals ein Anderer es so gut verstanden habe, die Römer als Römer zu schildern. Das Wesentliche ist vielmehr, wenn wir nicht irren, daß er sich Begebenheiten und Helden der römischen Geschichte wählte, in denen einige große Ideen und Empfindungen hervortraten, welche allen Jahlunderten angehören, und für die das seine besonders empfänglich war; diese brachte er zur Darstellung.

In Horace ist es die Hingebung für das Baterland, vor welcher jedes personliche und individuelle Berhältniß versichwindet, die Freudigkeit des Kampses für dasselbe, auch wenn man dabei gegen seine Familie, sein anderes Ich streiten müßte. Denn der von dem Göttlichen erfüllte Geist sieht sein Glück nur im öffentlichen Heile.

Im Bolyeuft stellt Corneille die stegreiche Macht und die Wahrheit der christlichen Ideen vor Augen. Es sind nicht die specifisch römisch-katholischen, sondern die allgemeinen, welche allen Bekenntnissen zu Grunde liegen. Die wirksamsten

Stellen berühren bie eben bamals in bas öffentliche Gesprach gefommenen Streitigfeiten über Gnabe, Vorherbestimmung und Freiheit.

Im Einna erscheinen bie republikanischen Stürme und Zwistigkeiten, aus benen gehässige Leibenschaften und blutige Ereignisse entspringen, im Gegensat mit der Monarchie, bie, nachdem sie einmal begründet ist, feiner Gewaltsamkeiten zur Sicherung ihrer Zukunst bedarf und nur nach Verdienst belohnt und bestraft; die Fabel bes Stücks beruht auf dem Widerstreite der Nachsucht, welche die Nachsonmen der Besiegten erfüllt, und der Milde, mit welcher der Fürst sie entwaffnet.

Denn von ben Ibeen über Königthum und höchste Gewalt, welche durch Richelieu emporgefommen waren, zeigt sich Corpneille lebhaft ergriffen. Der Gedanke des Laterlandes, das sich in dem Fürsten repräsentirt, und die ritterliche Treue der Zeiten des Mittelalters verschmelzen sich bei ihm; wie er im Horace sagt: dem König gehöre das Blut eines Jeden; wer sein Blut auf eine Weise vergieße, die der Fürst mißbillige, entziehe ihm etwas von seinem Rechte. Es kommen Stellen vor, in denen die Autorität, welche Richelieu zur Seite des Königs besaß, gebilligt und sogar sein Anspruch, über die Gessehe erhaben zu sein, gut geheißen wird.

Die weltgeschichtliche Begebenheit, mit ber fich Corneille fast am meisten beschäftigt, ist ber Kampf zwischen ber sortsichreitenben Weltherrschaft ber Römer und ben Bölfern, beren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Envieux l'un de l'autre ils mènent tous par brigues . Que leur ambition tourne en sanglantes ligues.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et l'art et le pouvoir d'affermir des couronnes, Sont des dons que le ciel fait à peu de personnes. — De pareils servifeurs sont les forces des rois Et de pareils aussi sont au dessus des loix.

Unabhangigfeit ihnen unterlag. Debr ale einmal beweist er und, baß er fur bie Begner ber romifchen Große nicht meniger Ginn bat, ale fur biefe felbit: por allem im Nicomebe. Diefes Stud beruht auf ber 3bee, bag bie Nationalfreiheit, bas oberfte aller Guter, von bem Furften um jeben Breis vertheibigt werben muffe; ber Selb ift ron bem Geifte Sannibals burchbrungen: wie er bem Thron ale Bertheibiger jur Seite fteht, fo murbe Conbe bem frangofischen haben gur Seite fteben fonnen. Im Bompejus bagegen tritt bie ichwache und verratherifche Gewalt eines fleinen Kurften und feiner Minifter, welche ihr Berfahren mit emporenben Grundfagen beiconigen, um fo verächtlicher auf. Richts ift erhabener, als ihnen gegenüber bie Beftalt ber Cornelia, welche Cafar von bem außerften Berberben rettet, obwohl fie in Leben und Staat feine Beg-Man mag in ber Rachbegierbe, welche fie auefpricht, einen Kehler finden: worauf es bem Dichter anfommt, ift, baß fie, biefem Befühl jum Trot, ben verhaften Feind beunoch marnt.

Eigenthümliche Schöpfungen sind überhaupt die Frauen Corneille's. Sie zeigen die Mischung ehrgeiziger Theilnahme an den öffentlichen Dingen und persönlicher Leidenschaft, Liebe oder Rachsucht, wodurch seine Landsmänninnen nicht selten in die Geschichte eingegriffen haben. Aemilia im Ginna ist von einem der ersten Leser als heilig und der Andetung werth, aber als eine Furie bezeichnet worden; im Nicomede bekennt sich Arsinos unumwunden zu dem Grundsah, daß der Erfolg das Berbrechen rechtsertige. Wer in der Rodogune eine regelmäßige Tragödie oder auch nur eine Ausarbeitung der tragischen Mosmente, die in der zu Grunde liegenden Erzählung vorhanden sind, suchen wollte, wurde sich getäuscht finden: das Lebendige

ift bie Leibenschaft, welche ben 3med bes Lebens in bem Befit ber Gewalt erblidt, alle burch bie Gitte gebotene Burudhaltung fprengt, aller Berbullung entfagt und bas innerfte Wefen bervorfehrt; bis auch endlich bie, mit ber fie ftreitet, "fich bas Berg faßt, ju lieben und ju haffen", und bem Sohne Rache gegen feine Mutter jum Breife ihrer Liebe fest. Es entsteben Situationen, welche zu ben gräßlichften geboren, Die jemals auf ber Bubne vorgefommen find, aber eine Alber in bem nationalen Charafter und felbft in ben Stimmungen ber Beit berühren. Bar nicht bie Meinung, bag ber Befit ber höchsten Macht bas oberfte aller Guter fei, bamals recht an ber Tagefordnung? follte es bem Dichter nicht erlaubt fein, Tenbengen feiner Zeitgenoffen, benen bie Berhaltniffe bes Lebens allerbings Schranten gieben, bennoch in ber gräßlichsten Gestalt, beren fie an fich fabig fint, gur Unichauung zu bringen? Zuweilen erscheinen bie Frauen bei Corneille auch ale Bertheibigerinnen ber Nationalität. Biriathe greift ber Stoly ber Fürstin, nur ben Ruhmmurbigften, abgesehen von anderen Eigenschaften, zu lieben, mit einer großartigen nationalen 3bee jufammen. Cophonisbe ift ein weiblicher Nicomebe; indem fie fich vermablt, behalt fie ben Saß gegen Rom fich vor.

Immer beschäftigen biesen Dichter bie großen politischen Berhältnisse. Und zwar liebt er vor allem, ben Wiberstreit hervorzusehren, in welchen bas individuelle Leben burch ben Antheil an ben öffentlichen Dingen leicht mit sich selber geräth. Meistens ist es ber Helbenmuth ber Pflicht, zuweilen aber auch bas zum Hervismus ber Kraft entwickelte Laster, was er vorstellt; eine Welt voll großartig angeregter und energischer Naturen rollt er vor und auf; sein Sinn

war, nicht allein burch Schrecken und Mitleib, sondern auch durch Bewunderung den ethischen Zweck der Tragodie, die Reinigung der Leidenschaften, zu erreichen. Zuweilen mischt er Bewunderung und Entsetzen.

In seinen letten Jahren sah Corneille zu seiner Seite ein anderes Talent emporfommen, welches ben größten Theil bes Bublifums, wie es nunmehr war, noch vollständiger befriebigte, als es ihm felbst damals gelang.

Will man ben Unterschied gwischen Corneille und Racine fennen lernen, fo mag man fich bie Urt und Beife vergegenwärtigen, in ber fie zu berfelben Beit benfelben Stoff behandelt haben, bie Geschichte ber Berenice, ben ihnen bie Bergogin von Orleans angab. Der Gegenstand ift bie Reffangtion eines großen Kurften, bes Kaifers Titus, auf eine leibenschaftliche Zuneigung, bie er begt. Corneille nun legt ben Rachbruck auf bie politischen Motive; bei ihm weiß ber Berricher, bag er, auch im Bente ber bochften Bewalt, ber Welt, Die ihn umgibt, verantwortlich ift; er gieht in Betracht, bag bas romifche Bolt fo wenig von einer Ronigin wiffen will, wie von einem Konig; und bie religiofe Abweidung, welcher biefe anhangen wurde, verabscheut. Racine faßt ben inneren Streit, ben er mit nichten verfennt, boch mehr als Gegensat zwischen Bernunft und Pflicht, wie ihn auch Undere in anderen Lebensstellungen, wenigstens auf abnliche Beife, ju bestehen haben fonnten; bas vornehmfte Gewicht legt er auf bie Bewegungen und Sturme ber Geele, namentlich ber weiblichen, bei ber Rothwendigfeit einer Trennung; er sucht nicht so fehr mit grundlich, gleichsam historisch eingehendem Sinne bie Momente and Licht zu ziehen, burch welche fie unvermeiblich wird, ale bie Gefühle barguftellen, welche fie hervorruft. lleberhaupt ift Racine's Absicht weniger, das Object in seiner Energie und Farbe zur Anschauung zu bringen, als zu belehren, einen guten Einbruck zu machen. Er wählt sich Helben und Helbinnen, um welche Tugend und Laster streiten; unversgleichlich weiß er ben hin- und herstuthenden Wechsel unwillfürslicher Stimmungen eines weiblichen Herzens zu vergegenwärtisgen; aber dabei gibt er etwas darauf, daß er schon den Gebanken des Berbrechens als Verbrechen erscheinen, den geringsten Fehler seine Strase sinden läßt. Und nicht ohne großartige Wirfung ist seine moralische Tendenz geblieben: sein Britannicus hat spatere Könige erziehen helsen. Ueber Athalie schwebt ein Gefühl von Religion, das noch heut die Gemüther ergreift.

Der harmonischen Zusammensehung seiner Stücke, worin er seines Gleichen nicht hatte, entspricht sein Ausbruck, welcher in seinem gleichmäßigen Flusse, rein und durchsichtig, und überall treffend, vielleicht als die beste Hervorbringung bes modern-classischen Bestrebens in französischer Sprache betrachtet werden kann.

Denn indeß bilbete sich auch die Sprache zu einer neuen Stuse der Entwickelung fort. Auf das Hotel von Rambouillet folgte die Schule von Bortroyal: eine Bereinigung gebildeter Manner, die in Bezug auf schriftstellerisches Berdienst ohne Reid mit einander wetteiserten, und zugleich eine Schule in aller Form, welche Logit und Grammatit, das Classische und das Französische umfaßte. Racine war ein Zögling bieser Schule, von Zeit zu Zeit ein Mitglied bieser Gesellschaft.

Dann trat Boileau auf, ber Lehrmeister bes französischen Barnasses, burch welchen Horaz erft mahrhaft ber Geschgeber für bie Poesie bes siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts geworden ist: was er lehrte, bavon stellte er in seinen Werten

Beispiele ober Muster auf; jede Schwäche und Abweichung in Anderen ward mit vernichtendem Spott verfolgt.

Indem Boilean das Moderne dem Gefes des Classischen unterwarf, gab La Fontaine überlieserten fremden Stoffen, die wenigstens zum Theil aus der ältesten Welt stammen, durch leichte und anmuthende Behandlung, naturnachahmende Mannichfaltigkeit des Ausbrucks und Musik der Verse ein durchaus gallisches Gepräge.

Auch die Reform der somischen Bühne durch Moliere ward nicht ohne Nachahmung der classischen Vollsbracht; aber wie könnte man bei ihm daran noch denken? Da trägt Alles die Farbe der Driginalität: der durch und durch französische Dialog; die Art und Weise der Berbildungen und Laster, die zur Darstellung kommen, und die hauptsächlich aus der Heuchelei und dem falschen Enthusiasmus der modernen Gesellschaft hervorgehen; der scharfe Umriß der Gestalten, von denen jede besonders gedacht und dis auf den Grund ihres Daseins verständlich ist; endlich das novellenartige Auseinandertreffen ihrer Gegensähe, in welchen oft das Komische wie ein plöbliches Wetterleuchten erscheint.

Wenn das sechzehnte Sahrhundert die Anschauungen, Stoffe, poetischen Gattungen des Alterthums geradezu herübernahm, so hielt sich das siedzehnte mehr an die aus den Vorbildern hervorgehende allgemeine Regel. Aber das Ideal der Korm ersuhr durch die Gewohnheiten und Forderungen des französischen Lebens, welche nun immer berücksichtigt werden mußten, eine sehr merkliche Beschränfung. Haben doch die Meister von Portroyal dei ihren Uebersehungen die conventionelle Umgangssprache angewendet. Racine weicht dem Prägnanten des Alterthums noch sorgfältiger aus als Corneille; er

wird baburd zuweilen - mich beucht felbst bei bem Tobe bes Britannicus - minber poetisch als ber Sistorifer, ben er gu Boileau, ber bie Nachahmung ber Alten mehr Grunde legte. jur Schau tragt, hutet fich boch, felbft mo er ihnen im Gingelnen nachgeht, mit ben vorherrschenben Clementen bes Sofes und ber Stadt in Wiberfpruch ju gerathen. Denn nach beren Beifall hauptsächlich trachtet er; fie maren eiwas an und für fich, ber König felbst mußte Verzicht barauf leiften, fie von Grund aus umzugeftalten; fein Autor fonnte magen, Die Käben ihres inneren Lebens unangenehm zu berühren. Diesem Verhältniß liegt bie Starfe sowohl als bie schwache, Seite ber Literatur bes Jahrhunderts. Gin unbedingtes, rudfichtsloses Ergreifen und Wiebergeben bes Gegenstandes wurde nur ba recht burchführbar, wo bas gefellschaftliche Leben felbst benfelben bilbete. Daber ragt auch ber Romifer fast als bas größte Talent ber Beit hervor: bas Conventionelle, was die Andern beschränft, entspringt bei ihm aus ber Natur ber Cache.

Ueberhaupt find es ja nicht die classischen Gattungen allein, in benen die lebensfähige Literatur sich entwickelt. Was ist die Form anders, als die dargestellte Wahrheit des Objectes, ohne Zusaß der Willfur oder des Zusalls? Selbst das Fragmentarische fann genügen, wenn nur das Fragment in seinem Ausdruck vollsommen ist.

Die furzen Cape, in benen La Rochefaucould bie Moral seiner Zeit zusammenfaßte, Marimen, die nicht sowohl Resultate bes allgemeinen Denkens als ber bamaligen Sitte sind, werben die Ausmerksamkeit immer fesseln.

Eine unendliche Anziehungstraft bewährt durch Stoff und Form ber gar nicht einmal fur die Deffentlichkeit bestimmte

von Vorurtheil freie Auffassung ber Vergangenheit und ihrer Bustande von dem einen ober bem andern bieser Autoren auch nur versucht worden sei. Der eine ward durch oppositionelle, der andere, mit dem Streben bes Jahrhunderts im bessern Einflang, durch geistlich royalistische Tendenzen beherrscht.

Für die literarische Entwickelung von Frankreich war es entscheibent, bag bie burch Descartes angeregte rationaliftische Richtung boch nicht zur Berrichaft gelangte. Berbote allein möchten bas auf bie Dauer nicht ausgerichtet haben; eine innere Gegenwirfung entsprang baber, bag ein burch und burch wiffenschaftlicher, ber philosophischen Bilbung feiner und ber fruheren Zeit machtiger Beift, und ber zugleich bie Babe ber Sprache in bober Bollenbung befaß, nich ihr entgegenfette. Es war jener Janfenift, ber im Streite mit ben Jesuiten bas Befte gethan hatte, Blaife Bascal. Bare es zu viel gefagt, wenn man behauptete, bag unter ben flüchtigen, auf ben Streit bes Augenblich berechneten Bervorbringungen ber neues ren Beiten ben Brovincialbriefen Bascale! in Bezug auf Form ber Preis gebühre? Nur eine ober zwei andere fonnten fich barin mit ihnen meffen.

Pascal hatte eine Zeitlang, wie andere Menschen, nach hohem Rang, Reichthum und Genuß gestrebt; man hatte ihn in prächtigen Carossen baher fahren sehen; plöblich von einem geistlichen Impuls ergriffen, ber in seiner Familie nicht neu war, hat er seitbem mit allem seinen Talent, seiner Wissenschaft und Bilbung nichts weiter sein wollen, als ein Apostel ber tieferen Religion. Ihm zusolge sind nur zwei Abilosophien

Die ersten Drucke finden fich zuweilen in Quart mitten unter andern Fingichriften ber Zeit; ber übrigen bat man niemals mehr gebacht, biefe aber ungabligemal gebruckt.

moalide; bie eine bes Zweifels, welche von Gott entfernt; bie andere, welche in ben Menfchen bie Rraft vorausfest, ju wiffen, fich ju Gott ju erheben. Er finbet, bag biefe beiben Spfteme einander emig befampfen, einander gerreiben, gerftoren, eben baburch aber bie Religion hervorrufen und bem Evange-Manches Gingelne nimmt Bascal von lium Blat machen. Descartes an, in ber Sauptsache bestreitet er ibn. ipottet ber Ratur, Die fich burch bie ihr einmal mitgetheilte Summe von Kraft bewegen foll; bie Bereinzelung bes intellectuellen Lebens fließ ihn gurud, benn nicht allein in Beift und Bernunft fei bas Immaterielle begriffen; von bem metaphyfifchen Beweise bes Dafeins Gottes urtheilte er, bag berfelbe einen Augenblick überzeuge, balb aber wieber vergeffen werbe: benn ber Mensch bedürfe einen anderen als ben bloß speculativen Gott, einen Gott, ber jugleich Berg und Geele erfülle. In ber geoffenbarten Religion erblictte er bie einzig baltbare Bbilosophie, in bent Gebeimniß erschien ibm bie Wahrheit.

Dei Pascal sieht man recht, welche Fortschritte bie religiöse Ibee seit ber beutschen Resormation in den Gemüthern
gemacht hatte. Bei ihm ist nicht von den specifischen Lehren
ber hierarchischen Jahrhunderte und den Diensten, welche
sich an sie angeschlossen hatten, noch von der verfolgenden Rechtgläubigseit, der er sich zu opponiren eher Grund gehabt hätte, die Rede; wenn er sich von der philosophirenden Bernunst zu der Offenbarung abwendet, so begegnen wir den Grundüberzeugungen Luthers wieder. Bei Pascal so wenig wie bei Luther schließt der einsache Glaube ein tieses Berständniss oder die Ahnung des mystischen Grundes aus. Die Freunde Pascals, welche seine religiösen Gedanten veröffentlichten, entsernten dabei, denn sie waren so eben durch den Kirchenfrieden mit der Krone und den Bischöfen in ein gutes Berhaltniß getreten, absichtlich Alles, wodurch baffelbe hatte gestört werben können.

. Nur auf dem in Staat und Kirche gelegten Grunde hat sich die modern-classische Ausbildung der französischen Literatur vollzogen.

Wem ift es nicht aufgefallen, wie febr fich bie Rornphaen ber Literatur an Ludwig XIV. perfonlich anschloffen. in bem fie bas 3beal eines Mannes und eines Fürften gu feben meinten. Boileau bat bie friedlichen Berbienfte, bie ber Konig fich erwarb, einmal auf eine Beife gepriefen, bag biefer felbit fich bavon überrascht fühlte. Dagegen gemährte Lutwig ber literarischen Richtung, welche Boileau, Racine und Moliere perfolgten, feinen Schut, benn fur Stil und correcten Musbrud hatte er einen angeborenen Ginn; er trug ju bem Giege, ben fie über bie altere Schule und Manier errangen, nicht menig bei. Der Beifall, ben er ben Studen Moliere's bewies, brachte bie Begner beffelben jur Befinnung ober gum Schweigen. Rach bem Tobe bes Ranglere Cequier übernahm nun aber Lubwig XIV. felbst bas Protectorat ber frangofischen Academie; er raumte ihr einen Plat im Louvre ein und gab ibr Borrechte, bie fie anbern Corporationen gleichstellte. namhaftesten Mitgliebern wies er Benfionen an, mas fie ber Rothwenbigfeit, in ber fich manche noch befanden, fich einem ober bem andern Großen anzuschließen, überhob; von ihm hauptfächlich schreibt sich bie würdige Stellung ber, welche bie Saupter und Reprafentanten ber Literatur neben bem Abel ber Robe in ber frangofischen Sauptstadt einnahmen.

Wie Colbert fich angelegen fein ließ, ben Arbeiten ber Belehrsamfeit burch mannichfaltige Unterftutung forberlich gu

werben, fo fand er auch bie Mittel, hauptfachlich in ben Ersparniffen, bie er im Anfang machte, eine Atabemie ber Biffenschaften ins Leben zu rufen. Die Grundlage bilbete auch bießmal eine bereits bestehenbe Brivatverbindung; erft burch bie Beihulfe bes Staates wurden wiffenschaftliche Unternehmungen von größerem Umfange möglich. Ein demifches Laboratorium mit allen nöthigen Borrichtungen ward im Gebaube ber Bibliothek eingerichtet; bas Observatorium erhob fich auf einem forgfältig ausgesuchten Blat: frembe Gelehrte vom erften Rang murben in bie Befellichaft gezogen. Da traf ber Entbeder ber Rotation ber Blaneten, Caffini, mit bem Theoretifer ber Dynamif, Sunghens, und mit Romer, ber bie Beschwindigfeit bes Lichtes meffen lehrte, jufammen. Caffini's Rath warb jene Erpebition nach Cavenne geschickt. burch welche bie Kenninis ber Volarabplattung ber Erbe und ihrer spharoibischen Gestalt geforbert worben ift. Die Autoritat und bie Belbmittel eines machtigen Fürsten, ju beffen Chrgeig es gehörte, etwas fur bie Biffenschaften ju thun, tamen biefen in ber That zu Bute.

Eine andere Afabemie, die der Inschriften, welche spater manche neue gelehrte Forschung angebahnt hat, war im Ansfang auf das engste an den Hof gefnüpft. Colbert bestimmte sie ursprünglich, bei den Monumenten des Nuhmes, die er dem Konig aufzurichten gedachte, gelehrte Dienste zu leiften.

Bgl. bie Borrete von Du Cange Hist. Byzantin. an Cossert: opus numismatibus cum Regio ex Archeio, tum ex suo praesertim expromptis adornavimus. — M. Colbert invita plusieurs savans assemblés chez lui à conférer en sa présence sur les moyens de persectionner le projet d'André du Chesne. Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Prés.

Bie feine mediceische Großmutter und bann bie beiben Carbinale, fo zeigte auch Lubmig XIV. Borliebe und Ginn für bie Runft. Denn nur von Großem und Burbigem wollte er umgeben fein. Er batte bas Glud, eine gange Angabl ber berrlichsten Werfe ber italienischen Runft zu erwerben; Die frangofische nahm erft unter ihm ihren Charafter an: und mar einen folden, ber eben feinem Ginne vollfommen ent-Lebrun brudte benfelben in feinen Bemalben vielfpract. leicht treffenber aus, als irgend ein Schriftsteller es vermocht Ludwig XIV. nahm auch bie Alfabemie ber Malerei und Sculptur in ben Louvre auf: burch feine mannichfaltigen und großartigen Bauunternehmungen gemahrte er aller Runfts übung willfommene Beschäftigung. Er hatte in ber Mitte ber fünftlerisch-literarischen Bestrebungen eine abnliche Stellung inne, wie in feinem Ctaate überhaupt.

Nicht als hatte er bas Neue und Große aus bem Nichts herworgerusen. Die Talente, welche seiner Epoche Glanz versleihen, waren meistens entwickelt, als er zur Regierung fam. Wie sie sich ber Nichtung anschlossen, bie in Staat und Kirche unter seinen Auspicien die Oberhand behielt, so nahm er sie in seinen Schutz und förderte sie. Alles Andere trat in den hintergrund.

Das ganze franzöfische Gemeinwesen gelangte baburch noch vollsommener zu einem Gefühl ber unbedingten Geltung ber Principien, auf benen es beruhte, und wurde zu neuen Untersnehmungen angetrieben. Es meinte bem Begriff, von dem es belebt ward, die Herrschaft der Welt verschaffen zu können.

## Dreizehntes Buch.

Ludwig XIV. auf der Höhe seiner Macht. 1672—1686.

Wenn man ohne ausbrücklich bezeugte Aeußerungen, nur nach bem Inhalt ber Thatsachen und nach ber Richtung ber Thätigfeit und ber Unterhandlungen es wagen sollte, bas Ibeal zu bezeichnen, welches bem König Ludwig XIV. in bieser Külle und biesem Glanze der Macht vorschwebte, was würde sich mit Wahrscheinlichkeit sagen lassen?

Die Ausbildung der innern Autorität war so weit gestiehen, daß es dasur nur noch hauptsächlich auf die firchlichen Momente ankam. Bei der großen Bedeutung, welche der Clerus für den Staat Ludwigs XIV. hatte, war es in der That nicht gleichgültig, daß der römische Hof, welcher sich doch seit langer Zeit zu der antifranzösischen Partei in Europa hielt, — auch von dem Papst Clemens IX., der im Jahr 1670 den römischen Stuhl bestieg, war dieß unzweiselshaft — einen so durchgreisenden Einfluß auf diese Körperschaft ausübte. Bon den ungünstigen Rückwirtungen, die daher entspringen sonnten, mußte der König sich auf eine oder die andere Weise zu besteien suchen. Aber nicht minder widerswärtig erschien ihm der retigiöse Gegensaß, in dem seine Regierung mit seinen protestantischen Unterthanen stand, die direkte oder indirekte Verbindung, welche diese mit ihren



Glaubensgenoffen in aubern ganbern in Bufammenhang bielt, bie Rudficht, welche auf Die Empathien, Die fie g. B. in England fanben, genommen werben mußte. Die Ereianiffe zeigen, wie fehr es bem Ronig am Bergen lag, biefen alten Streitigfeiten amifchen Staat und Rirche, fo wie amifchen ben Religioneparteien ein Enbe zu machen. Das große Intereffe ber Staatsgemeinschaft follte fie beibe beherrschen. Wie bann, wenn es ihm möglich murbe, bie Blane ber Reunion, welche Richelieu einst gehegt, nicht allein aufzunehmen wie er verfuchte, fonbern auch burchauführen? Die confessionelle Frage mare ju Bunften bes Ratholicismus, ber jeboch einige Bugeftanbniffe batte machen muffen, ber Streit gwifden Rirche und Staat ju Gunften bes Staates entschieben morben. Das Ronigthum, auf ber einen Seite von einem ergebenen Clerus, auf ber anbern von reunirten Protestanten umgeben, batte bie Summe auch ber geiftlichen Gewalt in fich bargeftellt.

Nach Außen gewendet hegte Ludwig XIV. vor allem die Abssicht, wie er auch schon unumwunden angefündigt hatte, die Grenzen seines Reiches besonders im Norden, da wo sie der Hauptstadt zu nahe waren, auf eine Weise zu besestigen, daß eine Gesährdung derselben so leicht von keinem Angriff zu besorgen war. Frankreich sollte wie das gehorsamste und unisormste, das gewerbsleißigste, geldreichste, gebildetste, so auch das militärisch am besten gerüstete und besestigte Land der Weit sein. Ob er dann eine bestimmte Idee von den Eroberungen in sich trug, die er zu machen habe? Wir beswertten schon, daß er nichts von allem ausgab, was Mazarin je beabssichtigt hatte. Die Bundesgenossen, an denen es ihm nicht sehlen konnte, so lange er Substidien zu zahlen die Mittel besaß: die Ansprüche, welche aus seiner spanischen Vermählung

einen ober ben anbern Tag erwachsen mußten, eröffneten ibm bagu alle Ausficht. Gelbft bie romifche Konigefrone verlor er nicht aus ben Augen. Mochte er fie aber erwerben ober nicht, so meinte er immer als bas Saupt ber Kurften von Europa zu erscheinen, wie übrigens, fo felbit ben Demanen gegenüber. In feiner Umgebung und in Franfreich überhaupt nahm man an bem Rrieg in Canbia, wohin er ben Benetianern einige Sulfstruppen ichidte, Die bann freilich aulest bie Insel nicht behaupten fonnten, ben lebenbigften Untheil. 1 Done fich einer principiellen Feindseligfeit gegen bie Turfen hinzugeben, liebte er es boch, fie feine Dacht empfinden zu laffen: warum follten nicht auch fie zu abhängigen Bunbedgenoffen werben fonnen, wie fo viele Unbere. Inbeffen bachte er ein neues Franfreich jenseit bes Dreans auf bem feften Lande und auf ben Infeln ju grunden; Colonien und Sanbelsverbindungen verbreiteten feinen Ramen und feinen Ruhm in ben entfernteften Drient.

Alle biefe Möglichfeiten, in mehr ober minder bestimmten Umriffen, schwebten ihm vor: Ibeen ber Civilisation, bes Glaubens, bes Ehrgeizes, und ber Baterlandsliebe vereinigten sich barin.

Einer ber namhaftesten Staatsmanner ber Zeit, Sir Wilsliam Temple, fagt: 2 "ber König von Franfreich sei nun einmal ber machtigste Fürst von Europa: er sei einem guten

Bon einer aus Caubia eingegangenen gilnstigen Nadpricht bemerkt ber brandenburgische Resident (Aug. 1669): "es sei nicht zu glauben, wie lieb und angenehm sie allbie bei Hose gewesen und wie man beswegen gesauchzet und gefrohsoft hat. Nur durch die französischen Truppen seien die Türken so weit gebracht worden" n. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The constitutions and interests of the empire etc. Works , of Temple 11, 225.

Schwimmer zu vergleichen, ber fich mir voller Kraft und Luft ins Waffer werfe, so baß Riemand sagen könne, wie weit er vorwarts kommen werbe: eine ftarke Strömung ober bie Erschöpfung ber Krafte ober ein Zusall werbe ihn endlich wieder zurücktreiben."

Aber ber König war nicht enva allein in biefer Stimmung. Die Organisation, bie er um sich her gebilbet hatte, aus Ebelleuten, Beamten und Solbaten, lebensfräftig wie sie war, von benselben Ibealen, bie ja auch bie Literatur feierte, ergriffen, und ihre Ueberlegenheit in ber Welt fühlend, suchte Bewegung und Thätigseit, und ließ es darauf ankommen, wo sie Widerstand sinden, wer ihr benselben leisten wurde.

So weit gingen in bem Augenblick, bei bem wir angefommen find, die Franzosen noch nicht, fich einzubilben, baß
sie allein start genug sein wurden, es mit den Kraften bes
vereinigten Europa aufzunehmen, aber eben darin bestand ein Theil ihrer bamaligen Größe, daß sie Bundesgenossen hatten,
bie zu ihrem Dienst bereit waren, und schwerlich einen Gegner,
welcher fähig gewesen ware, ihnen zu widerstreben.

Der politische Gesichtsfreis jener Tage warb von ber Aussicht ber spanischen Erbfolge beherrscht. So entfernt ber Fall auch noch war, so wollte Frankreich boch keine Berbindung bulben, die sich, wenn berselbe eintrat, seinen Absichten wiberssehen konnte. Die erste Macht, welche eine solche zu schließen suchte, war auch die erste, welche die Ueberlegenheit Frankreichs zu empfinden befam. Um die ganze Situation zu sassen, kommen wir in Gedanken noch einmal auf den Moment zurück, wo die Tripelallianz geschlossen wurde.

## Erftes Capitel.

Invafion von Bolland.

Wir erinnern und, bag eben beim Gintritt bes Sabres 1668 in England ber Bebante, mit bem bisber feinbseligen Holland ein Schuts und Trutbundniß gegen bie machfente Uebermacht von Franfreich zu fchließen, gefaßt und im Saag fofort gur Ausführung beffelben geschritten wurde. berbar treffen boch zuweilen, in Ort ober Beit, bie ichroffften Gegenfate auf einander! In ben nämlichen Tagen marb an einer anbern Stelle ein gang entgegengesettes Berftanbnig, awischen Franfreich und Defterreich, angefnüpft. Um 31. Dec. 1667, Abende, begab fich ber frangofische Gefandte in Wien, Ritter Gremonville, nachbem er feinen Bagen in einiger Entfernung hatte fteben laffen, ohne alles Befolge, in einen großen Mantel gehüllt, ju bem erften Minifter bes Raifere, Kürften von Auersverg, um ihm von einer volitischen Absicht feines Konigs, bie Niemand erwartet batte, Mittheilung ju machen. Denn in unversöhnlichem Wiberspruch mit allen Intereffen bes Saufes Defterreich ftanben boch bie Unsprüche bes Ronigs an bie fvanische Erbichaft. Der Ronig nun ließ eine Berftanbigung über bie beiberfeitigen Rechte in Borfchlag bringen. Wie er mit ber altern, fo mar Raifer Leopold mit ber jungern Schwester bes Ronigs von Spanien, an beffen Lebenefabigfeit man noch immer zweifelte, verheirathet. mußte man nicht fürchten, baß wenn fie beibe über ben Befit ber Erbschaft fich entzweien wurben, mancher Dritte fich einen Untheil baran zuzueignen verfucht sein konnte; etwa ein unächter Sprößling bes spanischen Saufes, wie Don Johann,

ober einer und ber andere ber Großen, wie es ja in Bortugal geschehen mar, bie Gelbitftanbigfeit feiner Broving verfechtenb, ober bag bie Colonien ben Seemachten jur Beute murben. Bon bem Minifter nicht gurudgewiesen, batte Gremonville am Neujahrstag 1668 eine Aubieng bei bem Raifer Leopolb: ber bann von seinem Stuhl aufstehend mit angeborner Brapitat fich bereit erffarte, auf ben Borichlag einzugeben. verhältnismäßig furger Unterhandlung, bie, obwohl manche perfonliche Berhältniffe barauf einwirften, boch auch in fich etwas hatte was fie rechtfertigte, warb ein eventueller Theilungs= vertrag ber spanischen Monarchie zwischen ben beiben Machten verabrebet. Der Raifer bestand weber auf feinem ausschlies Benben Rechte ale Agnat, noch brang er auf bie Bultigfeit ber Bergichtleiftung ber Schwester feiner Gemablin. Der Ronig feinerfeits mar bereit, bie Lanbichaften, welche ben Saupt= forper ber Monarchie bilbeten, an Desterreich übergeben zu laffen : Castilien und Aragon, Die fübamerifanischen Besitungen, überbieg Mailand, auf bas ber Raifer ben größten Werth legte, und Sarbinien. Dagegen follte Navarra, bas alte Stammland ber bourbonischen Ronige, und Rosas, Neavel mit Sicilien, um bas in frühern Jahrhunderten fo oft gefampft worben, Franche = Comté und bie gesammten spanischen Nieberlande, wegen berer fo eben ber Rrieg entbrannt mar, in ben Befit ber frangofifchen Grone übergeben. Für beren auftommenbe maritime Bestrebungen war es von Bebeutung, bag ihm auch bie afrifanischen Ruftenplate und in ber Ferne bie philippiniichen Infeln zugefprochen murben. Man fleht ba recht eigen, welche Ausbehnung Lubmig XIV. feiner Monarchie nach allen Seiten bin ju geben beabsichtigte. Mit bemfelben Bebeimniß, mit welchem die Unterhandlungen eröffnet worben, wurden fie gepflogen und zu Enbe geführt; erft nach anberthalb Jahrhunderten ift bas Dunfel, bas barüber lag, aus ben franzöflichen Papieren gehoben worden.

Es ist fein Zweisel, daß biefer Trattat den Abschluß bes Nachener Friedens wesentlich erleichtert hat: in ihm allein hat es seinen Grund, daß der Kaiser benen nicht beitrat, welche die Rechte seines Hauses zu versechten übernahmen, was der ganzen Sache eine andere Gestalt gegeben hätte; auch der König war zufrieden, da der Ungultigkeit der Renunciation keine weitere Erwähnung geschah.

Ueberhaupt hatte er furs erste feinen gegründeten Anlaß, sich zu beklagen oder die Nachhaltigkeit der gegen ihn gesichlossenen Berbindung zu fürchten. Hat doch ungehindert von derselben der Rathspensionarius de Witt eine Verbindung gegen die Ansprüche ausschließender Seeherrschaft von Seiten Engelands mit der französischen Regierung in Antrag gebracht.

Allmählich aber trat die Feinbseligkeit des Gedankens, von dem die Tripelallianz ausgegangen war, deutlicher hervor. Die Welt sah darin eine Garantie der dem spanischen Hose durch den Frieden gesicherten Landschaften gegen Frankreich: erst daburch schien sie recht fest zu werden, daß Spanien nach langen Bedenken sich entschloß, die Zahlung von Subsidien zu übernehmen, welche Holland und England dem König von Schweden versprochen hatten. Bei den Unterhandlungen in Wien ist demerkt worden, daß die Ausstührung der Theilung, welche man vorbereitete, durch die Tripelallianz vielleicht nicht gehindert, aber doch erschwert werden durste. In welchem



Buerft in einem bon Seiten ber Archive bem General Grimoarb für bie Oeuvres de Louis XIV. gesteferten Auffat, bann aus ben Attentiden selbst mit befriedigender Ausstlihrlichteit bei Mignet.

Licht sie überhaupt in Europa erschien, sieht man aus ber Antwort, welche ber Herzog von Lothringen auf die Forderung, daß er entwaffnen solle, gab. Er ließ vernehmen, es gebe wieder ein Bundniß in Europa, das ihn gegen Frankreich in Schuß nehmen werde.

Richt gerabe bie Absicht, feine Eroberungen in ben fpanischen Nieberlanden fofort zu erweitern, vielmehr por allen Dingen bie Wirfung, welche bie Trivelalliang, bie allenthalben um Berbunbete marb, fur ben Augenblid batte, und fur bie Bufunft beforgen ließ, erwectte in Lubwig XIV. ben Bunfch, ihr ein Ende zu machen. Ueber bie fpanische Erbichaft auch mit andern Machten zu unterhandeln, mar er an fich nicht abgeneigt, vorausgesett, bag er baburch mit ben gu Wien vereinbarten Stipulationen, - von benen jeboch biejenigen felbft, welche mit Unterhandlungen biefer Urt beauftragt wurden, feine Runde erhielten, geschweige, baß fie fremben Regierungen mitgetheilt worben maren, - nicht in Wiberfpruch gerieth. Wie hatte ihm nicht baran liegen follen, auch mit ben Beneralftaaten ein eventuelles Abtommen zu treffen? 3m Jahr 1669 schickte Ludwig XIV. ju biefem 3wede einen feiner gewandteften Diplomaten, ben Cohn Arnauld-Anbilly's, Bomponne, nach bem Saag, um eine Unterhandlung barüber anzubieten; aber felbft fur bie Eröffnung ber Unterhandlung sette er die vorläufige Bedingung fest, bag Holland wieder in

<sup>&#</sup>x27; Infirition Pomponne's bei Flassan III, 372. Il devait demander, »quel avantage présent S. M. pourrait retirer, en convenant dès ce moment desdites mesures (sur le cas de la mort du roi d'Espagne) parceque si cela — n'obligeait pas les états a changer beaucoup de choses à la conduite qu'ils tenaient, S. M. peutêtre ne croirait pas devoir se soucier d'entendre à une pareille négociation.«

ein vertrauliches Berhaltniß zu Franfreich trete und von allen bie Tripelallianz betreffenben Regociationen abstehen muffe.

Das batte jeboch größere Schwierigfeiten, als er meinte. Satte iene rubmrebige Schaumunge, in ber fich ein hollandiicher Gefandte als ben Josua bezeichnet haben foll, welcher ber Sonne - bem Sinnbild bes Konigs - Stillstand gebot, jemale eriffirt, fo batte fie boch nicht bie Stimmung ber Staatsmanner ber Republif ausgebrudt, 1 biefe war mehr beforgt als triumphirenb. Jener Gefandte felbit, van Beuningben, machte bei feiner Ruckfehr auf bie Befahr aufmertfam, in welche ber Chraeix und bie Macht Lubwigs alle feine Nachbarn fete. Die Meinung, baß bie Befitnahme ber fatholischen Provinzen burch ben König von Frankreich für biesen nur ber erfte Schritt fein werbe, um fich auch bie Republif zu unterwerfen, war allgemein geworben. In seinen Berhandlungen mit Bomponne stellte be Witt weber bie Berbienste, die sich Frankreich um die Republik erworben, noch bas Mißtrauen, bas biefe auch ihren neuen Allierten gegenüber fühlen muffe, in Abrebe, aber er blieb babei, ihre gegenwärtige Gefahr tomme ihr von Franfreich. Lomvonne erwieberte, wenn er ein Sollander ware, fo wurde er fich in bie Fügungen bes Simmels finben, und lieber einem alten bewährten Freunde vertrauen, als fich unter ben frubern Feinden Verbundete fuchen, die immer unzuverläffig fein wur-Argumente mehr religiöfer und moralischer als politischer



Bei Basnage II, 361 findet sich ein Brief Benninghens, worin er biese Beschuldigung als eine »Fiction toute pure, inventée en France« jurilatweist. Eine ähnliche Schaumünze existirt allerdings: mit der Umschrift: Stabat sol, num behauptet aber, sie sei später und zwar in Deutschlaub geschlagen. Klot historia nummorum contumeliosorum 181.

Ratur, welche nicht viel wirfen fonnten. Die Regociation erreichte überhaupt nicht bie volle Sobe ber obschwebenben Man gebachte babei nicht einmal ber Ablehnung jenes von England angebotenen Offensivbunbniffes gegen Solland, burch welche fich Lubwig ein großes Berbienft um bie Republif erworben batte. War bann aber blog von ben letsten Irrungen bie Rebe, fo fonnte Franfreich auf bas Bertrauen ber Republif, bie fo eben von ihm getäuscht worben Weber ber eine noch ber anbere ber war, nicht rechnen. Unterhandelnden ahnte etwas von bem zwischen bem Konig und bem Kaifer verabrebeten Theilungevertrag. De Witt meinte vielmehr, bag bie Generalftaaten bie Schlichtung ber amischen beiben Machten zu erwartenben Streitigfeiten in bie Sand nehmen follten, und bot bieß an; mehr als einmal fam er auf feinen alten Borfcblag, in ben fpanifchen Rieberlanden eine fatholische Republif einzurichten, gurud. Inbem er aber, weit entfernt von ber Tripelalliang abzusteben, von bem politischen Standpunft aus, auf bem er fich befand, auch bie Frage von ber eventuellen Theilung felbft zu regeln unternahm, erwedte er bie Empfinblichfeit bes frangofischen Sofes. Lyonne machte ihm ben Borwurf, bag er bie Barantie bes Machner Friedens über bie urfprungliche Absicht ber babei Beiheiligten, und über bas Dag bes. Gerechten ausbehne; baß er von grundlofer Beforgniß getrieben, ben Konig von Franfreich, welches Recht berfelbe auch immer auf die 'fpanischen Niederlande erwerben möge, bavon auszuschließen

¹ Bomponne an Lubwig XIV., 11. April. Bitt hat ihm gefagt, »que S. M. ne pourrait point trouver mauvais, que l'on (la republique) traitat avec elle — et qu'on tint une semblable négociation avec l'empereur.«

fuche. ' Er fragte mit einer Urt von Wegwerfung! ob es ben Generalstaaten gutomme, fur ben Moment, mo fich eine neue Bestalt ber Belt anbahne, fich ale Schieberichter gwischen einem Ronig von Franfreich und einem romifchen Raifer aufzuftellen. Auch andere abichätige Meußerungen verlauteten: fie mogen ihren Grund eben fo wohl in bem Bunfch, bad Webeimnif zu behaupten, ale im Sochmuth gehabt haben. Wie bem auch immer fei, ein großer Gegensat trat hervor. Er liegt barin, baß ber Ronig feine Succeffioneanspruche ale unzweifelhaftes Erbrecht anfah 'und Niemand für berechtigt hielt, babei mitzureben, ale Defterreich; bie Republif bagegen eine Abfunft nur aus bem Standpuntt ihrer eigenen Intereffen und ber europäischen Bolitif vermitteln wollte. Franfreich glaubte burch ben Bertrag mit Defterreich ber fpanischen Rieberlande versichert zu fein: aber biefe ihm nicht zu laffen, mar ber Entichluß ber Revublik.2

Daß die Eroberungsabsichten der Franzosen ein Bierteljahrhundert früher nicht in vollem Umsang durchgeführt worden waren, hatten diese schon damals hauptsächlich den Holländern Schuld gegeben; sie hatten ihnen gedroht, sich zu
rächen, wenn ihr König, damals minderjährig, ein Mann
sein werde. Dieser König war nun nicht allein zu seinen
Jahren gesommen, sondern mächtiger geworden, als jemals
einer seiner Vorsahren. Auf eine ähnliche Weise verletzt, sollte
er nicht auch jenes Wort wahr zu machen benten?

<sup>&#</sup>x27;Quod hunc possessione hispanici Belgii, quidquid juris eidem ad hoc nasciturum sit excludere meditentur, solo metu male fundato ducti et prio ad suis rationibus expedire judicent. Historia Frid. Guilelmi XI, 15, 749.

<sup>2</sup> Schreiben Lyonne's, 19. April 1669.

lleberhaupt, so eng auch Frankreich und Holland seit bem ersten Ursprung bieses Staates verbunden gewesen waren, so bestand boch jest ein Widerstreit der Richtungen zwischen ihnen, der als der größte in dem damaligen Europa anzusehen ist. Deuten wir nur die Grundzüge davon an.

Die Rauffahrer bes fleinen germanischen Ruftenlandes batten ben Welthandel an fich gebracht. Babrend bie einen mannichfaltige Entbedungen in ber Gubiee machten, besuchten anbere bas norblichfte Giland ber bewohnten Welt; bie Specereien, bie fonft ihren Weg von Often ber über Egypten genommen, wurden jest von ben Sollandern, bie von Weften famen, babingeführt. In ihnen reprafentirte fich bas Bringip bes all= gemeinen, burch feine besonderen gandesgesetz zu beschränfenden Sandels. Franfreich machte bagegen eben ben Berfuch, fich ale besondere Sandelemacht aufzustellen; mit taufend Beschränfungen fiel es ben Sollanbern beschwerlich. Und wenden wir bas Auge auf bie inneren Buftanbe, fo warb, mabrent bort bie fonigliche Autorität bie gange Summe ber öffentlichen Bewalt in bie Sande nahm, in ber Republif alles abgeschafft, mas aus alten Zeiten an bie Monarchie erinnerte, bie Burbe eines erften Eblen in Seeland, fo wie bie bes bleibenben Beneralcapitans. Franfreich nahm fich ben Staat und bie Rirche bes fpatern romischen Imperium, Solland bie republifanischen Bilbungen bes fruberen Alterthums - ihre Gelehrten fprachen felbft von bem Staat ber alten Bebraer - jum Mufter. Franfreich war von Tag zu Tag ausschließender fatholisch, bas Dasein von Solland berubte auf ber protestantischen Ibee. Enblich: es war icon etwas, bag bie auf freier Bahn fich bewegende Gelehrsamfeit und Philosophie, in Frankreich ausgeschloffen, eben in Solland mit Freude empfangen wurde;

aber noch mehr wollte es sagen, daß hier auch alle andere aus politischen und religiösen Gründen Berjagte eine Freistätte sanden. Da die oppositionelle Literatur, die in Frankreich während der Bürgerkriege eine Zeit hoher Blüthe gehabt hatte, baselbst nicht mehr geduldet wurde, so siedelte sie sich in den großen Städten der Republik an; aber das Objekt ihrer Angrisse blied doch immer die französische Staatsgewalt, vor der sie hatte weichen müssen. Den in Holland gedruckten Flugsschriften konnte diese dalb den Zugang in das eigene Land nicht wehren.

Gegenfate, bie über bas Sahrhunbert binausreichen, zwischen Monarchie und Republif, Mercantilspftem und freiem Handel, ausschließendem Katholicismus und protestantischer Tolerang, ber flaffischen Literatur und ber ungebundenen Bemegung einer freien Breffe. Den verstimmten und gezeizten frangofficen Staatsmannern tonnte es, ba jest eine politische Differeng bingufam, ale ein munichenswerthes Biel ber Waffenmacht erscheinen, biefes Gemeinwesen ju gertrummern, bas fo verhaßten Richtungen Leben gab. Dem Ginen leuchtet ber eine, bem Unbern ein anderer Beweggrund ein. Der venetignische Gesandte versichert, Louvois und Colbert, in allen anderen Dingen verschiebener Unficht, feien in bem Bebanfen, bie Rieberlande mit Krieg ju überziehen, einstimmig gemefen; von ihnen fei ber Ronig bafur gewonnen und bie Abficht gefaßt worben, beibe ju unterwerfen, bie protestantischen wie bie fatholischen Nieberlande, junachst aber bie protestantischen.

Morofini: Animato il re contra gli stati d'Olanda per la licenza delle voci di quel popolo, de' loro fogli stampati et de' ministri delle corti (fej. Benningten) contra sua persona et la sua gloria ha volontieri date orecchie alle propositioni di Colbert,

Wenn man sich bes Wiberstandes erinnerte, ben bie Republif in ihrem ersten Entstehen ben Kräften ber spanischen Monarchie geleistet, und ber ausharrenden Anstrengung, mit der sie sich einen Plat unter ben Mächten von Europa erworben hatte, ber natürlichen Hilfsmittel ihrer Bertheibigung zu Land und See, ber Reichthumer, die sie besaß, so erschien ein Angriff auf sie nicht als ein ganz leichtes Unternehmen.

Bang von felbit aber ftellte fich ben Krangofen ein machtiger Bunbesgenoffe gur Geite. Ronig Carl II. von England haßte bie republikanischen Aristofraten, an benen er noch ihren letten Ungriff auf bie Londoner Rhebe zu rachen hatte. Wenn er erflarte, er fei fo bereit, ihnen einen Schlag ju verfeten, wie Lubmig XIV, felber, 1 fo febrte er bamit nur auf eigene alte Bebanfen gurud. Aber überbieß munichte er fich mit bem Ronig von Frankreich auf bas engfte zu verbinden, und zwar aus zwei Grunden. Bon bem großen Erbe ber fpanischen Monarchie hoffte auch er einen Theil fur fich gewinnen zu können: er bezeichnete bazu ihre fubamerifanischen Besitungen, einige Stationen im Mittelmeer, und Oftenbe, mogegen er bie Succeffionsansprüche Lubwigs XIV. unterftugen werbe. Denn bie Bufunft ber englischen Seemacht faßten auch bie Stuarts mit Gifer ins Auge, und feiner von ihnen mehr, als Carl II. Aber überbieß wunschte er in ben innern Conflicten in feinem Reich mit frangofischen Subfibien unterftutt ju werben. Noch schien

ct del Sre di Luvova in questo solo punto tra loro uniti; hanno cercato portare le regie forze contra quella potenza con speranza di sottometterla. — Le misure sono volte al meditare li mezzi, di spogliare il re cattolico e gli stati di Olanda delle provincie tutte del paese basso.

Charles H. to the Dutchess of Orleans. Whithall 20. 3an, 1669. Bet Dalrompte, Memoirs of Greet-Britain H. 23.

co ihm möglich, das Parlament und die bischöfliche Kirche, welche damals zu der engsten Bereinigung zusammenwuchsen, nicht zu voller Herrschaft kommen zu lassen. Er erklärte sich entschlossen, nicht allein ein Toleranzedict bekannt zu machen, zu Gunften der Dissenter sowie der Katholisen, sondern sich offen zur katholischen Kirche zu bekennen.

Hauptsächlich burch seine Schwester, die selbst zu bieser Kirche übergegangen war, um Herzogin von Orleans zu werben, ließ Carl II. die Unterhandlung über biese Anträge pflegen.

Lubwig XIV. fonnte sie nicht annehmen, in wiesern sie fich auf eine Theilung ber spanischen Monarchie bezogen; in biefer Sinficht war er burch feinen öfterreichischen Bertrag gebunben; er erwiederte, bag man bie Bestimmungen hierüber auf eine fpatere Beit, wenn ber Fall eintrete, verschieben muffe. Aber mas batte ibm ermunschter fein tonnen, ale bie beiben anbern Borfcblage Carle II.? Die Berftellung ber Ratholicität des englischen Thrones war ihm an sich genehm, benn fie mußte bie Tenbengen, bie er felber verfolgte, noch ftarfer in ber Welt machen; überdieß aber ließ fich nicht anbere voraussegen, ale bag ein folder Berfuch bie alten Entzweinngen in England erneuern und Frankreich abermals auf lange Jahre hinaus aller Rudficht auf biefen fonft fo gefährlichen Rachbar entbinden werbe. Baren bie Englander unter fich einig gewesen, so wurden fie feinen Absichten gegen Solland bamale mahrscheinlich entgegengetreten sein; er hatte an bas Unternehmen, bas er vorhatte, nicht benfen fonnen.

Bei einer Zusammenfunft ber Herzogin von Orleans mit ihrem Bruber zu Dover, im Juni 1670, warb ber Bertrag zu Stanbe gebracht, die Summe ber Subsibien bestimmt (5 Millionen Livres), welche Frankreich in verschiedenen Terminen zu zahlen habe; auch über eine Truppenhulfe zur Katholistrung Englands Abrebe getroffen. Zu dem hollandischen Kriege beschloß man die Klotten beider Mächte unter dem Herzog von Yorf zu vereinigen; den Angriff zu Lande sollte Ludwig XIV. übernehmen, nicht jedoch ohne englische Hulfstruppen; aus den Spolien der Republit sollte Slups, Walchern und Catsand an England sallen. Nothwendig mußte auch dieser Bertrag sorgfältig geheim gehalten werden; nicht einmal die protestantischen Minister des Königs Carl dursten davon etwas ersahren. Mit diesen ist ein anderer Bertrag, der die Bestimmungen über die Religion nicht enthielt, mit allem Eiser, als wäre er der ächte, unterhandelt worden, und am Ende des Jahres zu Stande gesommen.

Aussichten eines unermeßlichen Horizontes knupften sich für Ludwig XIV. an seine geheimen Berträge. Die Aufrecht-haltung seiner Ansprüche an die spanische Monarchie war der Zwed des einen, und ward in dem andern vorausgesetzt. Auf der einen Seite lähmte er jede eigene Bewegung von Desterreich; auf der andern zog er die Kräste, über welche das Königthum in England gebot, und die es noch gewinnen konnte, in sein Interesse. Die in Holland regierenden städtischen Aristofratien hatten sich als der Mittelpunst einer selbstständigen europäischen Politis ihm in den Weg stellen wollen; er rechnete darauf, daß er die Ansprüche des Hauses Dranien gegen sie erwecken, und sie so durch den mannichsaltigsten Angriss von außen und innen zu Grunde richten werde.

Die nähere Kenntinis von biesen Unterhandlungen verdantt man ebenfalls ber Sammlung von Mignet. Bertrag von Dover 22. Mai/1. 3mi 1670 III, 187. ber sormelle 21./31. Dec. ib. 256.

Johann be Bitt, ber bei bem Abichluß ber Trivelalliang gegenseitige Bulfleiftung ber brei verbundeten Dachte unter einander zu ftipuliren verfaumt hatte, mußte nun erleben, baß feine Berbunbeten nicht fo wohl von ihm abfielen, als fich gerabezu gegen ihn manbten: wie Schweben, fo auch England. Wenn gleich Franfreich burch feinen letten Bertrag bes Raifers und burch frühere ober jest erneuerte ber meisten andern beutschen Fürsten ficher war, fo ließ fich boch nicht wohl benken, bag bie Republif bei Keinem von Allen Unterftütung finden wurde. Um eine folde ju verbindern ober unnut ju machen, murbe Schmeben von Franfreich berbeigezogen. Go eben mar ber marmfte Unbanger biefer Macht, ber Kangler Magnus be la Garbie, wieber in bie Beschäfte getreten; mit freudestrahlenbem Ungcnicht verfündigte er eines Tages im November 1671 bem nun nach Stockholm verfetten frangofischen Befandten Bomponne. baß ber Beidluß, bie alte Allians mit Frankreich zu erneuern. in bem Reicherathe burchgegangen fei. Schmeben verlangte ansehnliche Cubfibien, aber es verfprach, gegen bie beutschen Reichsfürsten bie Baffen zu ergreifen, welche ben Sollanbern beifteben murben.

Niemand hatte an sich hiezu größere Neigung gehabt, ale ber nächste Nachbar bes Königs selbst, Carl IV. von Lothringen. Er hat gesagt, er fühle sich nicht sicherer in seinem Lande, als ein Vogel auf bem Baume. Um wieder zu einem besestigten Justand zu gelangen, suchte er seine alten Berbindungen mit Spanien zu erneuern, oder neue mit Holland zu schließen; aber die Franzosen waren zu wachsam, als daß ihnen dieß entgangen wäre. Durch die Schwantungen bes Herzogs hielt sich Ludwig für berechtigt, bereits im August 1670 ben Marschall von Crequy über ihn zu schiefen, der dann das ganze Land in

schon flüchtete man auch von ba nach Seeland, ja nach Hamburg, Danemark, und nach England selbst, so feindlich es jest auch war. Bur See hatte Runter ben vereinigten Flotten helbenmuthigen Wiberstand geleistet, boch freuzte ber Herzog von York an ber Doggersbank und machte sich Rechnung auf eine Landung.

In biefem Sturm ber Befahr gingen bie Beneralftaaten, noch unter ber Leitung von Johann be Witt zu Rathe, wie wenigstens ber Untergang zu vermeiben fei. Es leuchtete ein. baß fie ben Ungriff ber beiben Machte nicht besteben fonnten: aber ihre erfte Unnaberung an England war nicht allein vergeblich gewesen, fie furchteten auch, bie englische Ration habe bie Absicht, ihre Sanbelsmacht zu vernichten, bie ihr ein Dorn im Auge fei, und ber Konig, ben Bringen von Dranien gum Berrn und Meifter ber Nieberlande ju machen. 1 Barteiffellung, nationales Intereffe, und Erinnerung ber frühern Berbindung vermochten fie, ihre Rettung bei bem felbst zu fuchen, ber fie angriff. In einem Schreiben, bas faum bemutbiger fein fonnte, flehten fie Ludwig XIV. an, ihnen bie Bebingungen gu bezeichnen, unter benen er ihnen fein fruberes, von ben Borfahren ererbtes Bohlwollen wieber ichenten wolle. Den Gefanbten, ber früher an feinem Sofe gestanden und feine Gnabe befeffen hatte, Beter be Groot, Cohn Sugo's, ichidten fie jest in fein Soflager, mit Untragen wie biefer fie felbft fur genügend hielt. Groot erflarte fich ermachtigt, bem Ronig eine Bahlung von gehn Millionen Livres für feine Rriegsfoften, hauptfächlich aber bie Abtretung ber nicht urfprunglich zu ber

¹ »Con vigore e quasi con victoria. Michiel, ber es librigens febr ertlärlich finbet, bei ber bamaligen Art ber Boller, gegeneinander zu tanoniren, baf ber Sieg meiftens zweifelbaft bleibt.

Bereinigung ber fieben Provingen gehörigen, nach und nach im Kriege herbeigebrachten Lanbschaften, Die man bie Generalitätsländer nannte, anzubieten. Denn babin ging zwar nicht bie ohne Ausnahme allgemeine, boch bie bei weitem überwiegenbe Meinung ber Staaten, bag bie Behauptung ber alten Provingen in ihrer Integrität und in ihrer Berfaffung gur Erhaltung ihrer Unabhängigfeit hinreichen werbe. nicht, welchen Werth biefe Erwerbungen fur Franfreich gehabt Mastricht und Benlo, Berzogenbusch und haben würben. Breba, waren ihm ohne weitere Unftrengung zu Theil geworben: es hatte in ber Mitte zwischen ben spanischen und hollanbischen Provinzen eine Stellung eingenommen, burch bie es ihm bei bem Nachbruck seiner Macht und feiner Waffen nach und nach mahrscheinlich beibe unterworfen hatte. Lubwig fonnte fich bennoch nicht entschließen, bas Unerbieten anzu-Wenn man nach bem Grunde bafur fragt, fo liegt er nicht barin, bag er ben Werth beffelben nicht anerkannt batte, fonbern vor allem in feiner Berbinbung mit England. Er wollte und burfte feinen Bertrag mit Carl II. nicht brochen, benn-leicht hatte er baburch beffen Waffen gegen fich felbst berbeigezogen. Doch war er auch nicht geneigt, benfelben gang nach Um ben ihm angebotenen ganb= bem Wortlaut zu erfüllen. itrich pollftanbig und in militarisch haltbaren Grenzen in feine Sanbe ju bringen, meinte er bie Englanber nicht Meifter in Catfand und Cluys werben laffen zu burfen; 1 er wollte fie bagegen mit Delfapl, entschädigen, wo einft icon ber Bergog von Alba einen Seehafen hatte gründen wollen; für fich felbit

<sup>&#</sup>x27; Fragment seines Schreibens bei Mignet IV, 35. Schon bei Feuquieres (Mémoires II, 37) finden sich die seitbem überall wiederholten verwerfenden Urtheise über bas Berhalten Ludwigs XIV,

hatte er niebergeworfen und vernichtet; man hatte ihm eine Erweiterung seines Reichs angetragen, wie sie noch keinem seiner Borfahren war geboten worben. Da jest die beginnenden Landesüberschwemmungen weitere Fortschritte schwierig machten, kehrte er bereits mitten im Sommer nach Sk. Gersnian zuruck.

Bei seinem ersten Feldzug im Jahr 1667 hatte er, ba er gerüstete Feinde, vor allen England sich erheben sah, die errungenen Vortheile durch einen billigen Frieden zu firiren gesucht; jest schien ihm dieß nicht so nöthig, denn einen einzigen Gegner ausgenommen, der ihm nicht bedeutend vorkam, stand ihm fein anderer gegenüber; überdieß sessellet ihn das Verhältniß zu seinen Bundesgenossen: mit England erneuerte er seinen Vertrag, und sorderte von den Hollandern die Bestriedigung auch bieser Macht; was er begonnen hatte, meinte er, werde in Auszem durch seine Generale vollendet werden.

## Bweites Capitel.

Seche Jahre allgemeinen Krieges; von 1673 bis 1678.

Oft haben in früheren Jahrhunderten, wenn Ueberwältisgungen vorfamen, die Bedrängten bei Frankreich Schutz gesucht und gesunden; an wen aber sollten sie sich wenden, sobald die schützende Macht sich in die bedrängende verwandelte? Wer war noch sicher in der Welt, wenn sich England und Frankreich zu ungerechten Angriffen auf die Schwächern vereinigten?

Bgl. Turenne, Lettres et memoires 11, 26. Daraus ergibt fich noch mehr, baß bie Motive, welche Quincy angibt, chimarischer Natur sint.

Bohl hat bie Ratur jebem Lande feine eigenen Coutmittel verlieben; mas Bollwerfe und Ranonen an fo vielen Stellen ber bereinigten Rieberlande nicht vermocht, bas leifteten an anbern bie Morafte und Wafferwerte. Für ben menidlichen Chraeis liegt etwas Beschäntenbes barin, bag bie 21ngriffe ber Frangofen burch bie Trodenheit ber erften Commermonate imenblich geforbert worben waren. - benn fonft murbe ber Rhein so leicht wohl nicht zu überschreiten gewesen sein. und burch bas Regenwetter ber fvateren, welches alle Canale anfüllte, und bie Ueberfluthungen bes Landes erleichterte, eben fo fehr gehindert wurden. Das find nun einmal bie Bebinaungen bes menichlichen Dafeins. 3m nachften December bachte ber Marichall Luxemburg ben eingetretenen Froft zu benuten, um nach bem Saag burchzubrechen. Dan erzählt, ale ein plobliches Thauwetter ben Aufchlag rudgangig machte, habe bas frangofifche Rriegsvolf im Ginne feiner celtifchen Altworbern bie Schwerter gegen ben Simmel gezudt, welcher ihnen entgegen fei. Die Sage fügt bem Raturgemäßen bae Bunberbare bingu. Man hat bamale ergablt, ber Befehlehaber ber englischen Flotte fei im Begriff gemefen, eine ganbung zu versuchen, aber eine Ebbe ungewöhnlicher Dauer habe bie Kabrzeuge bann fo lange vom Lande entfernt gehalten; bis Runters Gefdmaber in Sicht gefommen fei; "von fdiff- und feeerfahrenen Leuten werbe verficbert, bag bie Waffer ihren orbentlichen Lauf und Ablauf nicht gehalten haben."1

Burnet History of his own times 228. I heard it from many eyewitnesses and no doubt of the truth was made by any of the Hague. So versichert tas Schreiben aus Rotterbam: "taß Laubungen ber Engländer bei Brief und im Texel jedesmal burch bie wunterstiche hand Gottes und entstandene Stilleme wunderlich (wunterbar) verbindert, werden."

Streiten wir nicht mit ber findlichreligiösen Auffassung, in Zeiten wo sie eine so tiese und fraftigende Wirfung auf die Gemuther ausübte. Als im nächften Jahre die seindlichen Blotten sich den Kuften abermals näherten, lag alles Bolf in der Nachbarschaft auf den Knieen, um den Schutz Gottes für die vertheibigende Seemacht anzuslehen. Und so innig sie beteten, so tapfer stritten sie. In Kurzem konnten die Fasttage in Dankseite verwandelt werden.

Wenn ber fatholifche Gebante ein Moment ber Berbinbung amischen ben beiben Ronigen und ihrer Macht bilbete, fo ließ bas protestantische Gemeingefühl bie Bertheibigung nicht allein ben Betroffenen felbft ale eine religiofe Bflicht ericbeinen: es verschaffte ihnen nun auch ihrerseits Berbunbete. In ber englischen Ration trat bie mercantile Gifersucht all= mablich por ber religiofen Sympathie gurud. Der Rurfurft von Brandenburg, mit bem bie Generalftaaten ihren Bund erft bann ju Stanbe brachten, als ihre Sache eigentlich ichon verloren mar, ergriff biefelbe bennoch, weil er in ber Republif eine Burg bes Broteftantismus und eine Bormauer gegen bie frangofischen Unfalle fab. Raifer und Reich, Die er aufrief, batten fich ihm mohl mit allem Eifer beigesellen sollen, ba bie beutschen Grangen von ben Frangofen überschritten, beutiche Bebiete gur Bafis ihrer Ungriffe-gegen Solland gemacht, weit und breit von ihren Truppen besett worben waren. Auch entschloß fich ber Wiener Sof, eine Urmee jum Schut bes Reiches ins Kelb zu ftellen: aber er mar barum nicht gemeint, mit Franfreich zu brechen. Dem eventuellen Theilunges vertrag war ein anderer gefolgt, in welchem bie faiferlichen Minifter gleichsam eine fatholische Tripelallianz erblichten. Der Nachener Friede mar barin erneuert, und bie Garantie beffelben

auch bem Raifer jugelaffen, ber bagegen ausbrudlich periprach, fich in ben Krieg mit Solland nicht zu mischen. Denn por allem barauf, baß fein Saber gwifden bem Saus Defterreich und Kranfreich ausbreche, ichien ber allgemeine Kriebe gu beruben. Und fo befam ber faiferliche General ben Auftrag. ben Rurfürsten, mit beffen Beer er bas feine verband, meniger ju unterftuten ale ju jugeln. Was fonnten aber bie Waffenthaten eines Beeres bebeuten, teffen Führer entgegengesetten Directionen folgten? Dem Marschall Turenne fonnte es nicht ichwer fein, bemfelben zu widerstehen. Umfassende militärliche Blane, wie fie ber Bring von Dranien und ber Rurfurit verabrebeten, ließen fich nicht ausführen, ba ber faiferliche Beerführer feine Mitwirfung bagu verfagte. Wir wollen bie Unficht ber großen Ungelegenheiten nicht burch eine Aufzählung einzelner Unternehmungen und Buge ftoren: bemerfen wir nur, bag ber Rurfürft fich-gludlich fchatte, nach einiger Beit einen Frieben ju erlangen, burch ben feine clevischen Befitungen wieber in feine Sande tamen, Ronig Ludwig aber im Commer 1673 bie Belggerung von Mastricht unternehmen, und ohne von einem Feinde baran gehindert zu werden, burchführen fonnte. Auf bem Congreß, ber fich bamale ju Coln verfammelte, ftellte er noch immer Forberungen auf, beren Bemahrung ein unabhängiges politisches Dasein ber Republif unmöglich gemacht batte. Auf militarische Bewegungen, Die im Innern von Deutschland vorgingen, antwortete er mit ber Drohung, ben Rhein, über welchen ihm zwei Bugange offen frunden, felber überschreiten, Turenne mit aller feiner Macht und feiner Begenwart unterftuten ju wollen.

Co hoch and immer bie Mittel ber Bertheibigung an-

Sympathie barbieten, so hat sich boch oftmals gezeigt, baß sie in großen Gefahren nicht ausreichen; wie ja auch die Staaten auf biesen Momenten nicht allein beruhen. Holland war bennoch verloren, wenn ihm nicht noch eine andere ausreichenbe politisch-militärische Unterstützung zu- Theil wurde.

Man hat es ber fpanischen Monarchie saft vergeffen, baß fie in bieser Sache ihrer alten Feinde die Initiative ergriff.

Bwei Parteien ftanben einander im fpanischen Staaterath gegenüber; von benen bie eine, ale beren Rubrer Graf Bennaranda ericbeint, bie Erhaltung bes Friedens mit Franfreichforberte, hauptfächlich beshalb, weil Spanien weber Gelb noch Truppen habe, um ben-Krieg zu führen, Die andere fich an ben frühern Gouverneur ber Nieberlande Marquis be Caftelrobrigo hielt, einen Mann von Beift und Rebegabe, welcher Die Rothwendigkeit, ben Uebergriffen von Frankreich unverzüglich, fo lange es nämlich noch irgend möglich fei, zu wiberfteben, bervorhob! Die rubige, auf Spanien allein gerichtete Erwägung ber erftern, wich almablich bem Gifer und ben mehr europäischen Unichauungen ber anbern. Während ber Raifer fich noch immer enger mit Franfreich vereinigte, verabrebeten fpanische Bevollmächtigte im Saag einen Auriliartractat mit Holland, ber trot aller Gegenwirfungen Frankreiche, Englande und bee Raifere felbit in Mabrib ratificirt murbe. Richt als hatte Spanien baburch einen Bruch mit Franfreich bervorrufen wollen; burch einen Artifel bes pprenaifchen Friebens glaubte es zu einer einfachen Gulfleiftung berechtigt zu fein.

<sup>&#</sup>x27; Carl Contarini Relne de Spagna 1672.: nelle materie correnti viene attentamente rimirato il suo voto dovendosi princitalmente al di lui vigore e facondia ascriver il metodo delle risolutioni presenti, su quali quel governo procede.

Aber nicht fo verstand Lubwig XIV. biefen Artifel. 2118 bie fpanische Regierung in den Riederlanden ben Sollandern wirklich Sulfe leiftete, namentlich bei einem fühnen, wiewohl alsbann vergeblichen Berfuch bes Bringen von Dranien auf Charleroi, unter bem Grafen von Monteren, erffarte bief Lubwig XIV. für einen Bruch ber bestehenben Bertrage, an bie auch er nun nicht mehr gebunden fei; im Ginverftandniß mit ihm nahm ber Konia von England feine Garantie bes Nachener Friedens que rud. Und um fo gefährlicher mußten biefe Bebrohungen nach bem Kalle von Maftricht erscheinen, burch welchen bie svanischen Rieberlande, ju benen ja biefer Blat urfprünglich gehörte. er war ben Hollanbern nur ale Bfand überlaffen worben, ben Ungriffen ber Frangofen vollende blofgeftellt wurden. Aber auch unter biefen Umftanben bebielt bas ererbte Gelbftgefühl. bas Bewußtsein einer großen politischen Stellung in ben Spaniern noch einmal bie Dberbanb. Die Freunde Monteren's machten geltenb - bag ber Kall von Maftricht eben hauvtsächlich aus ben Bogerungen und ber Unentschiebenheit ber spanischen Politif herrühre: ware man entschloffener, fo wurde man auch ben Raifer mit fich fortreißen. Die spanische Regierung entfcbloß fich, an einem Rriege, beffen Erfolg auf fie fetber gurudfallen mußte, auch felber Theil zu nehmen. Aus ben Meußerungen popularer Untipathie, welche ber frangofische Befanbte in Sof und Stabt erfuhr, noch mehr aus einer anfehnlichen Beifteuer, welche bie Stadt Mabrid aufbrachte, barf man fchließen, bag biefer Entschluß ben allgemeinen Gefühlen entsprach. Auf bas eifrigste wurde im Saag über eine förmliche Allianz mit Holland unterhandelt. 1

<sup>&#</sup>x27; Rach ben Dentwürdigfeiten von Den Pebro Ronquille ward Don Mannel be Lira nach bem Saag geschicht: para negociar y concluyr el

Aber was fonnte Spanien, erschöpft an Geldmitteln, in schwacher Regierungeverfaffung, seiner mitteleuropaischen Stellungen beraubt, fo Großes leiften?

Man empfand bort sehr wohl, was die alte Verbindung mit dem deutschen Reiche werth gewesen war: man verwünschte bas Andenken Kaiser Ferdinands III., der den westphälischen Frieden ohne Spanien geschlossen habe: alle späteren Berluste schried man der politischen Trennung der beiden Linien des Hauses Desterreich zu; denn nur auf den Namen des Kaisers konnten Heere ins Feld gedracht werden, fähig die französische Uebermacht zu bestehen. Dahin, diese Verdindung zu erneuern, den Kaiser zur Theilnahme an dem holländischen Bündniß zu bestimmen, waren deshald die vornehmsten Bestredungen gerichtet. Die Bevollmächtigten hatten den Austrag, mit dem Abschluß besselben so lange zu zögern, die der Kaiser zu einem ähnlichen Vertrage bewogen worden sei.

Sollte aber ber kaiserliche Hof bas zulest mit Frankreich geschlossene Bundniß, durch das ihm ein so großer Antheil an ber spanischen Erbschaft, und überdieß der niemals zu störenhe Besit seiner Erblande gesichert worden war, so bald wieder brechen? Sollte er mit der Republik Holland in Berbindung treten, welche die Fahne des Protestantismus aufrecht erhielt, der in den Erblanden selbst noch immer als ein widerstrebendes Element bekämpst wurde? Auch abgesehen von dem Einsluß einiger Personlichteiten läßt es sich begreisen, daß der Hos über seinen Entschluß schwantte.

Was benselben entscheiben mußte und entschieben hat, war die Rucksicht auf das Berhaltniß aum beutschen Reiche. tratado, pero su preciso, dilatar su essecutation hasta que se huviesse entrado en yguales empenos con el emperador Leopoldo.

Die Unwesenheit eines frangofifchen Becres auf bem rechten Rheinufer, mo es fich taglich weiter ausbehnte: alle Uebergange über ben untern Main brachte Turenne im Sommer 1673 in feine Sanbe. - bie machfenbe Rudfichtelofigfeit, mit welcher bie in bem einft ju Munfter an Frantreich überlaffenen Bebiete porbehaltenen - Rechte verlett, Die Bewaltsamfeiten, welche gegen alle Wiberftrebenbent ausgeübt wurden, endlich Sandlungen, wie bie Berjagung bes Bergogs von Lothringen, erschütterten bie faiferliche Autorität in ihrem tiefften Brunde. Schon fanden bie Spanier Glauben, wenn fie ibre alte Behauptung; bag es Franfreich barauf abgefeben babe, bei ber nachften Gelegenheit bie romifche Ronigewurde mit ber bourbonischen Krone zu vereinigen, wieberholten. ! Erlebte man boch bereits, bag einer ber entschiebenen Unhanger biefer Rrone, Graf Wilhelm von Fürstenberg, bei einem festlichen Gelage, mo bie Gefundheit bes Raifers gusgebracht murbe, barauf Bescheib zu thun verweigerte; er bat seinen Bein lieber unter ben Tifch gegoffen. Wenn ber Konig von Franfreich auf bie Aufforberung, bas rechte Rheinufer ju verlaffen, mit bem Berlangen antwortete, bag bie Reichofurften ibm versprechen follten, bem Beere, welches ber Raifer in ber Umgegend von Eger fammelte, bie Ueberschreitung ber Grange ber: Erbstaaten nicht zu erlauben, wenn es aber über ben Rhein geben wolle, fich ihm gerabezu zu wiberfeten : lag barin nicht icon eine Anmagung ber Reichsgewalt im Wegensat mit bem Raifer? Bierüber entruftet und beforgt, ftellte Raifer Leopold enblich bestimmte Forberungen an ben König. Es waren

<sup>&#</sup>x27;Mecanio Giuffiniano 1676: Di Spagna fu dimostrato all' imperatore, che Luigi nutrisce il pensiero, di farsi nominare re di Romani o destinare questo fregio al Dellino.

folgende: Raumung bes beutschen Bebietes, Burudgabe ber eingenommenen Blate, Entichablaung ber Beeintrachtigten, Seritellung von Lothringen . Sicherung ber beutschen Gerechtfame im Elfaß und in ben brei Bisthumern; alles ohne 3weifel für bas unabhängige Dasein bes beutschen Reichs unerläßliche Bebingungen. Bie nun aber bie letten Gewaltsamfeiten gegen bas Reich fich von ber nieberlandischen Irrung berschrieben, so forberte ber Raifer weiter: Giderheit bes Befitsftanbes ber fvanifden, Erneuerung eines haltbaren Buftanbes in ben vereinigten Rieberlanden; und zu bem Ende allgemeinen Waffenftillffanb. Dieje Forberungen gelten einer Rriegeerflarung gleich, benn nimmermehr ließ fich erwarten, daß Ludwig XIV. fich ihnen ohne Rampf fugen murbe. Conberbarer Beife mar in bem eventuelten Theilungsvertrage bie Möglichfeit eines Krieges zwischen Raiser und Ronig vorausgesehen: ber Raifer hatte in foldem Falle feine Waffen weber in die Nieberlande noch in bie ber Krone Franfreich incorporirten Brovingen ju tragen verfprocen: ber Ronig von Frankreich feinerfeits bie öfterreichischen Erblande nicht anzugreifen. Db nun jest ein Borbehalt biefer Urt im Gebachtniß blieb? Es burfte fich wohl nicht mit Bestimmtheit nachweisen laffen. Die eventuelle Theilung war in weite Ferne gerudt: Die Minister, welche am Abschluß berselben -Theil genommen, fcbieben aus: auch ber bisber fo einflußreiche frangofische Befandte mußte ploglich ben Sof verlaffen; bie gange Ansmerksamfeit richtete sich auf die große vorliegenbe Frage, die bas Schickfal von Europa in fich fcblog. . Der spanische Gefandte, Marquis be los Balbaffes, fing wieber an

¹ Relation y memorias historicas y políticas de los empleos ministerios y negociaciones que el Exmo Sr D. Pedro Ronquillo obtuvo manexo y trátto. Зти Дефіи зн Ֆովիթеl.

eine große Rolle zu fpielen; ein anberer Spanier von altem Schrot und Korn. Don Bebro Ronquillo, ber ber Rriegspartei angehörte und mit bem Gouverneur ber Nieberlanbe in engem Bertrauen fant, fam von Bruffel berbei, um bie begonnene Unterhandlung zu Enbe zu bringen. Er langte an, eben als fich ber Raifer nach Eger begab, jur Mufterung ber bort zusammengezogenen Truppen, und schloß fich bemfelben auf bem Wege an. Die furgen Tagereisen, Die Jangen und baufigen Rachtlager ließen Beit genug übrig; um Die Urtifel über bie man verhandelte, in vollfommener Rube zu überlegen. Die Spanier hatten gewünscht, bag ber Raifer eine neue Garantie aller ihrer Besitzungen übernommen hatte; fo gern aber übrigens ber Soffangler Socher, ber von bem Raifer mit ber Unterhandlung betraut mar, auf ihre Untrage einging, fo ließ er fich boch ju einem fo weitaussehenben Berfprechen nicht überreben; nur fur biejenigen ganber marb bie Garantie geleiftet, welche mit bem beutschen Reiche ausammenbingen; bas Bergogthum Mailand, und ben burgundischen Kreis, alfo bie Nieberlande: wie fich verfteht, ohne allen Bezug auf bie Theilung; beren hatte feine Erwähnung gefchehen burfen. Dagegen versprach die spanische Regierung, welche durch die Bewilligung einer anfehnlichen Beifteuer aus ben geiftlichen Gutern burch Bapft Clemens- X. bagu in Stand gefest worben mar, bem Kaifer eine monatliche Bulfe von 50,000 Thaler, die Generalftaaten, mit benen nunmehr bie Alliang beiber Machte ju Stande fam, fügten 40,000 Thaler bingu. Doch führte ber Raifer nicht bie Sache von Solland ober von Spanien allein, sonbern zugleich bie feine. Die Berbindung, bie er einging, erschien ihm mit Recht als eine ber wichtigften Sandlungen feines Lebens. Den befinitiven Entschluß faßte er-an

einem heitigen Ort, vor einem Gnadenbilbe in einer Zesuitenfirche, an einem heiligen Tage, bem Tage bes Doctor Angelicus St. Augustin 28. August 1673.

Co marb bie feit bem meftphälischen Frieden unterbrochene Bunbesgenoffenschaft ber beiben Linien bes Saufes Defterreich erneuert; wieber verbunbet, ergriffen fie bie Baffen fur bie einst von ihnen abgefallene Republit. Beniger fast auf ber Tripelalliang, bie fo balb wieber gesprengt wurde, und nur bie allgemeinften Gebanten enthielt, als auf biefem Bunbesverhältniß beruht ber Wiberftand, welchen Franfreich fanb, und bie fpatere Bestalt ber europäischen Bolitif. Der Begenfat ber protestantischen und fatholischen, ber republifanischen und monarchischen Bringipien, welche bas europäische Gemeinwefen in zwei große Barteien aufzulofen brohte, hob fich baburch thatsachlich auf. Ramentlich für bas beutsche Reich wat nichts von größerer Bebeutung. Nachbem ben Berbunbeten gleich ihre erfte Unternehmung gelungen, Die Stabt Bonn von bem unter Montecuculi und Wilhelm von Oranien vereinigten Beere juruderobert worben mar (Dec. 1673), wetteiferten Ratholifche und Brotestanten, fich anzuschließen. Die beiben Bifchofe entfagten ihrer Alliang, Branbenburg feinem Frieben mit Konig Ludwig, um mit bem Reiche, bem fie angehörten, und mit ihrem Raifer gemeinschaftliche Sache zu machen. Freuden gesellte fich ber verjagte Bergog von Lothringen biefer großen Genoffenschaft bei; ausschließend auf fie fonnte er bie Soffnung, in fein gand wieber hergeftellt zu werben, grunben.

Noch auf einer anderen Seite aber rief die Berbindung ber Spanier mit Holland eine entscheibende Rudwirfung hervor. Dem englischen Handeloftand, ber mahrend bes Arieges hauptfachlich auf ben Bertehr mit Spanien und im Mittelmeer angewiesen war, entging es nicht, daß ein Bruch mit Spanien, ber nun unvermeiblich zu werden schien, auch diesen bedrohe. Dann werde der spanische Handel an die Hollander übergehen; aus allen Hasen Spaniens werde von fremden und eigenen Capern Jagd auf die englischen Schiffe gemacht werden. Micht allein die handeltreibende Nation, sondern auch der König ward von diesen Besorgnissen betroffen. Wie hätte ihm entgehen können, daß der zu erwartende Verlust an den Zolleinnahmen seine Kinanzen vollends in Unordnung bringen wurde. Von außen und innen gedrängt dot er die Hand zum Frieden mit Holland, der im Februar 1674 zu Stande sam.

Hiedurch aber ward die politische Lage von Grund aus umgestattet. Ludwig XIV. sah sich von seinen besten Berbündeten verlassen, und zugleich von einer mächtigen Coalition angegriffen. Er zögerte nicht, das rechte Rheinuser zu verlassen, und alle seine Eroberungen des hollandischen Feldzugs, die auf eine einzige, die Stadt Grave aufzugeben. Kaum konnte Marschall Bellesonds, der mit der Räumung dieser Plätz beauftragt war, es über das Herz bringen dazu zu schreiten: allzu schmerzlich siel ihm der Gedanke, daß die glorreiche Unternehmung dereinst mit dem fruchtlosen Zuge Carls VIII. nach Neapel in eine Linie werde gestellt werden. Uber anders war es nicht. Ludwig XIV. wollte sich nicht mit der Psticht beschweren, unhaltbare sesse Plätze zu vertheibigen; er mußte seine Streitkräfte aus den zerstreuten Stellungen, in denen sie

<sup>23.</sup> Temple: the measures to be pursued in the conjuncture of affairs in 1673. Works II, 231.

<sup>2 28</sup>gl. Détails sur le marcchal de Bellesonds bei Grimeart, Ocuvres de Louis XIV. T. III, p. 488.

leicht von überlegenen Feinden einzeln hatten überwältigt werden fonnen, jusammenziehen, und zu einer ganz andern Art von Kriegführung vereinigen. Er faßte die veranderte Lage ber Dinge mit vollfommener Klarheit ins Auge.

Woranf es für ibn anfommen murbe, zeigte por allem ein Blan ber Berbunbeten, ber ibm in bie Sanbe fiel, nach welchem biefe bie Wiebereroberung Lothringens beabsichtigten. Gang mit Recht ohne 3weifel; benn eine Bieberherstellung Lothringens in feine alte Unabhangigfeit hatte allem Vorichreiten Franfreiche mit Ginemmal ein Enbe gemacht. aber burch ein unmittelbares Vorruden gegen biefes ganb. follte biefelbe bewirft werben, fonbern burch zwei große Rlanfenangriffe auf Franfreich, ben einen von Franche-Comté, ben anberen von ben Nieberlanben ber. Die Runbe biefes Blanes war, wie wir aus einer Mittheilung von Louvois wiffen, für bie Entschluffe bes Konige entscheibent. 1 Wenn jemale ein anderer Kürst und Kriegsmann, so war Lubwig XIV. von bem Bebanten burchbrungen, bag alle Bertheibigung offenfiver Ratur fein muffe. Er hielt fur nothwendig, fich in Befit ber bebrobten geographisch eftrategischen Bositionen zu feten.

Zuerst wandte er sich gegen die schon einmal eroberte im letten Frieden wieder zurückgegebene Franche-Comté. Er war entschlossen, das Land nun auf immer mit der französischen Krone zu vereinigen; unter seinen Augen — im April 1674 bez gab er sich dahin — follte dieß Wert vollbracht werden. Es war nicht so ganz leicht wie man meinte; die im letten Feldzug zerstörten Festungen waren wieder hergestellt und mit dem nöthigen Kriegebedarf versehen; im Gegensatz gegen die wiederholten Angrisse der Franzosen hatte sich in den Einwohnern

Beliffon Lettres historiques 11, 369.

aller Klassen eine umerwartete Ergebenheit für die spanische Regierung ausgebildet; Landesart, Jahreszeit, Witterung waren dem Unternehmen ungünstig. Dennoch gelang es. Ludwig XIV., dem man mit nichten ein militärisches Talent von hohem Rang zuschreiben darf, besaß doch alle die Eigenschaften und Einsichten, die zur Leitung einer Belagerung gehören; unter seiner Kührung, — wie denn seine Gegenwart die Truppen mit verdoppeltem Eiser belebte, — wurden die beiden wichtigsten Plätze, Besancon und Dole, glücklich erobert. Turenne hielt den Herzog von Lothringen ab, zum Entsah in die Provinz vorzudringen. Das Land, das den Berbündeten zur Stüße ihres Angriss auf Kransreich hatte dienen sollen, ging für sie selbst verloren.

Jum Kampf im offenen Felb fam es bei bem Vorbringen ber Verbünbeten in ben Niederlanden. Mit einem stattlichen Heere, zu dem auch die aus Holkand zurückgezogenen Garnisonen gehörten, hatte sich der Prinz von Conde in der Gegend von Charleroi aufgestellt. Ihm gegenüber verzeinigten sich die niederländischen Schaaren beider Theile, die spanischen unter dem Grafen von Monteren, die hollandischen unter dem Prinzen von Oranien, mit den faiserlichen Truppen, welche der Graf von Souches anführte, an der Maas und rückten gegen ihn heran. Die Hollander und Spanier hatzen etwas Entscheidenbes in den Provinzen selbst zu unternehmen gewünscht, vor allem die Belagerung eines der verlorenen großen Pläße; der Plan des Grafen von Souches war dagegen, irgendwo die französische Gränze zu erreichen, um vielleicht eine Diversion für die gesammte Ariegssührung hervarzubringen.

Eurenne an ten König 4. Suni 1674. »C'est une chose bien capitale que cette province soit fort assurée, avant que l'ennemi ait pu rien faire.«

Diefe Abficht übermog, ale fie in bie Rabe Conbe's famen; bie Berbunbeten vermitben, ihn in bem feften Lager, bas er genommen batte, angugreifen; por feinen Augen ichlugen fie bie große Strafe nach bem frangofischen Bennegau ein. Der Bring, obgleich vielleicht um ein Drittheil fcmacher, befchloß, fie an ber Ausführung biefer Absicht zu hindern und fein Blud auf ber Stelle wo fie waren mit ihnen zu verfuchen. So entspann fich - 11. August 1674 - bas Treffen bei Cenef. Es umfaßt brei verschiebene Befechte. In bem erften, welches ein Anfall auf die vor bem Dorf Genef ftebenbe spanisch-hollandische Arrieregarbe mar, gewann Conbe volltommen bie Dberhand; er nahm bas Dorf und trug eine Menge Bei weitem schwerer ward ihm, von Siegeszeichen bavon. bie Berbunbeten aus ihrer zweiten Bofition, ber Briorei St. Nicolas, ju brangen; feine beften Leute fielen; boch zeigten bie alten frangofischen Fugvolfer, felbft ihre Reiterei, noch einmal bie gewohnte Ueberlegenheit. Der Bring meinte bie Berbunbeten volltommen schlagen ju fonnen und griff auch ihre britte Position in bem Dorfe Le Kan an: hier aber waren alle feine Unftrengungen vergebens; noch hatte man in neuerer Beit feine fo morberische Schlacht erlebt; auch feinen beften Truppen versagten julet ihre Krafte: jum Tobe ermubet mußte er mit ihnen nach feinem Lager gurudgeben. !- Beibe Theile fchrieben fich ben Gieg ju: beibe nicht ohne Grund; ber Bring, weil er mehr als 100 Kahnen erbeutet und ein weites Befilbe eingenommen, bie Berbunbeten, weil fie ihre wichtigfte Position behauptet hatten. Daran aber mar boch

Beaurain: Histoire de la campagne de 1674 en Flandre, 107 ff. (1774). Ein gutes Dentmal ber Militargeichichte, so weit sie sich por ber Revolution entwidelt seatte.

nicht zu benken, daß biese einen Einbruch in die Picardie ober die Champagne hatten vollziehen können; ihre Berluste waren ungeheuer. Nur vergeblich unternahmen sie noch die Belagerung von Oudenarde: der ganze Erfolg ihrer großen Anstrengungen beschränkte sich auf die Einnahme von Grave. In dem nächsten Jahre trug Ludwig XIV. Sorge, einem Anfall, wie dieser gewesen, spstematisch vorzubeugen. Er brachte, — durch Bestechung des Beschlichabers, — die Citädelle von Luttich, durch regelmäßige Belagerung Dinant und Hun, endlich auch Stadt und Schloß Limburg unter seine Botmäßigseit; so daß er des mittleren Lauses der Maas vollssommen Meister wurde, und den Juzügen deutscher Kriegsvölfer nach Brabant durch eine gewaltige Schranke in den Weg trat.

Co waren bie versuchten Ungriffe nicht allein abgewehrt, sonbern Frankreich war in feinen beiben Flanken mit neuen großen Außenwerfen verfeben. Sollte es aus ben Bofitionen verbrangt werben, welche es in feinem Centrum, amifchen Doubs und Maas, an ber Mofel und bem Dberrhein genommen, fo mußte fich ber Angriff unmittelbar auf biefe felbft richten. Der Konig hatte fo eben auf feine Beife biefelben zu verftarten gewußt. Er hatte bie Fortificationen von Rancy, bie er nicht bulben wollte, fo lange bie Stabt fich in ben Sanden bes Bergoge befant, jest, ba fie in ben feinen mar, mit Gifer erneuert; fobalb ber Krieg mit Raifer und Reich fich voraussehen ließ, Trier in Befit genommen, und vor allem, bie militarifche Rothwendigfeit mit feinen Berrschafteabsichten verbinbenb, sich bas Elfaß vollenbs unterworfen. Bieber hatten feine Beamten im Elfaß nicht mehr Behorfam gefunden, ale fruber bie ofterreichischen: bie gehn fleinen Reichoftabte, bie ber Landvogtei Sagenau angehörten, hielten

an ihren Reichefreiheiten mit Gifer und Chrgeis feft; noch mar bie Broving zwischen bem beutschen und französischen Reiche getheilt. Ein Berhaltniß allerbinge, bae, auf bie Boraussebung bes vollften Friedens gegrundet, fich nicht mehr behaupten ließ, wenn es jum Kriege zwischen beiben fam. In biefem Kalle hatte fich wohl eine militarische Befetung ber Ortschaften, welche jum beutschen Reiche hielten und faiferliche Truppen bei fich aufzunehmen geneigt ichienen, voraussehen laffen. Aber Lubwig XIV. begnügte fich nicht bamit; er hielt ben Augenblick für gunftig, ein vermeintes Recht, beffen wir noch weiter gebenfen werben, burchzuführen. Er verbot ben Ginwohnern schlechthin, - junachft bei bem Wechsel ber Bunftmeifter in Colmar - bem Reiche wie bisher ben Gib gu Sich bemfelben burch eine autonome Bewegung wieber anzuschließen, sollte ihnen auf immer unmöglich gemacht werben. Die Burger wurden genothigt; ihre Baffen auszulies fern; bie Borrathe ber Beughäuser weggeschafft, bie Balle und Mauern niebergeriffen; wie in Colmar, fo in Schlettstadt, Sagenau und ben übrigen Stäbten; fie wurden fammtlich gu offenen Orten gemacht und mit foniglichen Befahunger belegt.

Denn vor allem bavon zeigten sich bie französischen Besehlschaber überzeugt, daß sich das Schickfal des Krieges im Elsaß entscheiden werde. Einmal in diese Provinz eingebrungen, würden die verbündeten Deutschen sich weder um Breisach noch um Philippsburg fümmern, sondern unaushaltsam gegen Lothringen und die französische Gränze heranfürmen. Besonders hegte Turenne, der jest auf das linte Rheinuser zurückzegangen war, diese Ansicht. Er hatte einst das Meiste zur Begründung, und Besetigung der Herrschaft der Franzosen im Elsaß beigetragen; ihm war jest auch ihre Bertheibigung und Behauptung in ber erften großen Gefahr Noch einmal erscheint er in ber ihm eigenen großartigen Stellung für bie europäische Beschichte.

Kur bie Erhebung ber frangofischen Monarchie nach innen und außen hat Niemand mehr gethan, als Turenne. Er hat ienen großen Felbzug angegeben und geleitet (1646), burch welchen bas lebergewicht ber Frangofen in Deutschland ents schieben worben ift. Die Rettung ber foniglichen Autorität in ben Sturmen ber Fronde, Die Bortheile, welche ber pprenaische Kriebe ben Frangosen verschaffte; waren seinen Baffen nicht weniger als ber Politif bes Carbinals Magarin zu verbanten. Nach beffen Tobe vereinigte er eine höchst erfolgreiche politische und militarische Thatigfeit. Bon ihm vor allen anbern ging bie Unterftugung aus, welche Portugal fanb; er vermittelte bie Verbindung gwischen bem frangofischen Sofe und bem restaurirten englischen Königthum. Wahrscheinlich in feinem Kabinet find bie Unsprüche entwickelt worben, welche ben Devolutionsfrieg veranlaßten; gewiß hat feine Führung, ber bet König fich anvertraute, zu bem Gelingen beffelben bas Meiste beigetragen: ware es auf ihn angefommen, so hatte er gleich bamals alle schwebenben Fragen mit bem Schwert ausgemacht. Ebenso gehören ihm bie Rathschläge, welche bem hollanbischen Feldzug einen fo raschen und glanzenden Fortgang verschafften. Denn Berechtem und Ungerechtem wibmete er gleicherweise seine mithervorbringende Theilnahme, seinen Ropf und feinen Urm.

Das eben mar fur biese Monarchie fo charafteriftisch. baff fie ble Beifter vollfommen beherrichte, ihre Bortheile jeber anbern Ermägung vorangingen. Turenne verfolgte nicht ein Barteis intereffe, wie bie beiben Carbinale; nicht einmal bas Schwert 27

Rante, frangofifche Weichichte. Ill.

bes Connetable hat er bavongetragen; Nicmand mar entfernier bavon, Reichthumer fur fich felbft zu fammeln. Er fprach nie von fich; bescheibenere und mabrhaftigere Memoiren gibt es nicht, ale bie, welche er von einigen feiner Felbzuge hinterlaffen bat; fie fint eben bas Wegentheil von bem, mas in ben anbern bas hiftorische Gefühl verlett. Er war einer von ben Menichen, bie in ber Mitte einer großen und weltumfaffenben Thatigfeit, in ber Unichauung großer Biele fich felbft verschwinden. Eben mit biefer Monarchie aber und ihrem Emporftreben hatte er fein ganges leben und Gein ibentificitt. 3d mage zu fagen, baß fein Uebertritt zum . Ratholicismus mit feiner Bewohnheit gusammenbangt, fich bem großen Bangen. bem er angehörte, unterzuordnen. Er hat ben controversen Fragen ohne Zweifel nachgebacht, und über eine ber wichtigften - bie Abendmahlslehre - fich eine von ber reformirten abweichenbe Meinung gebilbet: auch fuhlte er fich mohl, wie er gesagt hat, burch bie Daglofigfeiten abgestoßen, welche ber englische Buritaniemus bie und ba hervortrieb; bas mare jeboch schwerlich hinreichend gewesen, ihn jum Abfall von ber großen Benoffenschaft zu vermögen, ale beren Saupt er eine Beit lang betrachtet worben ift, ware nicht ber Untrieb binjugefommen, ber aus ber Direction bes Staats entsprang. Rein Zweifel, bag feine Seele von aller Sinneigung ju perfonlicher Gewaltsamfeit fern mar; er bat Leuten bie Baffen aus ben Sanben geriffen, welche unnute Graufamfeiten ausübten. Schien es aber ju bem 3med bes Rrieges nothwendig, fo fannte er fo wenig Erbarmen wie Louvois nur immer; Ludwig XIV. bat auch feinen Gifer zuweilen magigen muffen; ichon unter Turenne bat bie Bermuftung ber Bfalz begonnen. Der Rurfürft von ber Pfalz bat ihn barüber einmal jum

3meifampf berausgeforbert, ohne 3meifel mit Unrecht, wenn er in ihm Motive perfonlichen Saffes vorausfette, ober eine und bie andere Unthat bem Felbherrn felbft beimaß; ! aber bas ift unläugbar, bag Turenne ben Grundfat hatte, bas Sand burch Aufzehrung ober Bernichtung aller Lebensmittel für ben Keind unbrauchbar zu machen, mas benn ohne Grausamfeiten nicht gefchehen fonnte. Die militarifche Rudficht und Rothwendigfeit entschuldigte für ihn wie für seinen Konig bie außersten Gewaltthätigkeiten, 2 Turenne mar burch und burch Solbat; all fein Thun ging in bem Gefühl bes Dienstes auf. Und in biefem Ginne befehligte er nun auch feine Beere. Er verftanb es, wie Reiner, feine Mannschaften, bie aus ben verschiebenften ganbesarten und Lebensfreisen, oft eben beshalb, weit fie fich feiner anbern Orbnung fugen wollten, gusammengebracht maren, im Baum zu halten. Gie liebten bie frangofifchen Kahnen, weil fie gut gefleibet und verpflegt und richtig bezahlt murben, und vielleicht auch wegen ber zusammenhaltenben Kraft, die einer ftrengen Mannszucht innewohnt: Turenne bilbete aus ihnen einen wohl organisirten Körper, mit bem er alles, mas ihm gefiel, ausführen tonnte. Er hatte ben Ruf, baß er fie nie ohne bringenben Unlag in Befahr bringe. Ueberhaupt betrachtete man ihn jest als ben erfahrenften, frjegeverftanbigften Beerführer ber Belt. Rie verfaume er, ben Bortheil ju benüten, welchen ein Fehler bes Feindes ihm barbiete; er miffe jebes Sinberniß ju überwinden, bas ihm biefer



Bil. Baufer, Beichichte ber rheinifchen Pfalg, 11. 635.

<sup>2</sup> Beaurain: Histoire des quatre dernières campagnes de Turenne, hat sich viele Mibe gegeben, seinen helben zu rechtsertigen. Die Sache selbst wird nicht allein burch die Deutschen, sondern auch die Frangosen bezengt. Bgl. St. Hilaire Memoires 1, 141.

entgegensehe. Früher sei er vielleicht allzu vorsichtig gewesen, burch die Ersahrung der zunehmenden Jahre, welche in andern ihren Eiser mäßigt, sei er vielmehr unternehmender geworden; nie thue er etwas Ueberstüffiges; nie lasse er etwas Nothwendiges ungethan.

Dieser große Führer, voll Talent, Singebung und Entschluß, — unter allen Feinden, bie Kaiser und Reich jemals gehabt hat, einer ber größten — seste sich nun den Versuchen ber Deutschen entgegen, sich bes Elfaß, das sie sonst volltändig verloren sahen, wieder-zu bemeistern.

Rur allmählich fammelten fich bie verschiebenen Beeredhaufen. Turenne's Syftem war, ihnen auch am rechten Rheinufer entgegenzugeben, ebe fie fich vereinigt hatten; wie er querft bie Schaaren unter ben Bergog von Lothringen und Caprara, welche rubig nach ber Bfalg jogen, weil fie ibn in bem obern Gliaß befchäftigt glaubten, bei Gingheim überfiel und auseinander fprengte; balb barauf ben neuen Dberbefehlshaber felbft, Bournonville, ber über eine bebeutenbe Reiterei gebot, bennoch am Redar überraschte und jum Rudjug nach Frankfurt nothigte. Ihre urfprüngliche Absicht, von ber Pfalz ber einen großen Angriff zu machen, mußten bie beutschen Seerführer zulest aufgeben; aber fie faßten barauf ben Bebanten, ben Rrieg nach bem Elfaß ju tragen: bei Strafburg überfchritten fie ben Rhein. Turenne fonnte bieß nicht verhindern: aber es fam ihm barauf an, bie beutschen Bolfer nicht zwischen ber Stadt und bem Bebirge guß faffen ju laffen, was ihm bie Behauptung von hagenau und Babern unmöglich gemacht hatte; bei Enzheim griff er fie an: er fcblug fie nicht, aber er brangte fie in andere ihm minber befchwerliche Bofitionen gurud. Inbem entwickelte fich jeboch

erft bie gange Macht ber Deutschen ibm gegenüber. Burgerschaft von Strafburg, fo nahm bie Lanbbevolferung bes Elfaß fur Raifer und Reich Bartei. Der Rurfurft von Branbenburg langte mit bem am beften gerufteten, fo wie gablreichsten aller Reichscontingente an; an Bahl fo wie an materieller Beschaffenheit ber Truppen waren bie Deutschen offenbar überlegen. Wie gang unrichtig ift boch bie Unnahme, als habe ber Rurfurft nicht mit allem Ernft bie Biebereroberung bes Elfaß beabsichtigt. 1 Gein Berg brannte, fich mit bem berühmteften General ber Zeit ju meffen; an ihm und feinem Keldmarschall, Derflinger, lag es in ber That nicht, wenn man Turenne in ber ungunftigen Aufstellung, in ber er fich einmal finden ließ, nicht mit Entschloffenheit zu Leibe ging, noch es zu einem Schlachttag brachte, ber nicht anbers als gludlich ausfallen ju muffen fchien. Aber in bie Kriegführung ber Deutschen brangen bie Unguträglichkeiten ihrer Reicheverfaffung ein, von benen einer besonders barin bestand, baß bie oberfte Macht bei ber Führung ber allgemeinen Geschäfte ihre befonderen Gesichtspunfte vorwalten ließ. Wenn man bie gleichartigen Sinderniffe erwägt, welche Souches in ben Rieberlanden bem Bringen von Dranien, und Bournonville im Elfaß bem Rurfurften in ben Weg legte, fo fcheint es faft wieber zweifelhaft, ob es zwischen bem Raifer und bem Konig ju einem vollen Bruch auf immer gefommen mar. Dagegen ubte Turenne bie unbebingte Autoritat aus, welche nach ber

Gie stammt von Napoleon, ber bie spätere preußische Bolitit im Sinne hatte. Auch bei Clausewit ist zu beklagen, so wie bei manchen andern Ariegsschriftstellern, baß er seine Anschauungen nicht immer historisch richtig begründet. Bei ber Beurtheilung Turenne's folgt er Zanthier, statt auf die Memoiren und Briefe bes Felbherrn zurlickzugeben, welche über seine Intentionen erst Licht geben.

Unterbrückung ber aristofratischen Gewalten im frauzösischen Tetblager herkömmlich war; er genoß so viel Ansehen, daß er es wagen konnte, die Anordnungen seines Hoses, die ihm nicht zuzutressen schienen, unausgeführt zu lassen. Die Uneinigseit seiner Gegner machte es ihm möglich, sich aus jener Stellung, beren Unhaltbarkeit er erkannte, herauszuziehen. So wie die Deutschen dann zurückzegangen waren und sorgloser in gefrennten Duartieren lagen, schritt er zum Angriff. Es waren lauter einzelne Anfälle, die er versuchte, aber sie waren auf das geschickteste combinirt; zulest sahen sich die beutschen Heere genötsigt, über den Rhein zurückzugehen.

Man hat biesen Feldzug immer als das Meisterstück Zurenne's von allen angesehen. Gegen seine Erfolge trat Alles in den Hintergrund, was in den Niederlanden geschehen war. Als Turenne im Winter an den Hof und in die Haupsstadt zurückfam, wurde er von dem Könige mit Beweisen nicht allein von Gnade, sondern von tieser und warmer Hochachtung, von dem Bolle aber, das ihm die Abwehr einer Invasion zusichteb, die sonst unwermeiblich gewesen ware, mit enthysianisscher Dantbarkeit empfangen. Nicht häusig jedoch ließ er sich blicken: er erschien noch bescheidener als früher.

War nun aber bießmal Alles gludtich gegangen, so leuchtete boch ein, daß man bieß hauptsächlich bem personlichen Berbienst ber Führer, ber Thätigseit bes Königs, bem Feuer Conbé's, ber Strategif Turenne's verbankte; man konnte sich nicht verbergen, daß bie Kräfte ber Berbunbeten an und für sich ben französischen überlegen seien, und baß sie ein andermal, noch besser vereinigt und besser geführt, ben Sieg bavon tragen könnten.

Die Frangosen hatten langst barauf gebacht, ihnen noch

auf eine andere Beise beigufommen: eine weltumfaffende Po-

Bon Anfang an war ihre Absicht, ihre alte und so eben erneuerte Berbindung mit Schweben zur Beschäftigung der ihnen feinbseligen deutschen Streitkräfte zu benußen. Die Schweben hätten sich lieber gegen Dänemark gewendet, welches sich ebenfalls gegen den König von Frankreich erklärt hatte; aber diesem lag für den Augenblick hieran nichts, da es auf seine Kriegführung keinen unmittelbaren Cinsluß auszüben konnte; er versprach erhöhte Subsidien; deren Auszahlung aber machte er von einem Angriff innerhalb des deutsichen Reichs abhängig: hierauf warsen sie sich, alten Hasse voll, auf Brandenburg. Wer kennt den Krieg nicht, der num in dem nördlichen Deutschland und an der Oftsee ausbrach? Es ist der ruhmvollste, den ein brandenburgischer Kürst noch je geführt hatte, aber gegen die Franzosen konnten dessen Kräste nicht mehr dienen.

Im beutschen Reiche hatte Ludwig XIV., nach allem Absall, ben er ersahren, boch noch zwei durch Biutsverwandtsichaft und Religion an ihn und seine Freunde gefnüpfte Bundesgenossen, ben Herzog Johann Friedrich von Hannover und den Kurfürsten Ferdinand von Baiern; die nun, auf den Ruchalt von Schweben gestüßt, es um so weniger zu einer vollen Entwicklung der deutschen Streitkräfte am Rhein sommen ließen.

In Italien hielt sich ber Herzog von Savonen auf fram zöstscher Seite, ebenfalls burch Berwandtschaftsbande gefesselt; von einigem Einfluß auf die allgemeinen Berhältnisse war es, daß die Stadt Messian in Sicilien, im Genuß ihrer fast republikanischen Freiheiten von der spanischen Regierung gestört,



nich von berselben lodis und Ludwig XIV. selbst zu ihrem Fürsten audries; er schickte im Februar 1675 einen Bicekonig bahin; die Spanier nußten ihre italienischen und catalonischen Truppen, welche sie sonst gegen Frankreich gebraucht haben würden, gegen Messina kehren.

Undere Berbundete gewann König Ludwig im entfernten europäischen Osten. Im Jahr 1674 ward, im Gegensat mit Desterreich, durch den Einsluß vornehmlich der französischen Bartei der Großmarschall Johann Sobiesty, der, eben im Glanze einer glücklichen Heerschildung gegen die Türken strahlend, am Wahlreichstag eintraf, zur Krone von Polen befördert. Sobiesty hielt sich zur französischen Faction; er trug den blauen Cordon des Königs, seine Gemahlin war eine Französin, aus dem Hause Bethune, Marquise d'Arquien, wie denn damals französische Familienverdindungen über ganz Europa unendlich wirtsam waren. Der französische Gesandte war der erste, welcher König und Königin von Polen mit dem Titel Majestät begrüßte. Zwischen den beiden Königen bestand seitdem ein enges Verhältniß, das durch einen vertraulichen Brieswechsel unterhalten ward.

Rechten Nugen konnte biese Berbindung erst dann gewähren, wenn die Polen Frieden mit den Turken schlossen. Hauptsächtlich durch die Einwirkung der Franzosen kam derfelbe im Jahr 1676 zu Stande; ich finde, sogar der Chan der Krim sei zu diesem Zweck von ihnen in Anspruch genommen worden. Der Bortheil der Abkunst war, daß die Turkei zu

<sup>!</sup> Lubwig XIV. an ben König Cobiesto, 8. Sufi 1677, ungebrudt: J'accepte volentiers la proposition que vous me faites, que dans les choses où nous aurons besoin l'un de l'autre, nous nous en ouvrions reciproquement, — — confiance que je crois très utile.

Gunsten bes französischen Spiems freie hand gewann. Kaum machte Rußland, von den Niederlanden bazu veranlaßt, eine Bewegung gegen die Schweden, so ward es von den Türken, auf Beranlassung von Frankreich, mit einem Einfall bedroht.

Bon Polen her traten die Franzosen auch mit ben Missergnügten in Ungarn in Berbindung; schon im Jahr 1674 sinden wir französische Abgeordnete beschäftigt, sie zu einer Schilderhebung aufzuregen; als etwas später eine solche versucht ward, sind mit französischem Geld ein paar tausend Mann in Polen angeworden worden, die den Insurgenten zu Huste famen und nicht wenig dazu beitrugen, auch den Fürsten von Siedenburgen zu deren Gunsten zu entscheiden.

So bilbete sich im Ruden ber Machte, welche ben Franzosen Wiberstand leisteten, ein biesen gunftiges Berhältniß zu
Schweben, Bolen, ber Turfei, welches auch Siebenburgen
und einen Theil von Ungarn umfaste und wie auf Branbenburg, so auf Desterreich lahmend zuruchwirfen mußte.

Im Jahr 1675 war biese Wirtung noch weniger zu bemerken. Lubwig XIV. erlitt an Turenne, ber ben Kaiserlichen auf dem rechten Rheinuser entgegenging, um hier durch eine entscheidende Aftion den Elsaß für Frankreich zu sichern, aber bei Saßbach dem Kriegsschicksal erlag, einen unerseslichen Berlust. Hierauf gingen die Kaiserlichen über den Rhein; Conde, der an Turenne's Stelle trat, verhinderte sie an eigentlichen Eroberungen, aber gänzlich verjagen konnte er sie nicht; sie behaupteten Lauterburg: im nächsten Sommer vers mochten sie die Eroberung Philippsburgs zu unternehmen und durchzusühren.

Auch Herzog Carl IV. von Lothringen fühlte sich bann noch einmal zu einer neuen Unternehmung ermuthigt. Un ber

Konzer Brucke gelang es ihm, ben Franzosen zum erstenmale wieder im offenen Felb eine Niederlage beizubringen; Trier ward ihnen barauf entrissen, ihr Führer Crequy selbst zum Gesangenen gemacht. Balb aber wurden diese Berluste, — Rachwirfungen von Turenne's Tode, — burch andere Ersolge bei weitem ausgewogen.

Im Juni 1676 sahen sich die Franzosen in den sicilianisschen Gewässern so start, daß sie in dem Hasen von Palermo selbst einen Angriss auf die combinirte hollandische spanische klotte wagen konnten. Bier spanische, vier hollandische Kriegsschiffe wurden in Brand gesteckt, mehrere andere auf andere Beise zu Grund gerichtet. Da die Hollander, welche Runter schon vorher verloren hatten, ihre Rücksahrt antraten, so blieben die Franzosen Meister des Mittelmeers. Auch unter ihnen erschienen jest seemannische Talente ersten Ranges: wie du Duesne, Tourville. Die großartige Weltsellung von Franstreich und die Eröffnung neuer Bahnen der Thätigkeit, die damit verbunden war, riesen die Entwickelung ausgezeichneter Kähigkeiten in sedem Zweige hervor.

Ludwig selbst tehrte zu dem vornehmsten seiner Gedanken zurück, der zu allen diesen Irrungen den Anlaß gegeben hat, die Gränzen seines Reichs militärisch vollständig zu befestigen. Er besetze Conde, und legte sogleich Hand an, es zu einem der stärssten Plätze umzuschaffen: nachdem er auch Bouchain genommen, wandte er sich — Ansang 1677 — gegen Balenciennes. Größere Fortschritte hatte die Kunst der Belagerung noch nie gemacht als in diesem Krieg. Die eigentlichen Arbeiten wurden den Generalen entzogen und unter die Leitung der Ingenieurs gestellt; die Laufgräben wurden erweitert und durch die Parallelen gegen das Feuer der Festung bester

geschütt; bie Brefchen weniger burch Minen ale burch Ranonenfeuer bewirft. Der Grundfat Laubans, ber biefe Berbefferungen einführte, war ein boppelter: Menschenleben zu iconen und ben Erfolg gu ficbern. Aber babei fehlte es ibm nicht an Sinn für bie fühnsten Unternehmungen. Bor Balenciennes, bas noch beffer befest fein mochte, als zwanzig Jahre früher bei bem Angriff Turenne's, gab er ben Rath, bie Ersteigung eines bebeutenben Außenwerfes bei Tage ju versuchen, nicht, wie bas gewöhnlich war, bei Racht; er gewann, im Biberfpruch mit ben meiften Generalen, ben Ronig bafur, und bie Sache gelang vollfommen: man nahm nicht allein bas Bert, fonbern brang, bie weichenben Bertheibiger verfolgend, in die Rebouten und ben Blat felbft vor, ben man fofort eroberte. 1 Sierauf ward Cambray, bas festefte Bollwerf ber Rieberlande, angegriffen; nur bie Citabelle leiftete einigen Wiberstand. Bergeblich eilte ber Pring von Dranien Berbei, um wenigstens St. Omer, bas unter bem Bergog von Orleans belagert murbe, ju retten; gegen feine Erwartung fand er ben Marschall von Luremburg fich gegenüber, ber bie beften Unftalten traf und zuverläffige, geubte Truppen befehligte: ber Bring bagegen flagt bie feinen ber Feigheit an: er mußte - bei Montcaffel - mit großem Berluft gurudweichen. Bie bie Citabelle von Cambran, fo fiel auch St. Omer in frangofifche Banbe.

Die Eroberung von Trier ist die lette Kriegshandlung, an der Carl IV. von Lothringen Theil genommen hat. Immer sich selber gleich schien er schon wieder eine Wendung zu Gunsten Frankreichs machen zu wollen, als ihn der Tod hinwegraffte.

<sup>1</sup> Chambran, Vie de Vauban. Oeuvres V.

<sup>2</sup> Beaupou Mémoires 453.

Ein bei weitem gefährlicherer Feind erwuchs ben Frangofen in bem Rachfolger feines Rechts, feinem Reffen, ber nun als Carl V. Bergog von Lothringen auftrat. Er haßte ben Ronig, ber ihn nicht allein seines Erblands beraubt, sonbern auch von ber Krone von Bolen ausgeschloffen hatte (benn er war ber Mitbewerber Cobiedly's); bem Raifer noch befonbers baburch verbundet, bag er fich mit feiner Schwester Leonore zu verheirathen gebachte, wie auch hernach geschah, marf er fich mit bem größten Gifer in biefen Krieg und erwarb fich balb einen rühmlichen Namen. Er batte vor bem Jahr Philippsburg erobert. Damale nun (1677) faßte er bie Soffnung, fein gand wieber zu erlangen: jest ober niemale, fo ftand auf feinen gafchrieben:2 er rechnete auf bie bes rührte Unternehmung bes Pringen von Dranien, bie mit ber feinen zusammenzugreifen bestimmt war, fo wie auf eine britte, ber Reichsarmee unter bem Bergog von Martfuhl Gifenach, ber in ber Franche-Comté vorbringen follte. Nicht ohne allen Erfolg war bas Unternehmen bes Bergogs Carl: es gelang ihm, Longwy zu erobern, bie Bauern ber Umgegend begrußten ihn mit Frohloden als ihren angestammten herrn. 3 Aber tiefer vorzubringen vermochte er nicht. 216 er bie Seille überschritten hatte und gegen Nancy porrudte, ftellte fich ihm ber aus feiner - Befangenschaft wieber befreite Marichall Gregin entfcoloffen und geschickt entgegen. Bergog Carl fcblug andere Richtungen und Wege ein, aber überall fand er ben Marfchall, bem nichts baran lag, ihn in offenem Felbe zu befiegen, -

<sup>1</sup> La Brune, la vie de Charles V. de Lorraine 217.

<sup>2</sup> Bgl. Relationis historicae autumnalis continuatio 1677; S. 33. Die Nachrichten biefer Sammlung einer ein sieber, als die des Theatrum europaeum, die meistens aus jenen erst geschöpft sind.

jebes Zusammentressen vermieb er vielmehr, — alles aber baran, ihn zurüczuweisen. Auf ben Besit der sesten Pläte, Bic und Moyenvic, Pont-a-Mousson, Metz, Stenay konnte Crequy seine Bertheibigung begründen: wie ganz anders als früher, wo eben diese Pläte zu den Angrissen auf Frankreich Rückhalt gegeben hatten. Die Champagne ward von dem Herzog nur eben berührt: da die Sachen in den Niederlanden so schlecht gingen, und der beabsichtigte Einsall in die Franche-Comte schon in Belsort zurüczewiesen wurde, so kehrte auch er — nichts anderes blieb ihm übrig — in die Psalz zurück.

Dagegen gelang es bem Marschall Crequy, indem er sich unerwartet, als man schon in die Winterquartiere gegangen war, noch einmal erhob, Freiburg zu überfallen und zu ersobern, das den Franzosen wohl als ein Ersaß für Philippsburg gelten konnte. Es war das wohlgefüllte Kriegsmagazin des kaisertichen Heeres. Man giebt dem Kanzler Hocher Schuld, daß er aus übel angebrachter Schonung für seine Baterstadt Freiburg es versäumt habe, sie mit einer hinreischenden Anzahl von Truppen zu besesen.

Abermals verwandelten sich die Gefährdungen, welche die Franzosen zu bestehen hatten, in Vortheile für sie. Manchen Deutschen trieben die schlecht angelegten Angriffe, die Mangelshaftigseit der Vertheibigung die Schamröthe ins Gesieht. Leibnih vergleicht den König mit einem geübten Fechter, seine Gegner mit unbehülslichen Anfängern und Stümpern. Anchssichtiger und vielleicht gerechter urtheilen die Fremben, wenn sie die geringen Ersolge der Allierten von den Feindseligkeiten herleiten, die diese anderwärts ersuhren.



Bgl. einen feiner Briefe bei Gubrauer, Maing 1672. 11, 187.

## Eriede von Uimwegen.

Biehen wir die Summe von allem, so lag fie barin, tan Lubwig XIV. burch seine Waffen und seine Politif auch ohne Unterführung von England zahlreichen machtigen und friegerischen Feinden überlegen blieb. Wie aber, wenn England sich seinen Feinden beigesellte?

Dazu war die englische Ration schon lange bereit: jeder neue Ersolg der Franzosen in den Niederlanden sachte ihre Berstimmung aus's neue an. König Carl II. selbst war nicht ohne Gesühl für die Gesähren, die aus der Festsetzung der Franzosen in Sicilien für den levantischen Handel von England hervorgehen mußten. Dazu kam der Einfluß des Prinzen von Oranien; der sich eben damals mit der älteiten Tochter des Herzogs von York, Richte des Königs, vermählte, und in der Ration bereits viele Anhänger sand. Earl II. ward in der That bewogen, im Ansang des Jahres 1678 mit den vereinigten Niederlanden in ein Schus und Trusbündniß zu treten, nicht jedoch sowohl zur Wiederausnahme des Krieges, als zur Herstellung des europäischen Friedens.

Bon vorn herein bachten bie beiben Machte nicht, ben Befitstand ganz so wiederherzustellen, wie er vor bem Kriege gewesen war: sie waren entschlossen, ben Spansern neue Abtretungen zuzumuthen; boch sollten biese nicht allzuweit gehen,
und nur eben bazu bienen, ben französischen Gränzen bie militärische Festigseit zu verleihen, bie Ludwig XIV. verlangte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Domenico Contarini, Relatione di 1680. Non meno le diversioni della Sicilia che i fomenti nell' Ungheria concorser a scemare le forze dei collegati.

Das sebien vollkommen erreicht zu sein, wenn ihm die Franche-Comte und in den Niederlanden Cambrai, Aire und St. Omer überlassen würden. Carl II. ließ wohl vernehmen, durch diese Erwerbungen werde Frankreich eben so gut gesichert, wie England durch das Meer gesichert sei. Alle andern Plate, die es besetzt habe, sollte es dagegen herausgeben.

In bem frangofischen Confeil ift einmal über biefe Borichlage ernftlich unterhandelt worden; Die übrigen Minister, benn ichon machte fich eine Erschöpfung ber frangofischen Bulfequellen bemerfbar, und man berechnete, bag es bochftens noch zwei Jahre möglich fein werbe, ben Krieg zu führen, - waren bafür, ich weiß nicht, ob sie anzunehmen, ober boch auf Unterhandlung barüber einzugehen; Lonvois und ber Konig felbft maren bagegen. ! Gie meinten weber Conbe noch Balenciennes noch felbft Courtrai entbebren zu fonnen, wenn Lille, bas jest eine bebeutente Manufacturftabt zu werben versprach, ber erwunschten Sicherheit genießen, Artois überhaupt nicht jeben Augenblid einem Einfall ausgesett fein folle: fie verwarfen bie englischen Vorschläge. Sierauf erflärte ber Ronig von England, auch er wolle nicht auf halbem Wege fteben bleiben; noch weiter ate er felber ju geben gebachte, fuchte ihn bas Parlament pormarts ju treiben. Es geschah in ber Abficht, sich hiegegen zu sichern, baß Ludwig XIV. seine Flotte aus Sicilien gurudfommen ließ:2 und bag er, ba ber Krieg nun

<sup>&#</sup>x27; So ergabite Carl I. feinem hofe. Bgl. Schwerin an ben Ruffürsten von Branbenburg 18. Januar 1678. Orlich Briefe aus England 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domenico Contarini: su conosciuto essere manifestamente provenuto il precipitoso abandono de' Messinesi da soli sospetti che potesse l'Inghilterra concorrere in parte contraria, concepite se ciò succedeva le spiaggie Francesi all' arbitrio di legni Inglesi.

wieber anging, sich unter ben mancherlei Pläten, die er in bem neuen Feldzug hatte angreisen können, eben Gent dazu andersah; längst schon hatte der Prinz von Condé diese Unternehmung im Falle eines Bruches mit England für die rathsamste erstärt. Nicht allein Gent, sondern auch Opern siel sosort in die Hände der Franzosen. Indes langten englische Hülfsvöller in Ostende und in Brügge an. Alle Tage konnte es zum Ausbruch des Krieges zwischen beiden Nationen kommen.

Bunachft in Solland gab es boch eine farte Begenwir- : fung wiber biefes Meußerste. Der Bring von Dranien batte es ohne Zweifel gewünscht; aber andere Führer ber Republif faben in feinen friegerifchen Tenbengen zugleich bie Absicht, bie Führung ber Waffen und bie Berbinbung mit bem Ronig von England zur Erweiterung seiner Dacht zu benuten. In berfelben Stadt, welche im Jahr 1671 jum Krieg gegen Frantreich fortgeriffen hatte, in Umfterbam vereinigten fich jest bie Führer ber beiben einander entgegengesetten Barteien gu bem 3wede, ben Frieden mehr nach bem Ginne bes Konigs von Franfreich zu fchließen. Längst hatte biefer Furft feine urfprüngliche Feinbseligfeit gemäßigt; er gewann jest fogar bie Buneigung ber Republifaner, indem er ihnen nicht allein bie Rudgabe bes letten großen Plages, ben er von ben ihren noch inne hatte, von Mastricht, fonbern auch bie Aufhebung ber Sanbelsbeschranfungen anbot, über welche fich ihr Saber früher besonders entzundet hatte, sowie ben Abschluß eines neuen für fie vortheilhaften Sanbelstractates. 2 3m Biberfpruch

<sup>&#</sup>x27; Beliffon: Lettres historiques III, 310. Pour couper le chemin de la mer avec tout le reste de ce que nous avons.

<sup>2</sup> Domenico Contarini: Quanto più si vedeva in oltrare il

mit ben Anhangern bed Bringen warb in ben Beneralftaaten ber Beschluß burchgesett, eine Deputation in bas Kelblager bes Ronigs ju fcbiden, an beren Spige ber größte Berfechter ber Politit bes Friedens, Beverningt, gestellt wurde. Man hat es bamals eines gefronten Sauptes für umwurdig erflärt, baß es fich felbft ju einer Busammenfunft mit fremben Dachten herbeilaffe, fie fogar erwarte. Lubwig XIV. fand es vielmehr angemeffen, einem Jeben zu beweifen, baß er feine Ungelegenheiten vollfommen verftehe und felbft betreibe. Die Bufammentunft fant im Lager ju Wettern bei Bent am. 10. Juni 1678 ftatt. Beverningt fprach bem Ronig ben Dant Ihrer Sochmögenben fur feine commerciellen Bewilligungen aus und fügte bingu, fie murben bie ihnen vorgeschlagenen Bebingungen angenommen haben, wenn fie nicht Rudfprache mit ihren Berbunbeten nehmen mußten. Einer mehr entichiebenen Erflarung bedurfte es fur ben Konig nicht. Kurchtet ihr, fagte er, eure Berbunbeten? 3ch will Guch gegen biefelben ju Sulfe tommen. Diefe Berhandlung von Bettern ift bas Gegenftud ber Busammenkunft im Lager vor Utrecht. Damals hatte ihm bie Republif bem Konig Abtretungen in weiteftem Umfang angeboten: er hatte fle aus Rudficht auf feine Berbunbeten jurudgewiesen: bie Republif hatte bann halb Europa gegen ihn in bie Waffen gebracht. Jest bot er ber Republit bie volle Berftellung in ihren fruberen Bestand, soweit es von

Britannico in impegni colla speditione di truppe in Ostenda e Bruges, tanto più premeva a guadagnare alcuno dei collegati,

Der Bericht ilber biese Aubienz wurde am 3. ober 4. Juni mundlich erstattet, und verdiente wohl aus ben Prototollen hervorgezogen zu werben. Am aussubrlichsten über die Sendung ift die Fortsetzung der Geschichte von Baltenier. Zehnter Thl. Bb. II. 1004. Auch hat Basnage Einiges (II., 911).

ihm abhing, und sogar in ihre Handelbrechte an, wenn sie seine Anforderungen an ihre Berbundeten genehmige: Die Republif zeigte sich bereit dazu. Der König bewilligte ber Deputation sechöwöchentlichen Waffenstillstand, doch unter ber Bebingung, daß Holland sich von seinen Berbundeten trennen musse, wenn dieselben die von dem König angebotenen Bedingungen verwersen sollten.

In bieser Erstärung liegt bereits ber Abschluß bes Friedens. Wenn ber Prinz von Oranien genöthigt war, ihn anzunehmen, so sonig Ludwig, so entschieden im Innern seines Reichs, hatte doch nicht gerade starte doctrinare Sympathien für andere Länder. Er unterstützte die aristofratischen Gegner des Prinzen von Oranien, die er einst gestürzt hatte, jest, da sie ihm nicht mehr gefährlich werden sonnten. Wenn er des Königs von England nicht mehr sicher war, so scheute er nicht davor zuruck, sich mit den Gegnern desselben im Parlament zu verbinden, um ihn durch seine Gesahr zu beherrschen.

Auch in Spanien war jest in bem Wechsel innerer Irrungen ein Freund von Franfreich, Don Juan b'Austria, an bas Ruber gesommen: er tonnte sich ber Pacification, so schwer Spanien bavon betroffen warb, boch nicht ernstlich widersehen.

So geschah es, baß zu Nimwegen, wo man sich bisher mehr mit Rangstreitigkeiten und ber Aufstellung ber gegenseitigen Unsprüche beschäftigt hatte, in ber Stunde, in welcher ber zugesagte Stillstand zu Ende ging, 10. August, gegen Mitternacht ber Friede zwischen bem König und ber Republik

<sup>&#</sup>x27; Sur les douze heures de la nuit. Schreiben bes Bewollmachtigten: Actes de Nimegue II, 589.

unterzeichnet warb. Um 12. August begann die ernstliche Unterhandlung zwischen Spanien und Frankreich, die am 17. September zum Schluß gedieh.

Bas vorlängst von ben Frangofen ins Muge gefaßt, in ben beiben letten Friebenoschluffen jum Theil erlangt worben war, bas ward zu Nimwegen nahezu vollenbet. Auf ber einen Seite ward bie Franche Comté, fo oft icon genommen und wieber gurudgegeben, mit allem was gu ihr gehorte, bem Ronigreich einverleibt: ein unüberwindliches Bollwert beffelben, jumal fo lange bie Schweiz in ber Abhangigfeit verblieb, in ber fie bamals gehalten murbe. Die Besetung biefes Lanbes hatte einige Bewegung in ber Schweiz veranlaßt; bem vollzogenen Ereigniß feste fich Niemand entgegen. Denn ba bie Schweizer mit ihrem Schwerte bie Siege ber Frangofen erfechten halfen, - noch bei Montcaffel haben fie bas Befte gethan, - wie hatten fie bie Wirfungen berfelben nicht annehmen Die Schweiz ging im Gefolge von Franfreich baber; in ber Mitte ihrer burgunbischen und ber oberrheinischen Bergrößerungen, die jest noch burch Freiburg anwuchsen, trug fie felber zu ber gewaltigen Stellung biefer Macht mefentlich bei.1

Auf ber nordöstlichen Seite ward ber Bests ber standrischen Kuste burch die Erwerbung von St. Omer, Aire, und nunmehr durch Opern, das der König behauptete, indem er Gent zurückgab, vollsommen gesichert. Cambray und Cambresse, Balenciennes Stadt und Landschaft, Condé und Bouchain, Bauvan und Maubeuge wurden eben so viel Bollwerte der Picardie und der Iste de France. Ungeheure Erwerbungen, durch welche, wenn wir so weit zurückgehen dursen,

<sup>1</sup> Traité de paix d'entre les couronnes de France et d'Espagne conclu et signé à Nimègue 17. September Art. XI.

bie alte Feinbseligkeit zwischen Auftrasien und Reuftrien, zwischen bem östlichen und bem westlichen franklichen Reiche enblich zu bem Bortheil bes Letteren entschieden wurden. Wenn man zweiseln sollte, ob der König und Louvold auf ihrem militärischen Standpunkt Recht hatten, auf Conde und Balenciennes so großen Werth zu legen, so braucht man sich nur zu erinnern, daß an einem Bersuch, diese Festungen wieder zu ersobern, der Angriff der großen gegen die Revolution verdundeten Armee im Sahr 1793 gescheitert ist. Wie unendlichsen lag Ludwig XIV. eine Ahnung davon, für wen er arbeitete. Aber auch seine Stärse beruhte doch vor Allem darauf, daß er einen nationalen Zweck versolgte.

Auch Lothringen ließ sich ber König nicht wieber entreißen; im Frieden ward ihm ber Bests von Longwy und Nancy bewilligt. Wenn ber Herzog von Lothringen biese Bebingungen nicht annahm, so bewirfte bas nur, daß bas ganze Land in ben Händen Ludwigs blieb.

Da nun aber biefe großen Erfolge abermals hauptsächlich durch die Bundesgenoffenschaft der Schweden gelungen waren, so lag dem König Ludwig daran, benselben seiner Zusage gesmäß im Osten des Reiches alle die Landschaften wieder zu verschaffen, die ihnen die brandenburgischen Waffen entrissen hatten. Daß diese Länder zu Deutschland gehörten, konnte ihn nicht kummein: auch England bachte nicht baran; die hierauf zielende Forderung Ludwigs war sast die erste, welche Carl II. genehmigte; Holland septe bei seinem Friedenoschluß wie manche andere so auch diese Rücksicht aus den Augen.

In bem Grabe, in welchem bie frangofische Dacht noch höher emporstieg, fant bie Gelbststänbigfeit und Bebeutung ber beutschen Machte. Bare es nicht rathfam gewesen, wenigstens

jest, da nach den Siegen Brandenburgs von den Schweden nichts mehr gefürchtet zu werden brauchte, alle Kräfte zusammenzunehmen und einen dritten Krieg für die Herstellung der alten Macht und Größe auf allen Seiten zu wagen. Aber der Kaiser war seiner ungarischen Rebellen noch nicht Melster geworden; er sürchtete einen Anfall der Türken. Er berechnete, daß man dem König doch nicht mehr als 80,000 Mann werde entgegenzusehen haben, während bieser mit 200,000 im Felde erschienen könne. Und zulest: der größere Bortheil, den Brandenburg davon getragen hätte, war fein Bortheil für Desterreich. Genug: der Kaiser zog die Annahme des Friedens wie er war, einem gefährlichen Kriege vor. Im Februar 1679 ist er gesschlossen, im März von dem Reiche ratissischt worden.

Da mußte auch ber Aurfürst von Brandenburg sich fügen, Die Couriere hielten auf dem Schloßhofe zu St. Germain, um die Nachricht von dem Abschluß, oder wehn dieser nicht zu Stande kam, den Besehl zur Wiederaufnahme der Feindsseitgkeiten an Crequy, der mit dem französischen Heere bereits in Westhhalen stand, und der auf die Hulfe mancher benachbarten Fürsten zählen konnte, zu überdringen: als der brandenburgische Gesandte sich entschloß zu unterzeichnen (29. Mat 1679). Er hatte mit dem damaligen Minister Pomponne zu unterhandeln, der in zweiselhaften Fällen zu dem König ging und bessen Entscheidung einholte.

König Ludwig nahm an den Friedensunterhandlungen benfelben eingreifenden Antheil, wie an dem Kriege. Er hatte fie perfonlich begonnen; und führte fie auch perfonlich zu Ende.

1 (0 2 (0) 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

## Drittes Capitel.

Beit ber Rennionen. 1679-1684.

## Militarifche Abficht.

Einsichtsvolle Zeitgenoffen sahen in Ludwig XIV. weniger einen Eroberer, — und wer wollte ihn mit ben großen Eroberern irgend einer Epoche vergleichen, — er erschien ihnen mehr in bem Lichte eines Besehlshabers einer Festung, ber, um diese zu behaupten und surchtbar zu machen, seine Umgriffe nach allen Seiten über die Granze berselben ausbehnt. So hat ihn einer ber großen geistlichen Redner seiner Epoche gerühmt, daß er ganz Frankreich gleichsam zu einer einzigen Festung gemacht habe.

Lubwig XIV. meinte, ein von ben ruhmvollsten feiner Altworbern, wie von Frang I. unternommenes Wert ju vollenben, und fie ju übertreffen, wenn er bie burch ben Frieben eben in biefer Absicht fo namhaft erweiterten Grangen an jeber wichtigen Stelle mit unangreiflichen Befestigungen fcbirme. Bur Geite fant ihm ber Mann, ber an bem Erfolg feiner Belagerungen, und baburch an feinen Siegen - benn an bie Behauptung und Eroberung fefter Blate fnupfte fich nun einmal ber Krieg jener Zeiten. - ben wesentlichften Untheil gehabt hatte, Sebaftian be Bauban. Bauban hatte einft in ben Burgerfriegen bie Baffen gegen ben Ronig getragen, und war bann von Magarin hervorgezogen worben, wie Turenne; auch ihn zeichnete Bescheibenheit und Bahrhaftigfeit aus: feine Dienfte machten ihn bem Konig unschätbar. Es mag zweifelhaft sein, ob bie Runft ber Zerftorung ihm nicht noch mehr

verbankt, ale bie Runft ber Bertheibigung: boch ericeint er auch in ber Befestigungsfunft als ber große Deifter. Bas einft Ludwig XIV. im Geifte fah, ale er Duntirchen querft befuchte, bas führte ihm Bauban aus: er erweiterte ben bortigen Safen, ber nur fur leichte Corfarenfahrzeuge bienlich ichien, jur Aufnahme großer Rriegeschiffe. Dem Rriegehafen von Toulon gab er bie Bestalt, bie ihm bis in bie neueste Beit geblieben ift. Und wie viele andere Landungeplate und Bafen langs ber beiben Weftabe und auf ben naben Infeln wurben mit neuen Werfen verfeben. Fast bie vornehmfte Sorgfalt aber warb ber Landgrange jugewandt. Bauban bat bie Barriere ber Byrenden burch bie Citabelle von Banonne und bie Bollwerfe von Verpignan vervollstänbigt: jenfeit ber Alpen Bignerol, auf bem rechten Rheinufer Freiburg in haltbaren Stand gefett: jur Sicherung ber Communication gwifchen Franche=Comté und bem Oberrhein warb bas Fort von Buningen, ale ein Außenwerf fur Lothringen Caarlouis angelegt. Un ber Cambre warb Maubeuge befeftigt, um bas im Frieden gurudgegebene Charleroi ju erfeten. Alle burch ben Frieben erworbenen Blage murben verftarft und neue Unlagen Nach einiger Beit erhob fich ber König felbft, binzugefügt. um fie zu befichtigen. Als bas Meifterftud Baubans wird Lille zu betrachten fein, wo ihm bie Berbinbung ber Bafferwerfe mit ben Befestigungewerfen auf bas gludlichfte gelang.

Dem König mar bas Alles noch nicht genug. Was er jest auf immer fein nannte, erreichte noch lange nicht ben Umfang ber Grangen, ber ihm und feinen Generalen vom militärischen Standpunkte zur Sicherheit feines Reiches erforberlich schien.

Bereits in ben Rimmegischen Berhanblungen fommt ber Gebante vor, ber viel fpater ausgeführt worben ift, Lothringen

gegen irgend eine entfernte Abtretung .- man bachte bamate an Sicilien - einzutauschen. Da nun aber nicht allein eine folde Austunft unmöglich, fonbern ber rechtmäßige Befiger nicht einmal bahin zu bringen war, bie Bebingungen anzunehmen, unter benen ibm bas gand wiebergegeben werben follte, fo bag bier fein gultiges ftaatsrechtliches Berhaltniß ju Stande tam, fo ichien es um fo nothiger, Lothringen bor möglichen Angriffen ju fichern. Man fann benten, bag bie Frangofen hiefur Luremburg ins Auge faßten, burch welches ber Befit von Thionville und Longwy boppelten Werth befommen hatte; in ben Borichlagen jum Frieden ift von ber 216tretung biefer großen Festung bie Rebe. Auch bie Erwerbung einiger fleineren Blase, wie Somburg, Bitich, Raiferslautern, ward bem Ronig von feinen Generalen empfohlen. Aber por allem anbern war bas Augenmerf auf ben Befit bes Elfaß gerichtet; ber in vollster Ausbehnung, felbft mit Ginschluß von Strafburg und von Rehl, ale unentbehrlich fur die Aufrecht= haltung bes gungen jest gegrundeten Suftems betrachtet ju merben anfing. Der Grund ift: wenn ber Konig biefe Broving in Sanben habe, feien Franche-Comté, Champagne und ein Theil ber Bisthumer gebedt: bann fonne Lothringen fich nicht lobreigen, bann bleibe bie Schweiz um fo ftarfer an Franfreich gebunden, baburch werbe Deutschland in Zaum gehalten. Gelbit baß, wenn bieß nicht ber Fall fei, ber Krieg fich babin wenben muffe, erschien ale ein Bortheil. Denn fonft wurde fich bie gesammte beutsche Macht auf die obere Maas und die obere Mofel fturgen, und boppelt gefährlich werben. ! Benng; bas gegenwärtige und fünftige Machtverhaltniß schien fich baran

Bgl. Mémoire de Mr. de Chamlay in Mémoires militaires relatifs à la Succession d'Espagne II, 780.

ju infupfen, wer biefer ganbichaften Meister fei: bie Frangofen faßten bie bestimmte Absicht, sie fich anzueignen.

## Politischer Anspruch.

Welches Recht aber hatten fie, welche Mittel standen ihnen zu Gebote, bieselben nach geschloffenem Frieden zu erwerben?

Bon langer Zeit her hatten sie sich Anfprüche, die das möglich machten, im Geheimen vorbehalten, und fühlten sich jest starf genug, sie durchzuführen. Sie gründeten dieselben auf die Auslegung, die sie dem westphälischen Frieden gaben. Widmen wir ihnen ein Wort parteiloser Erörterung.

Wenn man bie Artifel biefes Friebens liest, welcher eine Grunblage bes europäischen Rechts fein follte und fo lange gewesen ift, so kann man fich nicht genug wundern, wie bunfel und zweifelhaft biejenigen abgefaßt find, welche bie Abtretungen betreffen, bie bas beutsche Reich an bie frangofische Krone machte. Die brei Bisthumer nicht allein, fonbern auch beren Diftricte, follen banach Frankreich eben fo angehören, wie bisber bem beutschen Reich. Db mit bem Wort Diffrict bloß ber weltliche Umfang ober auch bie firchliche Diocese gemeint fei, in welches Berhaltnif bie von bem Bisthum abhängigen Lebensträger bes Reichs gestellt werben follten, barüber wird nichts bestimmt. In Bezug auf bas Elfaß mar man etwas naber herausgegangen. Dem Artifel, burch welden bie Landgrafichaft in Dber - und Nieberelfaß, ber Gundgau, und bie Landvogtei über bie elfagifchen Behnftabte an bie frangofische Krone aufgegeben werben, mar fpater ein anberer hinzugefügt worben, welcher bie Rechte ber Canbvogtei auf bie Befugniffe, bie bas Saus Defterreich ausgeübt habe, einschränfte, und bie Reicheunmittelbaren ber Fortbauer ihrer Unabhangigfeit verficherte, aber biefe Befchrantung felbft marb burch ben Bufat, bag bamit ben fruber übertragenen Rechten nichts entzogen fein follte, wieber zweifelhaft gemacht. Man wurde ben Altvorbern Unrecht thun, wenn man fie ber Rachläffigfeit in ber Kaffung biefer Bertrage beschulbigen wollte. Die Urfache ber Unbestimmtheiten liegt barin, baß fie fich barüber mit ben Frangofen nicht zu vereinigen vermochten. auf ben Bunich ber Reichoftanbe formulitter Entwurf nabm Die Lebendrechte ber Bisthumer von ihrer Abtretung aus; ber frangofische Entwurf schloß sie ausbrudlich ein; ba barüber fein Bergleich zu treffen mar, fo blieb bie Angelegenheit un-Musbrudlich ward in Erinnerung gebracht, wie viel ftarfer bie Lebensabhangigfeit in Frankreich fei als in Deutschland; eine nabere Bestimmung war aber bei ben Frangofen nicht au erreichen. Die Reichoftanbe verfaumten nicht, ihren Ginn burch eine Declaration ju erläutern; ber frangofifche Gefanbte Servien verweigerte ihre Unnahme. Deffen bewußte Abficht war es vielmehr, gerade bamit Unspruche für eine fernliegenbe Bufunft anzubahnen; er hat einmal in Bezug auf bie zehn Stabte unumwunden gefagt, in bem Frieden fei fo viel Recht auf biefelben enthalten, bag man es, wenn fich eine gunftige Belegenheit zeige, mit bem Schwert geltent machen fonne.1 Die Reichoftanbe richteten eine Erflarung über bas Berftanbniß

<sup>&#</sup>x27;Il me dit, que nous aurions toujours assez de droit sur les dites villes pour les faire valoir avec l'épée, lorsque quelque occasion favorable s'en presenteroit. Raisonnement de Mr. Gravel sur l'attend d'Alsace bei Pfeffinger Vitriarius illustratus II, 1082.

bes Bertrags an ben frangoftichen hof felbst; biefer fant es angemeffen, bas Schreiben unbeantwortet zu laffen.

So umfassend und empfindlich die Berluste waren, welche bas Reich durch den Frieden von Münster erlitt, so lag doch noch fast ein größerer Nachtheil in den Berwickelungen, in die es dadurch mit Frankreich gerieth. Einen von größerem Unheil schwangeren hat es nie geschlossen. Eben aus diesen Berhältnissen sind anderthalb Zahrhunderte später die Irrungen hervorgegangen, welche den Krieg mit dem in der Revolution begriffenen Frankreich hervorgerusen, und dadurch den Umsturz des Reiches selbst veranlaßt haben. Aber auch schon die Feindseligkeiten zwischen dem Frankreich und dem Deutschland des siedzehnten Jahrhunderts nährten sich an ihnen.

Der französische Hof sah in ben Feltsehungen, wie er sie auslegte, gleichsam einen Marktein ber Granzen und Rechte, die er sich verschaffen wollte. So lange die Unruhen der Fronde, die damaligen Kriege mit Spanien dauerten, vermied er es, die vermeinten Ansprüche ernstlich in Anregung zu bringen; das hatte damals leicht eine Entscheidung der Frage im deutschen Sinne herbeisühren können. Dazu sam, daß der westphälische Friede erst durch den pyrenässchen, in welchem der Konig von Spanien seine Rechte auf diese Landschaften ebenfalls abtrat, zu vollsommener Wirksamseit gelangte; erst alsdann zahlte Ludwig XIV. die der Linie von Insbruck

<sup>&#</sup>x27; Französsische Debuction im Archiv zu Bertin: Le roy qui vouloit conserver les avantages que ce traité luy donnoit, ne leur sit aucune reponse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3. B. bei bem Executionsreces in Milrnberg 1650. Extractus Protocolli bei Pachner II, 221 zeigt, baß sie bieß bann später mit ben Unruben entschulbigen.

bestimmte Entschädigungefumme. Auch bann mar es noch nicht bie allgemeine Unficht, in biefer Cache vorzuschreiten. Die in ben beutschen Ungelegenheiten erfahrenften Staatsmanner warnten ben Konig vor 'jeber Reuerung. Denn er wurbe baburch bie Stellung, bie er ale Berfechter ber reichsftanbis ichen Rechte gegen bas Saus Defterreich einnehme, gefährben, bas Vertrauen feiner Freunde verscherzen: fie riethen ihm, auch nicht einen Gebanten baran burchbliden zu laffen. - Aber Lubwig. XIV. fühlte fich fo machtig, bag er fich burch Rudfichten biefer Art nicht mehr binben ließ. Als La Meillerape, Duc be Magarin - berfelbe, ben ber Carbinal jum Fortfepen feines Stammes und Saufes erwählt hatte - bie Landvogtei übernahm, forberte er bie gehn Stabte auf, bie Sobeit von -Franfreich in Bezug auf Rechtspflege, militarische und firchliche Dinge anzuerfennen: und fuchte fie; als fie fich weigerten, mit mannichfaltigen Gewaltthätigfeiten beim. Raifer und Reich nahmen fich threr an; auf ihre Borftellungen antwortete ber Konig bereits in ziemlich gereigtem Tone, 1 boch gab er noch nach, - benn bamals wollte er mit bem Reich nicht brechen, - baß ein Schiebsgericht, ju bem er felbft einige Mitglieber namhaft machte, niebergesett wurde. Befonbere bie Forberung ber frangofischen Krone, bag ihr bie Stabte ben Gib ber Treue fculbig feien, warb von bem Fürften einer Brufung unterworfen, und auf eine, ben Bunft, auf ben es anfam, fein und glüdlich treffenbe Beise abgelehnt.2 Der König aber

Mutwortschreiben ber töniglichen Majestät von Frantreich 1665, 18. September bei Bachter I, 173. »Nous avons été un peu surpris« etc.

<sup>2</sup> Nach ber von bem König vorgeschriebenen Formel sollte ber Schwur lauten: »nos fideles et obedientes futuros, in omnibus iis ad quae

blieb babei, daß ihm ein einfacher Gib der Treue und des Gehorsams geleistet werden muffe. Noch wurde hierüber Rebe und Gegenrede gewechselt, — über andere Beschwerden war aber noch nicht einmal ein umsaffender Vorschlag gemacht, — als der Arieg ausbrach, der die Entscheidung wieder auf die Spipe des Schwertes stellte.

Bon beutscher Geite hat man mahrend beffelben einmal beabsichtigt, bie bem Konig gemachten Abtretungen für verfallen zu erklaren: ber Konig ergriff, wie wir feben, ben gunftigen Augenblid, Die gebn Stabte im Elfaß völlig ju unterwerfen. Ihre Mauern, die zu ihrer Unterwerfung niebergeriffen waren, ließ er, nachbem-biefe erfolgt mar, wieber aufrichten, um fie gegen jeben Angriff von Deutschland ber ju behaupten. Wer follte nicht erwarten, bag nun biefe große Differeng einen ber vornehmften Wegenftanbe ber Friedensverhanblungen von Nimmegen ausmachen murbe? Lubwig XIV. vermied bieg forgfältig. Er hielt nicht für nothig, fein Recht aufe neue feststellen ju laffen; er erflarte es fur unzweifelhaft, ba es ihm burch ben Wortlaut bes munftericben Kriebens hinreichend gesichert fei. Die faiferlichen Gefandten haben einmal- ben Untrag gemacht, für bie Rudgabe von Freiburg einige elfaßische Stabte, etwa Schlettftabt ober Colmar,

ex causa praesecturae per instrumentum pacis cum omni supremo dominii jure suae Majestati cessae tenemur;« nach ter von bem Schiebsgericht aufgestellten Formel bagegen "bassenige wozu bieselbe wegen ber in Krast bes Minsperschen Friedenssichusses von tais. Majestät unit bem römischen Reich, und Erzhaus Desterreich cum omni supremo dominii iure abgetretene Lantvogtei Hagenau gehalten ist, getreulich und gehorsamlich zu seisten und bawider nichts zu thun." Treu und gehorsam zu sein, ober die zwischen bem Reich und Frantreich bestimmten Dinge trenlich auszusschleren, barin sag ber Unterschied. abzutreten: bie Frangofen antworteten, bas fei eben, ale wenn man ihnen eine Stadt in ber Mitte von Franfreich anbieten Die Raiserlichen brachten bann bie Erneuerung bes mollte. Schiebsgerichts in Untrag; Die Frangofen erflarten baran nicht mehr gebunden zu fein. Much um biefer Cache willen verlangte Brandenburg bie Wieberaufnahme bes Rrieges: aber ber Raifer fühlte fich nicht in ber Lage, es beghalb auf einen neuen Bruth ankommen zu laffen. Er fuchte fich burch eine Brotestation zu helfen, welche von bem Reiche nicht allein gebilligt, sonbern burch bie Aufforberung, bie Reichsfreiheit ber Wefährbeten zu ichuben, verftarft wurde. Aber bie Frangofen erflarten bieß fur Acte ber innern beutschen Bolitif, um welche fich ein Dritter nicht zu befummern brauche: fie hielten fich an ben Frieden und beffen Ratification burch ben Raifer, in welcher ber Rechte ber bebrohten Reichoftanbe nicht weiter gebacht wurde. Bei ben Berhandlungen über bie Berftellung ber Rube wies ber frangofische Gesandte bie von ben Raiferlichen aufgestellte Lifte ber von beiben Seiten ju raumenben Drie gurud, weil barin auch einige elfaßische Stabte und einige Leben bes Bisthums Det begriffen waren, Die fie bereits als burch ben munfterschen Frieben erworben ansaben.

Wenn die Franzosen die Behauptung aufgestellt haben, daß bei diesen Erörterungen durch die Rachgiedigkeit des Reiches ihre Ansprüche anerkannt worden seien, so sieht man wohl, wie viel daran sehlt; Kaiser und Reich waren in unaushörlichem Widerspruch dagegen begriffen. Es kann nur als eine Folge der schlechten Berfassung ihrer Angelegenheiten betrachtet werden, daß sie den Frieden unter solchen Umständen eingingen. Aber darüber konnte sich auch Riemand täuschen, daß der König seine vermeinten Rechte nicht sowohl trob

beffelben, ale nunmehr fich auf ihn grundend, ausführen wurde.

Lubwig XIV. glaubte eine neue politische Grundlage für seine militärischen Entwürse gewonnen zu haben; eben bas war sein Ehrgeiz, alle seine Ansprüche, so zweiselhaft sie auch sein mochten, jedem Andern zum Trotz zur Geltung zu bringen. Indem die Welt der Herstellung der allgemeinen Ruhe sich zu freuen erwartete, schritt er, dieselbe durchbrechend, zu den Unternehmungen, die er sich vorgenommen hatte, fort, ohne alle Rücksicht auf die Rechte der Andern. Er wendete vielmehr eine lediglich der französischen Ordnung der Tinge entsprechende Form auf diese an. Sein Versahren war solgendes.

#### Reunionskammern.

Die Bischöfe von Met, Toul und Berdun, ohnehin Geschöpfe von Ludwigs Hand, wurden ausgesorbert, die zu ihren Bisthumern gehörigen Besitzungen und Rechte, wie einst von dem Kaiser, so jest von dem König zu Leben zu nehmen. Sie antworteten, davon sei so viel abgesommen und ihnen entrissen, daß sie es nicht einmal anzugeben vermöchten: sie daten um einen Gerichtschof, vor welchem die im Lause der Zeit geschehenen Usurpationen untersucht werden könnten. Hierauf ward in dem Parlament zu Met eine besondere Absheilung zu diesem Zweck gebildet; die Bischöse legten ein langes Berzeichnis von Inhabern solcher Guter, die ihren Kirchen entrissen, und von Basallen, die ihrer Lehenspflicht nicht eingebent seien, vor. Gleich als sei ein französsisches Parlament ein allgemein

3m Ottober 1679: eröffnet 11. December. Michel Histoire du Parlement de Metz 210.

europaifcher Berichtehof, murben nun bie erfteren von Seiten bes Gerichts jur Berantwortung porgelaben, Die zweiten aber, welches auch übrigens ihre Stellung fein mochte, aufgeforbert, feinen anbern Couveran anzuerfennen, ale ben Ronig, noch einen anbern Gerichtshof, als bas Barlament ju Des. ben Grund, bag bie Rechte bes Reiches in ben Bisthumern fammtlich an ihn übergegangen feien, ftellte fich Lubwig ale Dberlebensberr aller berer auf, welche ihm ale Bafallen ber Bisthumer bezeichnet wurden. Bas ihm bieg bebeutete, fieht man baraus, bag er unter anbern Romeny in Unfpruch nahm, worauf bie Reichsftanbichaft ber Bergoge von Lothringen beruhte. Aber auch noch anbere Reichofurften von uraltem Unfeben, ben Bfalgrafen von Belbeng und Lugelftein, ben Bergog Kriedrich Ludwig von Zweibruden, - bie Grafen von Salm und von Saarbrud - meinte er ale Unterthanen ber frangofischen Krone betrachten zu fonnen, und forberte fie auf, ibm ju hulbigen.

Folgerechter Weise ward auch Georg von Burtemberg, Graf von Montbelliard, welches zu ber Franche-Comté gehart, als Bafall von Frankreich in Anspruch genommen.

Was schon an sich eine Bergewaltigung war, ward durch die Berschiedenheit der staatsrechtlichen Begriffe in beiden Landern vollends unerträglich. Das Wort Souveränität, das in Deutschland nur eine Unabhängigkeit von der Reichsgewalt und den Reichsgerichten bezeichnete, sollte förmliche Oberherrlichkeit in einer Ausbehnung und einem Umfang, von der dort Riemand einen Begriff hatte, bedeuten. Das Provinzialgericht in Breisach, vor Kurzem zu einem obersten inappellablen Gerichtschof nach der Weise der französischen Parlamente erhoben, machte es recht zu seinem Geschäfte, denselben auszubilden.

Bobl waren in bem Munftericen Krieben die Reichounmittelbaren auf völlig unzweiheutige Weife von ber Uebertragung ber oberften Autorität ausgenommen worben, aber wer war reichounmittelbar? Die Intenbantur bed Elfaß ftieß in ben bortigen Ardiven auf Nachrichten von einer Busammenfunft in Schlettstabt, bei ber fich eine große Angahl geiftlicher und weltlicher Unmittelbaren um ben Erzherzog Leopold gesammelt batten: ber Berichtehof fcblog baraus, bag biefe alle von bem Erzbergog abbangig gewesen und nun eben so von Frantreich abhangig geworben feien. Auf biefen Grund bin murben bie im Elfaß angeseffenen Reichbunmittelbaren, Fürften, 2emter, Stanbe, Ritterschaft fur Bafallen bes Ronige erflart. Aller Orten murbe bas frangofische Wappen angeschlagen; ber Eib ber Treue, nach frangofischem Gebrauch, von ben Unterthanen wie von ben Berren geforbert. Bor ber brobenben Rabe einer Schonungslosen Gewalt beugten fich bie meiften. Der Bischof von Strafburg, bie Grafen von Sanau, Die Berren von Alecfenstein erschienen nun in bem Bergeichniß ber frangonichen Bafallen; Die elfassische Ritterschaft schickte in ben ersten Monaten bes Jahres 1681 eine Deputation nach Baris, ber ber Konig bie Erhaltung ber unter Raifer und Reich bergebrachten Privilegien und gewiffe Chrenrechte guficherte. !

Die Entfernteren, namentlich bie machtigen Reicheglieber, welche von biefen Maßregeln betroffen wurden, widerstrebten, aber ihre Beamten wurden verjagt, ihre Archive verschloffen,

<sup>&#</sup>x27; Refibent Bed 8. Mar; "Freihert von Bangen (Saupt ber Deputation) joll ben ersten Sit nach bein Prafibenten de la chambre souveraine d'Alsace en qualité de chevalier d'honneur haben, alle Monat von wegen ber Nitterschaft baselbst erscheinen und beren Interessen sich angelegen sein lassen."

ibre Renten vorenthalten; wendeten fie fich an ben frangofischen Sof, so wurden fie an bie Berichtebofe von Det ober von Breifach gewiesen: bie Minister versagten jebe Rudfprache und Unterhandlung, benn in bem, wozu er funbbar berechtigt fei, fonne nun ber König fich einmal bie Sand nicht binben; fie verweigerten felbst schriftlichen Bescheib. Um barteften scheint ber Erzbischof von Trier - bamals ein Orebef - wie in ber Ausübung feiner geiftlichen Rechte, fo in feinem weltlichen Befit und feinen Lebensberrlichfeiten bebrangt morben au fein. ! Ludwig XIV. hat brei Ortschaften an ber Maas in Anspruch genommen, weil Ronig Bivin, ber fie bem Stift geschenft hatte, sich babei fonigliche Dacht und Schut barüber vorbehalten habe. Dberftein, bas bem Erzbisthum feit einem halben Sahrtaufend angehörte, ward jest von frangofischen Truppen besett; eben fo Somburg und Bitich. Begen bas furpfälzische Schloß Kalfenburg murbe schweres Geschut in Unwendung gebracht, um es zu unterwerfen.

Kaiser und Reich versehlten nicht, sich ber Bedrängten anzunehmen, auch erklärte sich ber König bereit, auf eine Conserenz einzugehen, und so balb diese begonnen sei, von allen weiteren Bestergreifungen abzulassen: aber in bemselben Ausgenblick schritt er noch erst zu ber unerwartetsten, bedeutendesten von allen, und zwar mit ber unbefangensten Miene von der Welt.

Bgl. Relatio Legati Trevirensis 1680 1. Jusi bei hontheim Historia Trevirensis 797. Man sagte ihm: "ber milinsterische Tractat thue keine Meldung super modo exercendi jurisdictionem metropoliticam, sondern reservire allein ipsam jurisdictionem metropoliticam, dahero diese nicht weniger als die dioecesana nach Gebrauch bes Königreiches exercitt werden miliste."

### Strafburg. Cafale.

Gegen Ende September war ein Aufenthalt bes Hofes in Chambord angesagt, und Graf St. Aignan bereits dahm abgegangen, um einiges für die Bergnügungen, Comodie und Musik vorzubereiten, als der König plöglich zu erkennen gab, er werde sich nicht nach Chambord, sondern nach Meg und in das Elsaß begeben. Wenn gefragt ward, in welcher Absücht, so machte man selbst dem kaiserlichen Gesandten sein Hehl daraus. Der König wolle, sagte man ihm, die ihm im westphälisichen Frieden abgetretenen Rechte vollends zur Ausführung bringen: er wolle die Huldigung der Stadt Straßburg einnehmen.

Die Hulbigung einer freien Stadt, die feit unvorbentlicher Zeit ihre Freiheit unter bem Schute bes beutschen Reichs genoffen hatte!

Auch das war aber schon vorbereitet. Indem das Elsas sich unterwarf, hat man auch der Stadt Straßburg schon gegen Ende des Jahrs 1680 angemuthet, sich von dem Reich freiwillig zu trennen und fortan im Besit ihrer alten Freiheit unter der Protection von Frankreich zu leben. Da sie darauf nicht einging, so beschloß man, sie mit Gewalt zu unterwerfen.

Sich zu vertheibigen, war Strafburg bamale nicht fabig. Die faiserliche Besatung, bie es zulest aufgenommen, war auf Andringen bes frangösischen Hofes abgezogen: ber größte Theil

<sup>&#</sup>x27; So berichtet Ezechiel von Spanheim bem Kursfürsten von Brantenburg 27. Dec. 1680. Man habe bem Gesanbten von Straßburg zu ertennen gegeben: que l'on attend, que la dite ville se detache d'elle même de la dependance qu'elle a avec l'empire pour vivre d'ailleurs libre et avec ses privilèges sous la protection de France.

ber stäbtischen und schweizerischen entlassen; man gablte etwa 400 Kriegoleute von Gewerbe im Dienfte ber Stabt, von ben vierzehn Baftionen ber Befestigungen batte faum eine geborig befett werben tonnen. Wohl mar bie Burgerschaft faiferlich und von gangem Bergen beuisch gefinnt, aber auch eine frangofische Bartei gab es, beren Mittelpunft bie Domherrn bilbeten; ber Rath ber Stabt felbft nahm eine zweifelhafte Saltung an. Dan bat gefagt, einige Mitglieber beffelben feien mir Gelb bestochen worben. Bewiesen ift es nicht, und faum follte man glauben, bag Magiftrate einer alten freien Stadt fich fo tief hatten wegwerfen fonnen. Wenn aber Kaifer und Reich ben Muth bes Wiberstandes nicht besaßen, woher follten fie ibn nehmen? Bon ber beutschen Seite bulflos gelaffen, auf eine Rettung ihrer Stabt vor bem von Franfreich angebrobten Berberben und zugleich auf eine Sicherstellung ihrer Berfon Bebacht nehment, mogen einige Rathoberren fich zu Schritten haben hinreißen laffen, bei benen fie ihre Pflicht gegen bas gemeinsame Baterland aus ben Augen verloren. Roch immer fünd ihre Verhandlungen mit bem frangösischen Sofe in Dunkel begraben. 1 Gehr unterrichtete, biefem Sofe nabestebende Manner hielten sich überzeugt, und es ift in ber That mahrscheinlich, bag fie fcon im Boraus eine Capitulation, burch welche bie Freiheiten und Rechte ihrer Stadt gefichert werben follten, mit Louvois verabrebet hatten. 2 Benug, mit fo gut wie

Bei van huffel und bei Cofte (Reunion de Strasbourg à la France 1811) findet man vieles Mertwürdige, bech nicht eigentlich bas was man zu wiffen begehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spanheim 3. October, nech che er von ber erfolgten Uebergabe mußte: on secul que Mr de Louvois avoit porté avec luy la capitulation quil devoit faire insinuer à la ville Strasbourg; qu'il y avoit des articles entre autres touchants la religion et par ou la cathédrale

vollfommener Gewißbeit bes Gelingens ward bie Unterwerfung von Strafburg unternommen. Doch murben ichen beghalb, um nicht eine Gegenwirfung von Deutschland ber zu veranlaffen, bie Borbereitungen bagu im tiefften Bebeimniß getroffen. Fruh am Morgen bes 28. September - es war eines Sonntags - nahmen zuerst ein paar taufenb frangofifche Dragoner bie Rheinschange in Befit : bann erschienen eine Angahl Regimenter und befesten ringe umber bie Bugange ber Stabt. Gie hatten in ber Stille um Freiburg und Breifach ber gelagert und wurden ploblich berangezogen. Des anbern Tages traf Louvois in bem hauptquartier ju Illfirch ein. Auf ben Grund bes Ausspruches ber Rammer gu Breifach, welcher bas Recht ber Couveranitat über bas Elfaß bem Ronig guerfannt habe, forberte er bie Stadt auf, fich bemfelben ebenfalls zu unterwerfen; jebe Unterhandlung barüber wies er von ber Sand; murbe bie Stadt fich ber foniglichen Onabe murbig machen, fo fei er ermachtigt, ihr bie Erhaltung ihrer Brivilegien jugufichern; follte fie wiberfteben, fo fei er ftart genug, fie ber Bermuftung preis zu geben, und werbe bie Burger als Rebellen gegen ihren rechtmäßigen herrn behandeln. 1 Rur ber entschloffenfte Belbenmuth hatte eine Bertheibigung magen fonnen: einem eben in Belagerungen genbten Keinbe gegenüber, wie biefer mar - auch Bauban

seroit cedée aux Catholiques, — qu'il y avoit même lieu de croire, qu'on auroit bon marché du magistrat. Die Capitulation ist von se unsaffendem und tressent Inhalt, das sie in Paris nicht ohne straßburgische Hille versaßt, nech auch von Lenveis ohne Rüdigrache mit bem König bewilligt werden konnte.

<sup>&#</sup>x27; Bgl, Anszug aus ber hantichriftlichen Chronit von Wender, bie wohl an bas Licht gezogen zu werden verbiente, bei Strobel: Baterlandische Geschichte V, 130.

war bereits in bie Rabe gefommen - hatte ein folder Berfuch feinerlei Aussicht auf Erfolg; bas Beitalter, mo ftreitbare Burgerschaften auf eigene Rraft fich mit machtigen Kurften meffen fonnten, und bamit bie Epoche ber ftabtifchen Freibeit, war langst vorbei. Der Magistrat bat feinen Augenblid an Wiberstand gebacht. Absichtlich ließ er bie Kanonen auf ben Ballen ohne Munition, bamit nicht ber Unbebacht ber Burger einen Conflict veranlaffen moge; mit einer Urt von Bebauern über bie bemofratische Berfaffung, bie bas nothwenbig mache, bat er Louvois um ein paar Stunden langer Bebenfzeit, auf fo lange, bis bie Burgerschaft zu berfelben Befinnung gebracht fei, welche er felber begte. ! Die Schoffen ber Bunfte murben gusammenberufen; ale biefe überzeugt waren, bag ber Biberftand ine Berberben führen mußte, ward ihre Meinung ben Burgern, bie auf ben Ballen und unter ben Waffen ftanben, funbgethan. Taufenbmal lieber batten fie fich gur Wehre gefest, fie verwunichten ben Rath, aber fie unterwarfen fich ber Rothwenbigfeit. Die Capitulation, bie man nun von beiben Seiten unterschrieb, ficherte ber Stadt ihre Berfaffungen, Rechte, Befitthumer, und bie Ausübung ihrer Religion; nur ben Dlunfter hatte fie bem Bifchof, und bas Beughaus bem Konig ju überliefern; Brivatgerechtsame fonnte fie retten, bie politische und religiose Autonomie, welche fie beim beutschen Reich von jeher behauptet hatte, war auf immer verloren. Die frangofische Regierung, wo Alles ber großen Einheit unterthan war, fonnte eine folche ihrer Natur nach nicht gestatten.

Bierzehn Tage barauf hielt ber Konig einen prachtigen

Friedmann: a Mr. de Louvois 29. Cept. pricht von »menaces de vouloir assommer le senal.« (Coste 107.)

Einzug in Straßburg. Sein erster Besuch galt bem Plat, auf welchem Vauban bie neuzuerrichtende Citabelle bereits abgesteckt hatte. Die vorhandenen Fortisicationen wurden besichtigt, der Entwurf zu benen gemacht, welche, um den Rhein zu sichern, hinzugesügt werden sollten. Ludwig XIV. verschaffte es nun auch unter den Deutschen eine gewisse persönliche Bewunderung, daß er überall selbst zur Stelle war und die Anordnungen tras, zu deren Ausschuftung des andern Tags geschritzten ward. Die aus der Umgegend ausgebotenen Landleute sah man auch Sonntags an den Schanzen arbeiten. Fünstaussend Mann lagerten in der Rähe, und hielten Wache an der gestwonnenen großen Gränzseste.

Die Absicht auf Straßburg zu versteden, hatte ein anberes Unternehmen gedient, das den Kaiser ebenfalls berührte, und an demselben Tage — am 30. September eben so glüdlich ausgeführt wurde.

Ludwig XIV., ber es gleichsam für seine Bslicht hielt, alles herbeizubringen, was in den Unruhen der Fronde zweisfelhaft geworden oder verloren gegangen war, hatte schon längst darauf gesonnen, Casale wieder einzunehmen, von wo die französische Besatung durch Carl III. von Mantua, welcher sich an den Kaiser anschloß, entsernt worden war; mit dessen Cohn und Nachsolger, Carl IV., der zu der alten Sympathie seines Hauses von Frankreich zurücksehrte, schloß er bereits 1678 einen Bertrag darüber. Es ist nicht ganz deutlich, ob dieser Vertrag nicht mehr das Wert des herzoglichen Ministers Matthioli als des Herzogs selbst war; die Franzosen hielten sür rathsam, Matthioli in ihre Gewalt zu bringen: er ist in Pinerolo verschwunden; aber ihren Bertrag gaben sie

f Foscarini Historia Veneta-119. Condotto in Pinerolo restò

barum nicht auf: durch einen geschickten Gesandten, der sich den Reigungen des Herzogs anbequemte, wußten sie auch diesen wieder dasur zu gewinnen. Durchreisende Fremde können nicht genug davon sagen, in welch elendem Zustand die herzogliche Besaung in Casale gelassen ward: sie bestand aus nicht mehr als 600 Mann, meistens jungen Menschen ohne Uedung und Disciplin. Dagegen sah man in Pinerolo alles zu einer triegerischen Unternehmung rüsten; Ariegsbedarf und Geld ward vor aller Augen über die Alpen gebracht. Endlich setze sich Marschall Boufflers zu der Besitzerzeisung in Bewegung. Der Herzog, der nur die Citadelse hatte einräumen wollen, nahm es doch hin, daß die Franzosen auch die Stadt besetzen, da ohne diese die Sitadelse nicht haltbar sei.

Daß Casale in seinen handen sei, horte ber König auf bem Weg nach Strafburg. Indem bie große Position, welche Richelieu jenseit der Alpen zur herrschaft über Italien genommen, wieder erworben wurde, ging er baran, sich einer and bern, auf welche dieser nur aus der Ferne die Augen gerichtet hatte, zu bemeistern.

Und schon naherten sich feine Truppen bem britten großen Gransplat, ben er gewinnen wollte.

Die Reunionofammern hatten ihren Unspruch auch über bas Gebiet ber Nieberlande erstreckt. Unter anderem forderten sie als zu bem Bisthum von Berbun gehörig Bireton und bie

sepolto in una prigione se n'e d'esso perduto la memoria. Da tie eiferne Maste in ben Registern ber Bastille unter bem Namen Marchivli exideint, so haben es Manche wahrscheinlich gefunden, bas Matthioli, bessen zweiselhafter Natur ift, eben tiefer Gesangene gewesen sei.

Catinat au l'envois 21. Dec. 1681 »comme un acte de prudence, sans avoir l'intention — d'agir avec autorité à l'égard de ce prince (Oeuvres de Louis XIV. IV, 237.)

Graffchaft Chini gurud, bie im vierzehnten Jahrhundert mit Luremburg vereinigt worben mar, und wie man fagte, bis an bie Festungewerfe biefes Plates reichte. Sierauf murben im Ramen bes Konige auch biefe Lanbichaften in Befit genommen; nicht einmal mehr ber Durchgang burch biefelben follte ben fpanischen Truppen und Bufuhren gestattet fein, mofern bem Ronig nicht auch in Bezug auf anbre feiner Unfpruche fein Recht miberfahre. Welche aber fonnten bieß fein? Es erwedt ein peinliches Befühl, jur Rechtfertigung einer beabsichtigten Gewaltthat nach Rechtsgrundfaten fuchen ju feben, welche alles Recht aufheben. Der frangofische Commiffar ftellte bie Behauptung auf, bag ein Friedensschluß bie auf bas Recht bes Rrieges und ber Eroberung fußenben Unfpruche nicht aufhebe, wofern auf biefelben nicht ausbrudlich Bergicht geleiftet worden fei. 1 Auf biefen Grund bin nahm er Aloft in Anspruch, bas mahrend bes Krieges in bie Sanbe ber Frangofen gefallen war, eine ausgebreitete Lanbichaft, beren Einfünfte auf mehr als anderthalb Millionen Livres berechnet wurden. Doch meinte ber Konig nicht etwa Aloft zu behalten: er forberte es nur barum, um es als Entschäbigung für Luremburg anzubieten, auf welches eigentlich feine Absicht gerichtet mar. Schon war bie Befetung ber umliegenben Lanbidiaften in eine Blodabe biefes Blates vermandelt; bie Frangosen erflarten, bag ihnen ber Befit beffelben unentbehrlich fei, um nicht immer für Thionville ober für Longwy fürchten zu muffen: ware es auch nur um ihn zu schleifen.

Der französsiche Commission Favier sagt: que la paix n'annulle pas le droit de conquête, si ce n'est pour les places, dont les trailés ordonnent la restitution en termes précis. Levae Negociations de la trève de vingt ans, 63.

Wer aber sichert alsbann, sagte der spanische Abgeordnete, und selbst vor Thionville und vor Longwy? Wie es ja einleuchtet, daß alle diese Festungen, welche Frankreich sichern sollten, die Nachbarlande in demselben Grade bedroften.

Auf diese Weise ward von dem König von Frankreich eine Bestinnehmung' entweder vollzogen oder ihrer Bollziehung nahe gebracht, von einem Umfang wie sie kein Krieg ihm hätte verschaffen können: ohne kostdore Rüstungen, ohne Subsibien, wie sie der Krieg ersordert, ohne eigentliche Gefahr.

Das Unternehmen trug ungefähr benselben Charafter wie der erste Einfall in den spanischen Riederlanden, und die Invasion von Holland: den der plöblich hervorbrechenden Gewaltsamseit auf den Grund einseitiger Ansprüche oder Beschwerden. Den Spaniern waren die Generalstaaten zu Hilfe gesommen; diesen Kaiser und Reich; der endliche Erfolg war aber beidemal das Berderben eben Derer gewesen, welche die Andern hatten retten wollen. Wer sollte es jeht wagen, trop bieser Erfahrung sich dem Allgewaltigen entgegenzusesen?

## Gahrungen in Deutschland; turkifche Gefahr.

Wohl fehlte es nicht an Regungen bafür.

Eine sonderbare Berwickelung lag barin, daß Schweben, das noch in alle europäische Angelegenheiten eingriff, von den Reunionen unmittelbar berührt wurde. König Carl XI. von

¹ Foscarini (Relatione 1684) schrift ter französsischen Regierung die Meinung zu, di potere risparmiare le somme considerabili, con le quali solevan comprare l'amicitia et la neutralita de' principi, supposto che la paura del suo risentimento sarebbe horamai l'istesso ussicio che l'avaritia.

Schweben, ber aus bem Saufe Bfalg-Rleeburg ftammt, gelangte eben bamale (1681) burch Erbrecht zu bem. Befft von Breibruden, bas von ber Reunionstammer von Des als frangösisches Leben betrachtet marb. Lubwig XIV. ließ ihm fagen: er schmeichle fich, fein alter Berbunbeter werbe bie Anerkennung ber Lebenshoheit von Frankreich bem Berhältniß jum Raifer vorziehen. ! Welch ein Unterschied aber: beutscher Reichsfürst und Lebensmann von Kranfreich, wo alle Autonomie ber Großen gebrochen war. Und ohnehin mar Carl XI. nicht mehr frangosisch gesinnt. Er war auch seinerseits über ben Frieden von Rimwegen migvergnügt, in bem ihm boch einige Berlufte zugemuthet worben waren: sein vornehmster Minister, Benebift Drenftierna, ging von bem Grunbfat aus, baß Schweben, wenn es werben wolle, mas es fein fonne, nicht mehr im Gefolge ber frangofischen Politif einhergeben Die zweibrudischen Leben wurden in Wien nachgefucht; um ftatt ber frangofischen eine anbre Alliang zu haben, wandte fich Orenftierna an Holland. 2

Auch bahin hatten bie Reunionen zuruchgewirft. Bon ber Einziehung ber Grafschaft Chini war ber Prinz von Oranien als Besitzer ber Herrschaften Bianben und St. Bith, Die zu bieser Grafschaft gehörten, persönlich berührt; er war selbst vor die Kammer von Mes citirt worden. Aber sein Entschluß

<sup>&#</sup>x27; Bgl. bie Autobiographie von Orenstierna in Schlögers Schwedischer Biographie, Theil I, S. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Que d'ailleurs cette acquisition estant d'une nature quelle portoit avec soy l'obligation a reconnoistre une autre souveraineté, qui estoit l'Empereur ou la France, Sa Majesté se flattoit assez du Roy de la Suède, pour croire qu'en tel cas il preféreroit de reconnoistre celle d'un Roy ami et allié de longue main. (⊗panheim an ben £urfilirsten von Branbenburg 1681, 8./18. Susi.)

ftand feft, niemals ein Bafall Lubwigs XIV. ju fein, ale beffen principieller Begner er in ber Welt erschien. Unter feinem Einflug murbe gwischen Solland und Schweben eine Affociation gur Aufrechterhaltung bes westphälischen und nimmegenichen Friedens geschloffen, nach welcher jeder Betheiligte, ber bie Bedingungen beffelben überschreite, fich einem Schiebsgericht unterwerfen follte. Eine Festsehung wie biefe hatte ohne Bweifel bei bem Friedenofchluß felbst getroffen werben muffen. Dbwohl fie jest zu fpat tam und in ben friedlichften Musbruden, bie fich finden ließen, abgefaßt wurde, benn fonft ware fie in ben Generalftaaten niemals burchgegangen, fo erschien fie bem frangösischen Sofe boch noch immer als eine unwillfommene Protestation gegen sein Verfahren und ben Wegnern beffelben als ein Moment bes Widerstandes. 3m Februar 1681 trat ber Raifer, einige Monate fpater ber Ronig von Spanien ber Uffociation bei. Ihr Ginfluß auf eine Ungahl Fürften und Stanbe bes Reichs war fo ftart, bag man fofort von einer Erneuerung bes Krieges gegen Franfreich rebete.

Dem aber setten sich Andere entgegen, vor allem der Fürst, welcher zu Rimwegen aufs entschiedenste gegen den Absichluß des Friedenst gewesen war, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandendurg. Damals, sagte er, habe man auf einen längeren Stillstand mit den Türken zählen können, tapsere und ersahrene Kriegshäupter seien vorhanden gewesen, eine Armee im Anzuge, die einige Jahre vorher einen Sieg nach dem andern ersochten; Straßburg noch unerobert und mit allen nothwendigen Kriegsmitteln versehen: dennoch habe der Kaiser damals den Frieden unter den ungunstigsten Bedingungen gesschlossen. Jeht seien die besten Truppen abgedankt; der türtlische Stillstand dem Ablauf nahe, an Einigkeit im Reiche

nicht zu benfen, Stragburg verloren; und ba folle nun ber Krieg wieber angefangen werben. Rein Zweifel, bag bas Reich an fich bagu berechtigt mare; aber welche Mittel habe es, ben gerüfteten, übermachtigen Konig ju befteben? Wenn es mit ihm breche, wer fonne ihn hindern, Maing zu erobern und feine Befitergreifungen bis nach Franken bin auszubehnen? Auch bas bisher Eingenommene werbe er bann mit befferem Schein und größerer Sicherheit befigen. Jene zu einem Austrag bestimmte Conferenz mar inbeg zusammengetreten; ber Kurfürst brang barauf, bag man ben König von Frantreich bei feinem Berfprechen, nicht weiter geben zu wollen, festhalten; und ba man ihn nicht angreifen fonne, ohne bas Beftehen bes Reiches in Frage ju ftellen, eine Abkunft mit ihm treffen moge. Die Wahrheit biefer Erwägungen ift einleuchtenb; benn wie barf man bie Entscheibung bes Schwertes berausforbern, wenn man jum Kampfe nicht geruftet ift? Bor Allem ftimmten bie gunachft bebrobten rheinischen Fürften bei. Sie erwarteten nicht bas minbeste von ben Truppen bes Gine militarifche Bewegung berfelben, meinten fie, werbe nichts Unberes bewirfen, als bag bie frangofifche Kriegsmacht mit ungeheurem Uebergewicht bas gesammte Reich überfluthe.

Ueberbieß aber hatte eine erbitterte Stimmung gegen ein Oberhaupt, bas fie nicht mehr schügen zu können schien, im Reiche um sich gegriffen. Bei bem Falle von Straßburg hat ber Kurfürst von Mainz ausgerufen: Desterreich sei nicht mehr fähig, bas Reich zu behaupten, man musse sich einen anbern Kaifer suchen.

Und biefe Gefinnung theilte nun wieber ber Kurfurft von Brandenburg. Ergrimmt über ben Kaifer, ber in Rimmegen

gegen feinen Bunfch jum Frieden gefdritten, emport über Spanien, burch beffen nachläffige Kriegführung bie Burudgabe feiner über Schweben gemachten Eroberungen gur Ausgleichung nothwendig geworben mar, und entschloffen, biefe ein andermal wieber zu gewinnen, hatte er mit Spanien Defterreich gebrochen und bagegen bie engfte Berbinbung mit Franfreich getroffen. Sobald Schweben einen Rudhalt an bem Raifer fant, warf fich Branbenburg wie mit Naturgewalt auf bie Seite von Kranfreich. Rur mit Bulfe von Kranfreich und Danemark meinte ber Rurfürft bie Schweben vom beutschen Boben verjagen ju fonnen; er behauptete, mit biefen beiben Reichen barin einig zu fein, baß bie schwedische Macht wieber in ihre alten Grangen gurudgebrangt werben muffe. überdieß machte fich Franfreich anheischig, ihm zu feinen schlefischen Unsprüchen zu verhelfen. Gben bas find bie beiben Directionen, burch beren Musführung Branbenburg fpater eine Macht geworben ist: noch nie hatte fich bie brandenburgische Selbstftanbigfeit ichroffer aufgestellt. Immer gewohnt, Die entichiebenften Richtungen einzuschlagen, bie letten Folgen berfelben fühnlich ine Muge zu faffen, ging ber Rurfürst Friedrich Bilhelm auf ben Gebanten ein, bem Saufe Defterreich bei ber nachften Bacang bas Raiferthum ju entreißen, und entweber, wie einft fein Borfahr Joachim I., bem Ronig von Kranfreich felbst, ober, mas fpater ber rubmvollste feiner Nachfolger gethan hat, einem britten Kursten, über welchen er fich mit Franfreich verftanbigen wurde, feine Stimme bei ber Raiferwahl zu geben. Satte er nicht einst bem Kalfer Leopold bie Krone, eben im Wegensat gegen bie Unhanger von Frankreich, verschafft? Er meinte ibn ju bem Manne gemacht ju haben, ber er mar, und wollte fich nun nicht von feiner

einseitigen Politik ins Verberben ziehen laffen. Alles Heil schien ihm barin zu liegen, baß bas Reich vor weiteren Verluften gesichert wurde. Der König von Frankreich mußte ihm versprechen, von allen Umgriffen im Reiche fortan abzustehen; allen Rechten und Ansprüchen, welche er auf Bestsungen ober Rechte in benselben sonst wohl machen könne, für sich und seine Erben zu entsagen.

So geschah, indem Deutschland eine Bergewaltigung erslitt, wie es noch nie ersahren, daß in dem Innern besselben ein Zwiespalt ausbrach, der jeden Widerstand dagegen unmögslich machte: beruhend auf den alten Gegensähen der Religion und Politik, der Berstimmung, welche die letzten Ereignisse hervorgebracht, der Furcht vor den noch devorstehenden. Uebershaupt für das deutsche Reich ein Moment der größten Gessahr, den es je erlebt. Zu der Entzweiung, die sich in verzweiselten Entschlüssen kund gab, den Feindseligseiten von Frankreich, kam noch ein mit aller Heftigseit eines barbarischen Heershausens unternommener Angriff der Türken.

Mit ben ungarischen Misvergnügten, die sonst von Frankreich her gegen Desterreich unterstützt worden, einverstanden, im Berein mit Tököli, den sie als König anerkannten, wälzten sie sich im Jahr 1683 baher, um die Unternehmung gegen Wien durchzusühren, die ihnen anderthalb Jahrhunderte früher missungen war.

Man hat oft angenommen, der König von Franfreich habe biefen Anfall hervorgerufen, ober einen wefentlichen Einfluß barauf ausgeübt. Ich bente nicht, baß sich bas behaupten läßt.

Die Frangosen waren damals im spftematischen Kriege gegen bie Raubstaaten, welche bie Souveranität ber Pforte anerkannten, begriffen; bu Quesne verfolgte im Jahr 1681

flüchtige Tripolitaner bis in ben Safen von Chios, und ba fie nicht entfernt murben, eröffnete er bae Feuer gegen bie Reftungemerfe, Saufer und Mofcheen ber Infet. Der Schaben, ben er anrichtete, hatte burch ein großes Beschent vergutet werben muffen, aber ein freundschaftliches Verhältniß mar bamit nicht hergestellt; noch mehrere Jahre lang ward bem Gefanbien ber Chrenplat verfagt, ben er forberte. Und unaufhörlich ging ber Rrieg gegen Algier fort. Auch auf ber turtischen Seite fühlte man eine nicht geringe Eifersucht gegen bie anwachsende Macht von Frantreich und Furcht vor ben frangofischen Gee-Bon bu Duesne fagten bie Turfen, er freue männern. 1 fich bes aufgeregten Deeres und schreite auf ihm baber wie auf bem feften Lanbe. Benug, ein wirfliches Einverstanbniß awischen ben beiben Machten vorauszusegen, liegt fein Grund vor. Jebe Andeutung von bem Bestehen eines folchen hat ber frangofische Minister Colbert Eroiffy mit Ausbrucken bes Abicheues jurudgewiefen.

Dennoch ist unläugbar, daß auch ohne Uebereinfunft ein in der Lage der Dinge begründetes Berhältniß zwischen dem Anfall der Türken und der seindseligen Haltung der Franzosen bestand. Colbert Crossp sagte einmal, nicht die Eroberung von Wien durch die Türken liege im Bunsch der Franzosen, aber allerdings eine längere Dauer der Belagerung, die zulest in Folge der Unordnung des türksschen heeres und

<sup>&#</sup>x27; Gescarini: La gelosia che haveva tuttavia incominciato ad insorgere alla porta della crescente potenza del re francese; il rumore di tante vittorie la vista de poderosi soccorsi spinti a lavore de principi christiani aggrediti, l'insulto fatto da Du Quesne a Scio l'espeditioni contra d'Algiere havevano rall'redato l'amicizia.

ausbrechenber Rrantheiten aufgehoben werben moge; 1 fie mein ten, unter bem Einbrud biefer Wefahr alle ihre Unfpruche gegen ben Raifer und gegen Spanien burchzuführen. - Wie aber, wenn Wien in bie Sanbe ber Türfen fiel? Was war bann bie Deinning bes allerdriftlichften Ronige? Der venes gianische Gefandte, ber biefen Berhaliniffen eine gang befonbere Aufmerkfamteit wibmet, verfichert, bie 3bee fei gewesen, baß in einem folden Fall Lubwig XIV. fich erbieten folle, an ber Spike feiner gerufteten und frieggeübten Beerfchaaren ben Streitfraften bes beutiden Reiches zu Gulfe gu tommen und mit ben Deutschen gemeinschaftlich bie Barbaren zu verjagen.2 Dhne Zweifel werbe ibm bas gelingen; ale ber Retter ber Chriftenheit ericheinent, wurde er erft gur Fulle feines Ruhmes und ber hochsten Macht, Die fich erreichen laffe, aufsteigen: burch bie einstimmige Acclamation bes Abenblandes werbe ihm bas romische Rafferthum übertragen werben.

Alber bie Creignisse nahmen einen andern Gang. Die Belagerung von Wien gelang ben Türfen nicht: sie scheiterte auch nicht an ihren eigenen Schwierigseiten: bie Stabt wurde burch eine ber ruhmlichsten Kriegothaten ber neueren

Lettre de Spanheim; 13, 20. Sert. Croffly fagt ibu nach ter Anibebung terfelben: que ce qu'on auroit pu peut-être souhaiter c'est que le siège eut ancore duré quelque tems et que la place se fut maintenu par les maladies ou autres manquements des assaillans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Offerendosi con il vigore delle sue truppe raccolte providamente ne campamenti verso l'Alemagua a fermare il corso de Barbari, et a respingedi poi con l'armi congiunte dell' imperio, dentro a loro confini. Era oggetto di consegnire la Corona dei Romani, opprimendo con forze ausiliarie un resto di Liberta periclitante, et forse deposto Leopoldo, come se ne viddero de projetti, con le acclamationi di tutto il Christianismo diffeso, l'Imperiale dignità.

Geschichte entsett. Der Ronig von Bolen hatte fich, allen Begenbemühungen ber frangofischen Bartei jum Erot, eben im Ungefichte ber turfifchen Gefahr, bie fonft auch ihn erreicht haben murbe, auf bie Geite von Defterreich geschlagen; burch feine Tapferfeit hat er zu bem Erfolg am entichiebenften mitgewirft, bie gange Ehre bavon marb ihm zu Theil: nicht Lubwig XIV., fonbern ber Ronig von Polen erschien im Licht eines Rettere ber Chriftenheit. Man begreift es, wenn bie Frangofen in ben allgemeinen Jubel von Europa nicht einstimmten. bem Bestreben begriffen, ihr Reich aufzurichten und nach allen Seiten bin unantaftbar ju befestigen, jogerten fie, ben alten Ruhm ihrer Borfahren, welche ben allgemeinen Streit bes Abendlandes wie ben ihrigen burchfochten, ju erneuern. wollten, fo icheint es, erft bas eine, bann bas anbere thun; bie allgemeine Gefahr fogar jum Bebel ihrer befondern Intereffen machen; erft in bem Augenblid, wo fie am bringenbften geworben fei, entscheibend eingreifen. Irren wir une, wenn wir an biefer Stelle bas Beschidt ber Dinge mahrgunehmen glauben? Bis babin hatte Lubwig XIV. bie erfte Rolle in Europa gespielt: bie größte Ungelegenheit aber, bie in feine Beit traf, ber fich in voller Seftigfeit erneuernbe Rampf zwischen Morgenland und Abendland, wurde burch bie ihm entgegengesetten Rrafte und Alliangen entschieben; biefe nahmen fich nun, im Gegenfat mit ibm, machtig wieber auf, um ihm bereinft feinblich zu begegnen. Man fann nicht an= bers als ben beroifchen Branbenburger bedauern, ber burch bie Berwickelung ber Umftanbe und bie Politif bes Momentes bavon abgehalten murbe, bem Raifer feine Sulfe gu leiften. Er hatte ihm 18,000 Mann ber geubteften Truppen versprochen, wenn er ben Frieben mit Franfreich fchließe, benn erft alebann

werbe er über die gefammten Kräfte bes Reiches gebieten und nichts mehr zu fürchten brauchen. Allein das war nun das Geschick der Welt, daß die Osmanen nicht durch eine gemeinschaftliche Anstrengung von ganz Europa, noch auch durch die vereinigte Kraft des deutschen Reiches, sondern durch eine Berbindung Desterreichs und seiner Bundesgenossen mit den östlichen Mächten bewirft werden sollte.

Auf die zwischen Frankreich und dem deutschen Reich obwaltenden Streitigkeiten hatte das turlische Ereigniß, wenn es damit auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang stand, gleichwohl einen großen Einfluß.

# Bwanzigjähriger Stillftand.

Lubwig XIV., ber bei ber ersten Rachricht von bem bevorstehenben Juge ber Türken die Blofabe von Luremburg aufgehoben hatte, und zwar, wie er verfündigte, um die Bertheibigung gegen dieselben nicht zu hindern, — benn er wollte
zwar noch nichts gegen sie unternehmen, aber auch um feinen Preis als ihr Berbündeter erscheinen — wurde im Sommer 1683 bewogen, auch in beutschen Sachen von der Strenge seiner Forderungen nachzulassen. Er bestand nicht mehr aus einer besinistiven Annahme der von ihm vorgelegten Bedingungen durch einen sormlichen Friedensvertrag, sondern nur auf

<sup>&#</sup>x27;Epanheim: 4. Aug. Colbert Cr. sagt ibm, que pour oster tout pretexte aux longueurs que pourroit tirer après soy une telle condition la reconciliation de l'empereur ou l'accommodement principal dans une conjoncture aussi pressante des affaires de Turc on avoit bien voulu en venir ici au temperament de la trêve, que ne portoit autre condition que de laisser cependant les choses in statu quo.

bem Abschluß eines langjährigen Stillstandes. Ohne Zweisel machte bieß einen großen Unterschied. Die Revision der Zugeftändnisse ware im ersten Fall unmöglich gewesen; ber zweite stellte sogar ihre Zurucknahme in Aussicht.

Und fo viel bewirfte nun - biefe Ermäßigung ber Forbes rungen und bie obichwebenbe Gefahr, bag querft am Reichetag ju Regensburg bie friedlich gefinnte, eine Abfunft mit Franfreich befürwortenbe Partei bas Uebergewicht gewann. Lubwig XIV., ber eine Cache, an ber ibm fo viel lag, nicht von bem zweifelhaften Ginbrud abhangen laffen wollte, ben bie wechselnben Begebenheiten hervorbringen fonnten, hatte ben letten Tag bes August 1683 jum Termin gefett, an welchem fein Untrag angenommen fein muffe; wo nicht, fo wolle er baran nicht weiter gebunden sein. Man weiß, wie unendlich fcwer bie Formen bes Reiches es machten, ju einer rafchen Entscheibung ju gelangen; biegmal aber geschah ed. 28. August beschloffen bie Rurfürften, auf bas Unerbieten bes Stillstanbes einzugeben; manche Mitglieber bes Fürsten-Collegium waren ofine Inftruction, aber in ber bringenben Gefahr entschloffen fie fich body, bas Gutachten ber Rurfürften angunehmen. Unverzüglich trat bas ftabtifche Collegium bei. Beber über bie Angahl ber Jahre, auf welche ber Stillftanb gu bewilligen fei (Franfreich hatte auf 30 angetragen), noch über bie Bebingungen marb etwas feftgefest; überhaupt mar noch nichts befinitiv und fertig; aber in ber allgemeinen Fluctuation boch wenigstens ein fefter Bunft gewonnen. Um 31. Auguft tonnie bem frangofischen Gefandten bie Nachricht gegeben werben, bag ein Stillstand zwischen ben beiben Reichen ftattfinben folle.

Noch bauerte bie Belagerung von Wien, als biefer Befchluß

gefaßt wurde: man barf zweifeln, ob er nach ber Aufhebung berfelben burchgegangen mare.

Ein ähnliches Refultat hoffte Lubwig XIV. nun auch in ben-Nieberlanden zu erreichen. Wenn er trot jener Erflärung von Luremburg jest wieder einen seiner Marschälle in die spanischen Niederlande einrucken ließ, so war seine Absicht nicht etwa, den Krieg zu erneuern; er wollte es auch hier zu einem Moment entschiedener Rachgiebigkeit bringen.

Allein indem murbe Wien entfest, ein Erfolg, ben bie Spanier im Lichte eines ihnen felbst ju Theil geworbenen großen Sieges betrachteten, fo baß fie nun auch Franfreich wiberfteben zu fonnen meinten und überhaupt zu ihrem Blude wieber Bertrauen faßten. Der Governator ber Rieberlanbe, Marques be Grana, verfündigte in einer ausführlichen Broclamation bie Erwartung, bag Spanien, nachbem bie Unternehmungen ber Unglaubigen abgefchlagen feien, auf bie Gulfe feiner Berbunbeten und Nachbarn gegen Frankreich rechnen tonne. 2 Er forberte bie fpanisch-nieberlanbischen Befehlshaber und Kriegsleute nicht allein, fonbern auch bie Unterthanen auf, ben Frangosen mit allen Mitteln zu begegnen, welche Gott und bie Natur in ihre Sanbe gelegt habe, um fich gu Inbem bierüber auf allen Grangen bie Reinbvertheibigen. feligfeiten in gegenseitig fich überbietenber Beftigfeit wieber ausbrachen, - wie man benten fann, nicht ohne Bortheil ber Frangofen, bie im erften Augenblide Courtray und Dirmuyben

Epanyeim: on auroit souhaité que la seule contenance et dernière demarche dans les pays-bas eut pu porter les Espagnols à l'accommodement.

<sup>2</sup> Depefce bes hollanbifden Gefandten in Spanien hermsterte bei Levae Negociations 178.

wegnahmen, — ward in der Ferne der spanische Hos von Kriegseiser ergriffen. Er schmeichelte sich in der That, durch eine Bereinigung spanischer und neapolitanischer Streitkräfte, und die Erträge der zumächst aus Amerika bevorstehenden Silbersendungen dem Wiederstand der Riederlande Nachdruck zu geben. Um jeden Gedanken an abermalige Zugeständnisse zuverbannen, wurde im December 1683 eine seierliche Kriegserklärung gegen Frankreich in Gegenwart des jungen Königs ausgesprochen. Earl II., der nun in seinem dreiundzwanzigsten Jahre stand, zog das Schwert und erklärte, es nicht wieder in die Scheide steden zu wollen, ehe er nicht wegen alle der Unbill, die er von Frankreich ersahren habe, gerochen sei.

Auch Ludwig XIV. ruftete sich hierüber wie zu einem großen Feldzug; 18,000 Mann wurden ausst Neue unter bie Wassen gestellt und die Generale bestimmt, die in Roussillon, in Italien und wo sonst der Krieg ausbrechen wurde, ben Oberbefehl führen sollten. Im April 1684 ruste Erequn gegen Luremburg vor, um unter dem Beistand Laubans diese Festung ernstlich zu belagern.

Bahrend die großen Fragen der Weltgeschichte auf den Schlachtselbern von Ungarn entschieden wurden, fam es derzestalt wegen der Ansprüche von Frankreich in den Niederlanden, zu einer neuen Erhebung der Wassen zwischen den christlichen Machten. Der Kaiser hat sich vernehmen laffen, von Dst und West ziehe man gegen das Herz seiner Macht heran; die Spanier mahnten ihre Verbündeten zur Vertheibigung Luxemburgs im Namen des Gottes, welcher Wien gereitet habe.

<sup>1</sup> Rachricht bes englischen Befantten in Baris.

<sup>2</sup> R. Commiffionsbecret bei Pachner, Camming ber Reichsichliffe, 11, 482.

Und wenn man betrachtet, wie auch in Deutschland noch nichts endgultig sestgeset war, vielmehr die Affociirten und ihre Gegner Europa und Deutschland in zwei Hälften spalteten, so konnte man wohl den Ausbruch eines allgemeinen Kampses besorgen. Ludwig XIV. saste die Absicht, aus dem kölnischen Gediet noch einmal gegen Holland und alsdann auch gegen Hannover vorzudringen; er unterhandelte mit Brandenburg und Danemark über den Beginn neuer Kriegshandlungen.

Diesem Borhaben setzen sich nun aber boch seine Bunbesgenossen in Deutschland entgegen. Der Kurfürst von Branbenburg erinnerte ben König Ludwig in wiederholten Anschreiben an die Nothwendigkeit des inneren Friedens. Er drang
in ihn, seine Forderungen noch weiter zu ermäßigen, namentlich geringere Pläte, durch beren Besit er ja nur die allgemeine Cifersucht erwede, herauszugeben. Er warnte ihn, sich
eine Unternehmung gegen das Haus Hannover nicht zu leicht
zu denken, denn dieses sei unter allen deutschen Häusern sast im besten Zustande und keinesweges machtlos. Den deutschen Fürsten führte er dagegen zu Gemüth, daß eine Absunft mit Frankreich unbedingt nothwendig sei, wenn man den Türkentrieg fortsetzen wolle.

Wohl entstammte der Beginn und die Belagerung von Luremburg noch einmal den Eifer der Kriegerschaftseinnten; er regte sich einmal sehr lebhast in dem deutschen Fürstencollegium. Denn wer hatte nicht gesehen, wie viel für das Gleichgewicht von Europa daran lag, daß dieser Plat nicht in französische Hand gerathe. Aber eben so klar ist es doch auch, daß in den damaligen Zuständen, selbst wenn die Republik Holland beitrat, ein Krieg gegen Frankreich und die Turkei zugleich nicht gessührt werden konnte. Man breche nicht den Stab über jene



Bolitif ber Nachziebigfeit und bes Friedens. Gine offene Allianz zwischen Frankreich und den Türken hätte im Jahr 1683 den Ruin des Reiches, auch in den nächtsolgenden Jahren die unglücklichken Berwickelungen herbeigeführt. Besier doch, man gab dem einen der beiden Gegner in vorläusigem Stillstand nach, um freie Hand gegen den andern zu behalten. Das Kurfürstencollegium sehte die Zeit des Stillstandes auf zwanzig Jahre seit, und in der That sind noch vierzichn die zum Abschluß eines Friedens mit den Türken versstoßen. Das Kurstencollegium ward ruhiger, als Ludwig, auch nachdem ihm die Eroberung von Luremburg (am 4. Juni) gelungen war, sich bereit erklärte, die früher angebotenen Bedingungen noch serner zuzugestehen, wenn man sie in bestimmter Zeit annehme.

In ben Generalstaaten erlangten bie-Kriedlichgefinnten ebeufalls bie Dberhand. Gie machten ber fpanischen Regierung ben Borwurf, unvorbereitet, wie fie fei, babe fie ben Rrieg nur in ber Absicht erklart, ibn von ihren Berbundeten ausführen ju laffen. Bithelm von Dranien, festhaltend an feinem Brincip, bem Wegenfat gegen Franfreich unter allen Umftauben, rudte ins Feld: aber er konnte seine Landsleute nicht mit fich fortreißen. Die Kührer ber Burgerschaft von Umsterbam find fo weit gegangen, ju erflaren, wenn bie Republif barüber, baß fie fich Luremburgs annehme, in Krieg mit Franfreich gerathe, fo werbe bie Stadt an einem folchen Rrieg feinen Untheil nehmen, fie werbe fich im außersten Kalle lieber von ber Union lossagen. Diefe fo entschiebene Ertlarung trug mes fentlich bei, bag am 27. Juni in ber Berfammlung ber Beneralftaaten ber gwanzigjährige Stillftand auf bie Bebingungen, Die König Ludwig angeboten, mit einer Mehrheit von vier

Stimmen angenommen wurde. Der Beschluß ber Republif fonnte die Sache jedoch noch nicht vollkommen erledigen; noch mußten die Spanier beistimmen; Kaiser und Reich ebenfalls ihren Bertrag endgultig abschließen. Der König versprach, Courtran und Dirmuyden herauszugeben, aber Luremburg und die früher reunirten Landschaften blieben in seinen Händen.

In ben Nieberlanden war hiedurch bie Sache vorläusig erledigt; in Regensburg erhoben sich noch einige neue Schwiesrigseiten. Die Meinung der meisten Reichstagsgesandten ging dahin, nur fürs Erste den Stillstand anzunehmen, die Bedingungen, unter denen die dem König einstweilen überlassenen Länder von ihm regiert werden sollten, erst später sestzischen wollten hievon nichts hören, weil diese Bestestung sich so lange verziehen durste, daß der Kaiser indeßseinen Frieden mit dem Sultan schließen, und seine Wassen gegen ste wenden könne: der Beschluß musse noch in dem laufenden Jahr gefaßt werden, und zwar ehe die zu triegerischen Unternehmungen geeignete Zeit verstreiche: sie sesten dafür, denn so weit ging einmal ihre Ueberlegenheit, daß sie Termine für Vertragsabschluße anzuberaumen beinahe berechtigt schienen, den 15. August sest.

Es war erst am 8. August, baß bie Unterhandlungen in biesem Sinne auf ber Grundlage eines von bem französischen Gesandten Verjus Comte de Crecy gemachten Entwurses in dem Dominisanersloster zu Regensburg begannen. Die Franzosen hatten den Saal, die Kaiserlichen das Resectorium inne; die Communication wurde durch ein paar hin und her gehende Beamte beider Theile vermittelt. Auf den Wunsch der Kaiserlichen, welche mit den Vollmachten des Königs von Spanien betraut waren, nahm man zuerst den spanischensieherlandischen Vertrag

por, ber bann auf bie in bem Saga angenommene Beife erlebigt wurde. Die Frangofen weigerten fich jeboch, ihn gu unterzeichnen, bevor ber beutsche Bertrag zu Stanbe gefommen fei. Fur biefen batten bie allgemeinen Artifel wenig Schwierigfeit. Man feste fest, bag ein Stillftanb von zwanzig Jahren bestehen, und mabrent beffelben bie von bem Ronig auf Beschluß feiner Gerichtehofe bis jum 1. August 1681 eingenommenen Blage, fowie Strafburg mit bem Fort von Rehl, in feinen Sanben bleiben follen. Sierüber mar man im Boraus einperftanben; bie Differeng betraf nur bie naberen Bestimmungen über bie Art und Beife biefes Befites. Bon Seiten bes Reiches ging bie Meinung babin, bag ber Ronig feine anderen Rechte ausüben folle, als welche bem Reiche auftanben; er folle feine neuen Befestigungen anlegen, feine neuen Bolle errichten, überhaupt feine neuen Auflagen forbern, bie Processe sollten nach wie vor an bie Reichsgerichte geben; ber Religionszustand follte nach ber Norm bes Jahres 1624 eingerichtet bleiben. Denn einen Stillftand meinte bas Reich ju fchließen, feine Abtretung auf immer zu bewilligen. Ronig aber fah alles im Lichte einer wirflichen Besignahme, er verlangte in allen jenen ganbichaften gur vollen Queubung ber Couveranetat berechtigt ju fein. Er war fo machtig und feine Saltung fo brobent, baß man ihm fast überall nach-Rur in einigen wenigen Bunften ift er ein geben mußte. paar Schritte jurudgewichen.

Die Kaiserlichen hatten unter anbern eine Klausel burchschlüpfen laffen, nach ber bie Reichsfürsten, um ihre Basallen in jenen Gebieten zu behaupten, bem König selbst bie Hulbigung leisten sollten. Da bie Reichofreiheit baburch zweiselhaft geworben ware, so sehten sich bie Fürsten mit bem außersten Eifer entgegen; ber framofifche Befanble wurde in ber That bewogen, fie fallen ju laffen. Die letten Ginwendungen, noch am-Abend bes 15., machten bie Brotestanten. Das Normaljahr hatte fich nicht erreichen laffen; ber Konig fagte jeboch ben Proteftanten freie Religionoubung und ben Befit aller gur . Erhaltung ihrer Rirchen und ihrer Prebiger bestimmten Guter Die Brotestanten vermißten biebei bie Erwähnung ber Schulen und ber Lehrer. Enblich bewilligte ber Befanbte auch biefe; er erflarte aber, bag man nun feine Bebingungen annehmen muffe, wurde es vorber Mitternacht schlagen, fo werbe er mit gang anberen bervortrefen. Sierauf warb jeber weltere Wiberspruch unmöglich. Der Reichs-Erzfanzler erschien in bent Refectorium und bat bie Raiferlichen, auf bie Bebingungen, wie fie feien, ben Stillftand abzuschließen, biefe zeigten bas ben Frangofen an. Schon war es fo nabe gegen Mitternacht, baß man zu einer formlichen Unterschrift nicht mehr schreiten fonnte. Man gab fich aber bas Wort, an bem Berglichenen Richts weiter ju anbern und bie Unterschrift am folgenben Tage zu vollziehen, wie es benn auch geschah. 1

So hat Ludwig XIV. bamals die Reunionen burchgesett. Die Schuld ber Deutschen war babei, baß sie früher Unbestimmtheiten in den Berträgen gebuldet, und selbst zulest, als bieselben zur Sprache famen, Frieden geschlossen hatten, ohne

Die Details ber Regensburger Unterhandlungen, von benen in ber Literatur nech wenig bie Rebe gewesen ift, habe ich aus einem gleichzeitigen Memoire entnommen, bas sich ohne Titel und Ramen bes Anters in ben Berliner Archiven sinder; unter ben spanschiehen Acten. Als Neberschrift bienten im Original die Werte: Pour vous donner, Mr., une die generale des affaires de l'empire je crois devoir commencer par vous dire; elc. Es zeugt, namentlich in ben spätern Theisen, siberall von ber genaussten Renntnis.

fie zu beben. Das rubrte baber, weil fie in jenen Augenbliden nicht ftarf noch einmuthig genug waren, um bas Schwert noch langer in ber Sand ju behalten. Die machfenbe Ueberlegen= beit ber Frangosen bewirfte benn, baß fie es endlich unternehmen fonnten, bie unbestimmt gelaffenen Fragen gang in ihrem Ginne für entschieben zu erachten und gur Ausführung ihrer Unfprude ju fdreiten. Dagegen aufzutreten, mar bas beutsche Reich aus zwei Grunden unfabig: wegen seiner inneren Entaweiung und wegen ber Befahr bes turfischen Ans falles: auch hatte es feine ftreitbaren Bunbesgenoffen gu bem Unternehmen gefunden: Die Nachgiebigfeit war ein unbebingtes Gebot ber Umftanbe: Aber fie war barum nicht befinitiv. Der Begriff bee Stillftanbes bringt es mit fich, bag man fich von beutscher Seite eine Wieberaufnahme ber Streitfragen über ben Ginn ber Unsprüche vorbehielt. Unb wie hatte es nicht irgend einmal wieder babin fommen follen? Wenn, wie wir faben, bei ben Reunionen militarifche Befichtes punfte ju Grunde lagen, wie follte man nicht endlich auch beren Bebeutung fur bas beutsche Reich empfinden? Damals aber machte bas Urbergewicht von Kranfreich jebe Weigerung unmöglich.

Will man bie ganze Lage bes Momentes fassen, so muß man sich erinnern, daß eben damals der Marschall Schomberg mit 20,000 Mann Cavallerie im Elsaß erschienen war. Spanheim sagte dem König, man sehe, er halte den Bith in der Hand, doch werde er ihn nicht schleudern: schon ihn zu zeigen, werde die nämliche Wirfung thun.

<sup>&#</sup>x27; Auf eine Friedensammahnung des Papftes antwortet Ludwig: que la marche du Mrchl. de Schomberg et la mediation du pape concurroient au même but, qui étoit la paix.

#### Genna.

Was ber beugfame und bebächtige beutsche Geist vermied, was unter andern ber Stadt Strafburg bevorgestanden hatte, wenn sie sich hatte widersegen wollen, bas zeigte eben bamals bas Beispiel von Genua.

Schon längst fühlte sich Ludwig XIV. durch Handlungen der Genuesen, welche einen Mangel an der Ehrsucht verrieten, die er in der Rähe und Ferne sordern zu können meinte, beleidigt; zwischen den beiden Marinen zeigte sich mancherlei commercielle Eisersucht; man hatte Colbert misvergnügt gessehen, wenn die Zeitungen von der Ansunst einer reichen Flotte in Genua meldeten; daß nun nach der spanischen Kriegserstärung die Genuesen rüsteten, erschien dem König, dem ihre Hinnelgung zu Spanien nicht zweiselhaft war, als eine Keindseligkeit; man behauptete, der Kaiser sei von ihnen angemahnt worden, den Krieg gegen Frankreich muthig zu erneuern, die reiche Stadt habe ihm Hülfleisung versprochen. In alle dem sah Ludwig um so mehr eine Undill, da ja Genua in alten Zeiten oft die Partei von Frankreich gehalten hatte; er beschos, auch hier die Autorität seiner Altvordern herzustellen.

Domenico Contarini 1680 filiat nece bingu: (Colbert) procuro con allettamenti d'attrahere il più si fosse potuto del contante di Genovesi nei regii depositi per haver in mano le loro richezze, ma non fu da altri collocato danaro che da quelli che per ripetere le confiscationi delle loro navi predate furono costretti in quella guisa imborsarne il pagamento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spanheim 19. Mai 1683, Croiffip fagt: que les senois ont redoublé leurs armements de mer, contre les interests de la France et dans les vues, comme on scait assez de les traverser.

<sup>8</sup> Der englische Gesanbte Brefton verfichert bas mit Bestimmibeit, 10. Juni 1684.

21m 17. Mai 1684 erschienen fiebzig bis achtzig fleinere und größere frangofische Kriegsfahrzeuge an ber Rhebe pon Benua. Der Seeminifter, Marquis von Seignelay, war felbft an Borb, und jahlte ben Genuefen auf, mas ber Ronig pon ihnen forbere, wenn er ihnen feine Gnabe ichenten folle: es war bie Auslieferung ber vier julett gebauten Galeeren, Unerfennung ber Gelbforberung bes in Franfreich angefiebelten Saufes Fiesco; Erleichterung ber Salgufuhr für bie Barnifon von Cafale; endlich Abbitte bes bisherigen Betragens burch einige vornehme Cenatoren: wurden ihm biefe Forberungen nicht innerhalb ber Frift, bie er angab, gemahrt, fo habe er Befehl, bie Stadt mit feinem Befchut ju verberben. Der Rath ju Strafburg hatte ein foldes Unbeil verhuten ju muffen geglaubt; bie ftolgen Genuesen, einer unbebingten republifaniichen Freiheit gewohnt, und burch bie Spanier von Mailand ber angefeuert, beschloffen, feine Untwort ju geben und bas Schidfal ju erwarten. Die Frangofen thaten ihnen wirklich, wie fie angefündigt hatten. 218 bie bestimmte Stunde ver ftrichen war, eröffneten bie in bie Rabe getommenen frange fischen Bombarbiergalioten ein heftiges Feuer, bas einige Tage tang fortgefest wurde. Dehr als 10,000 Bomben follen in bie Stabt geworfen worben fein. Der große Saal bes Balaftes, in welchem die Regierung ihre Berathung bielt, gerieth in Brand, fo baf fie fich ein anberes Sigungelotal fuchen mußte; ber Schat St. Georgio, auf welchem ber Crebit ber Republif rubte, wurde unter ben Schut fpanischer Solbaten geflüchtet; eine Menge anberer privater öffentlicher und heiliger Bebaube wurde gerftort ober beschäbigt. Rach vollbrachtem Wert ber Rache verließen bie Frangosen bie Rhebe von Genua und überließen bie Stadt ihrem Rachbenfen. Bas fie im erften

Augenblick verweigert hatte, dazu mußte sie sich später verstehen: nicht allein einige Senatoren, sondern der Doge, Francesco Maria Imperiale Lercaro, an ihrer Spike, begaben sich im Mai 1686 nach Versailles, um ihre Abbitte auf das seierslichste zu vollziehen.

Denn bahin ging allemal und vor allem ber Sinn Lubwigs XIV., nicht ben Schatten einer Beleidigung zu bulben.
Den politischen Anspruch, ben er zu haben, die Rache, zu
ber er besugt zu sein glaubte, führte er mit unbedingter, rucksichtsloser Gewaltsamseit durch. Ein Recht Anderer erkannte
er nicht an. Dahin hatte sich nun diese zugleich durch innere
und äußere Siege emporgestiegene monarchische Gewalt entwischelt. Die Welt war in Schreden gesesselt.

Als der französische Gesandte das Wort nahm, um dem Bapst Innocenz XI. die Gründe auseinanderzuseten, durch die sein Fürst zu dieser Behandlung vor Genua bewogen worden sei, wandte der Papst sich von ihm weg, ohne ihn zu hören; er siel vor seinem Betstuhle in die Kniee; mit Thränen rief er aus: Herr, vertheidige du deine Sache. 1 Der Gesandte wußte nicht was er sagen sollte und entsernte sich.

## Diertes Capitel.

Erflarung ber Freiheiten ber gallicanifden Rirde.

- Schon hatte ber Rapft ben Konig auch in feinen eigenen, ben geiftlichen Angelegenheiten kennen gelernt.
- Defende causam tuam domine. Aus einem Schreiben bes englischen Gefandten in Paris Preston an Carl II.

Besondere Ehrsurcht hatte Ludwig XIV. noch niemals gegen den römischen Stuhl gezeigt; er hatte vielmehr, wie die meisten andern Tendenzen, die er verfolgte, von Richelieu und Mazarin angebahnt waren, von diesen auch ihre Opposition gegen Ram angenommen. Wie sollten die, welche den absoluten Staat zu gründen suchten, nicht mit den hierarchischen Bestrebungen, welche denselben nothwendig zersehen, in Widerstreit gerathen sein? Der König hielt für genug, die Brincipien des Katholicismus in Dogma und Cultus aufrecht zu erhalten: sein vornehmstes Bestreben war, mit dem Clerus seines Reichs in gutem Bernehmen zu stehen.

So sonderbar es lautet, so gewiß ist es boch, daß die Ariege Ludwigs vorzüglich bazu beitrugen, ein enges Berhaltniß zwischen ihm und seiner Geistlichkeit hervorzubringen.

Denn ber Clerus war nun einmal von uralten Zeiten her ber größte Besither in Frankreich. Auf dem Weg ben er einst in Poiss eingeschlagen, fortschreitend, hatte er das damals so bedrochte Kirchengut behauptet ober wieder erworden; allerbings nicht, ohne basur der Regierung zu regelmäßigem Beistand verpflichtet zu sein. Daß aber diese von seiner Bewilligung abhing, gab ihm einen großen Einfluß und verschaffte ihm eine ähnliche Rücksicht von der Berwaltung, wie sie den Staatsförpern, welche das Recht der Geldbewilligung haben, immer zu Theil werden muß.

Wenn bann nun Kriegejahre eintraten wie bie letten, welche ben mit Muhe gegründeten Staatshaushalt, ber auf bie Fortbauer des Friedens berechnet war, wieder in Unordnung brachten, und immer neue Aufwendungen in größtem Maßkab herbeiführten, so steigerte sich in demselben Grade auch das Bedufniß der Beihülfe der clericalen Corporation.

Lubwig XIV. behauptete, bag bie Regentin von Epanien fich nur beshalb gur Unterftukung von Solland entschloffen babe, weil fie auf bie Erschöpfung ber Bulfequellen von Franfreich, und unrubige Bewegungen, welche biefe im Lanbe felbft gur -Rolge haben fonnten, rechne. Und in ber That, welchen Umschwung in allen Berhaltniffen murbe es hervorgebracht haben, wenn Lubwig XIV. ber Gelbmittel ermangelt hatte, bie ihn fabig machten, bie Schweben in ben Waffen au halten, bie Untipathie ber Führer in ben ichweizerischen Cantonen , bie fich manchmal regte, zu beschwichtigen, besonders auch bem Ronig von England bie Unterftutung zu gewähren, ohne bie er ber entgegengefesten Bolitif unbedingt verfallen mare. Bu ben außerorbentlichen Mitteln, welche er jur Fortführung bes Krieges und ber Politif in Unspruch nahm, gehörte nun vor allem Die Beihülfe ber Beiftlichfeit. In ber Berfammlung berfelben im Jahr 1675 ließ Lubwig XIV. bas Glud feiner Felbzüge gegen Holland und Burgund, vornehmlich bie Anstrengungen, bie er gegen bie aus Deutschland baberbrangenbe Bolferfluth habe michen muffen, in Erinnerung bringen; feine Borfahren, fagte er, wurden fich unter folden Umftanben ju einer Beräußerung firchlicher Guter für berechtigt gehalten haben: ihm aber sei bas Erbtheil ber Riche heilig, er erwarte alles von bem guten Willen ber jetigen Inhaber berfelben; fie murben ber beburftigen und burftenben Republit ihre Bulfe nicht verfagen. 1. Der Clerus zeigte fich gang wie ber Ronig Un bemfelben Tage, an welchem ihm beffen Unforberung befannt murbe, faßte er ben cinfimmigen Befcluß, ihm bie fur Die Beit überaus bebeutenbe Cumme von

Discours de Ms. Bensel - Frocès verbaux V. 1675, Pièces just. III.

Rante, frangeflidte Weichieber Itl.

fünfthalb Millionen Livres, obwohl er fie nicht anders als burch Anleihen aufzubringen vermochte, zu bewilligen, und verfaumte nicht, wie ben Minister, fo ben Konig bavon in Kenntniß zu feten. Der Konig antwortete aus feinem Felblager in ben Ausbruden ber vollsten Befriedigung. Roch angenebmer aber, ale bie Bobe ber Summe, fo ließ er fich vernehmen, fei ihm bie einmuthige Beeiferung aller Deputirten, ihm biefelbe anzubieten; fie fei ein neues Motiv für ihn, ber erften Corporation feines Reiches auch feinerfeits bei allen Belegenheiten Onabe zu erweisen. Die Bewilligung überftieg bas Gewohnte um mehr als bas boppelte; und hochst willfommen war fie in jenen entscheibenben Augenbliden. Der Bevollmächtigte bes Königs hat fpater gefagt, ohne eine anfebnliche Beihülfe hatte bie Chre bes Staates nicht mehr aufrecht erhalten werben fonnen; ber Glerus habe bas bringenbe Bedürfniß in Ueberfluß vermanbelt. 1

Die Bralaten verdanften ben Besit ihrer Stellen ber föniglichen Gnade; ihre nächsten Berwandten tampsten im Heere: Die Siege berselben kamen bem Katholiciemus zu gute; wie hatten sie nicht alles, was in ihren Kräften stand, für eine Sache ausbieten sollen, in ber sie großentheils ihre eigne erblickten?

Aber auch noch in einer anbern Angelegenheit, und zwar im Wiberspruch mit ihrem besonderen Bortheil schloß sich bie Geistlichkeit bamals bem Fürsten an. Es war eine alte Belugniß ber Krone, bei ber Bacanz eines Bisthums nicht allein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pencet 22. Juni 1680: a peine nous eumes achevé la parole, que d'un même esprit, d'un même zèle et dans un même moment vous changeates la dizette du fond de la guerre en une opulence qui a été victorieuse pour la France.

bie auftommenben Ertrage ju gieben, fonbern auch bie firchlichen Memter und Pfrunden ju vergeben; ber Ronig hatte biefelbe in ben alten Provingen bes Reiches von feber ausgeübt, und fie auch auf fpater erworbene, wie bie Bretagne, ausgebehnt: boch maren bie vier fühlichen, Buienne, Langueboc, Brovence und Dauphine noch immer bavon befreit. Beinrich IV. mar ein Berfuch, auch biefe berbeiguziehen, gemacht, aber wieber zurudgenommen worben: benn biefer Konig liebte nicht offene Streitigfeiten zu ermeden: er iconte bas Bestebenbe. Die folgenben Regierungen hatten bie Cache unberührt gelaffen; Lubwig XIV. aber hielt fich für machtig genug und für berufen, fie zu entscheiben. 3m Jahre 1673 fprach er, hierin mit ben Parlamenten einverstanben, Die Ausbebnung ber Regale über bie vier Provingen aus; bie Rechtstitel, auf welche biefe ihre Befreiung begrundeten, find bem Confeil vorgelegt, aber von bemfelben verworfen worben. Ginft hatte ein zu Lyon versammeltes allgemeines Concil ben Unipruch ber Krone fur unstatthaft erflart: ber Clerus hielt jeboch nicht für angemeffen, barauf bin biefer Entscheibung zu wiberfprechen, benn er wurde bamit nur bie Keinbseligfeit ber weltlichen Gerichtshöfe erweden, biefe murben hinwieber bie geiftliche Juriediction ju beschranten, feine öffentliche Autorität ju untergraben trachten. Da nun aber ber Clerus fillschwieg, fo nahm bie Regierung feine Rudficht weiter. Gie forberte bie Bifcofe ber vier Brovingen auf, ihre Unterwerfung unter bie Regale ber Chambre bes comptes anzuzeigen, und zwar, bem Charafter biefer Berwaltung gemäß, nicht ohne bem Bebote bie Drohung hingugufügen, bag in ben Diöcesen, mo man biefe Ungeige unterlaffe, bie Regale fofort ale eröffnet betrachtet merben folle.

Die Meisten unterwarsen sich: Einige aber gab es boch, welche sich ben schweren Folgen bes Wiberspruchs auszusetzen ben Muth besaßen, es waren eben bie Häupter ber jansenistischen Partei.

Denn in der Idee von welcher der Jansenismus ausgegangen war, lag der Grundsatz der Unabhängigkeit der geistlichen Gewalt. Die Bischöse Pavillon von Alet und Caulet von Pamiers urtheilten, daß dieselbe durch die Regale verletzt werde, und sanden es lächerlich daß die Entscheidung eines Conciliums durch das contradictatorische Versahren des französischen Staatsraths ausgehoben werden solle. Sie unterzließen die gesorderte Anzeige der Unterwerfung.

Die Regierung Lubwigs XIV. war aber gewohnt, nicht allein zu brohen, sonbern auch ihre Drohungen zu vollziehen. In Kurzem stellte sich ein frast ber eröffneten Regale für Alet ernannter geistlicher Würbenträger bar: ber Bischof wollte ihn nicht anersennen und wandte sich an ben eben versammelten Clerus. Die Versammlung konnte sich nicht entschließen etwas für ihn zu thun, ba ber König einmal gesprochen habe. 1

In andern Areisen aber fanden die Bischose um so mehr Anhänger. Denn die Gerechtsame, welche der König fordere, seien allerdings geistlicher Natur, und nur der Kirche zuständig: gabe man nach, daß der Kürst als solcher geistliche Rechte besitze, so wurde man ihm ein Primat einräumen, wie es in England eingeführt sei: man muffe nicht die Parlamente-register als das Geset betrachten, sondern die Concilienbeschlüsse und die Tradition; in Streitigseiten auf diesem Felde könne unmöglich der König entschieden; er wurde dann zugleich Partei

<sup>&#</sup>x27; Mémoires chronologíques et dogmatiques III, 178.

und Richter sein. Und nur die Kirche habe die Berheißung der Unsehlbarkeit, nicht die weltliche Macht; der König sei wie ein andrer Mensch, allerlei fremden Einflüssen und seinen eigenen Leidenschaften unterworsen; wenn in Ludwig XIV. ein religiöser Fürst die Regierung verwalte, wer stehe dafür, daß nicht ein anderer von ganz anderer Gesinnung ihm nachfolge?

Nicht ein kleines Interesse bes Bortheils, selbst nicht bie vorliegende Frage in ihrem weiteren Umfange allein war es, was die Gemüther aufregte; sondern der Widerspruch der hierzarchischen Principien und der von dem Staat geforderten Rechte. Auf einem Geblete, wo sich beide unmittelbar derührten, bereitete sich noch einmal ein Kamps zwischen ihnen vor. Wohl herrschte setzt die den königlichen Rechten geneigte Ansicht in Frankreich, aber nicht zu verachten war die Theilnahme, welche tiesere religiöse Gesinnung den Widerstrebenden widmete, zumal wenn diese eine Unterstützung fanden, wie sie ihnen in der That zu Theil ward, von dem römischen Papste.

Rachdem ber Bischof von Alet in der Hise des Streites gestorben war, trat der Bischof von Pamiera, Caulet in den Bordergrund; er verband sich mit seinem Capitel, — das durch die getrossenen Resormen und das gemeinsanie Leben auf das engste mit ihm vereinigt war, so daß jeder Fremde und Unabhängige ihnen unerträglich vorsam, — alle Regalisten von sich zu weisen, möge auch daraus ersolgen, was da wolle; sie wollten, wie sie sagten, den Kelch gemeinschaftlich trinken. Papst Innocenz XI., ebenfalls ein Mann von strengsten Gesinnungen; sprach dem Bischof, der von dem sein Bersahren verwersenden Urtheile des Metropolitans an ihn appellirt hatte, seinen Beisall und seine Theilnahme aus. Um so mehr hielt sich das Capitel verpslichtet, auch nach dem Tode seines

Bijchofe (im Auguft 1680) an bem ergriffenen Spitem festau-Mit Ausschließung ber von bem Ronig fraft ber Regale bereits ernannten Capitularen mablte es einen Generalvicar, ber gang wie ber verftorbene Bischof gefinnt mar, und num biefe, ale fie fich einft im Chor ber Rirche barftellten, gerabezu mit bem Rirchenbann belegte. Allerbinge eine Urt von Auflehnung einer Diocese gegen bie Autorität ber vereinten geiftlichen und weltlichen Gewalten in Franfreich, bie ber Metropolitan, Erzbischof von Toulouse, nicht bulben wollte. Er erflarte bie Ausschließung ber Regaliften und bie ohne bieselben vorgenommene Wahl eines Generalvicars für ungultig; als aber feine andere Berfammlung bes Capitels ju Stande ju bringen war, fo feste er fraft feiner Metropolitangewalt bem Bemablten einen anbern entgegen, ben er felber ernannte. Bierüber aber gerieth er felbft mit einer hoberen Bemalt, bem Bapft ju Rom, in Conflict. Innoceng XI. hatte fich fcon in biefer Cache ausgesprochen und ben Konig in aller Korm-aufgeforbert, feine Berordnung jurudjunehmen. Daß ber Ergbifchof von Toulouse beffenungeachtet bie Bahl, welche fraft feiner Grundfage ihm nicht allein rechtmäßig, fonbern lobenes murbig erschien, vernichten wollte, feste ihn in Born.

In einem Breve vom 1. Januar 1681, das von großer Aufregung zengt, bestätigte er die von dem Capitel getroffene Wahl, und bedrohte die, welche eine andere Wahl vornehmen, oder festhalten, selbst die, welche dazu nur rathen und helsen wurden, mit der Ercommunication. Da die Bischöse Jansenisten waren, und von den Jansenisten unterstützt wurden, so wird man sich nicht wundern, unter den Vorsechtern ihrer Feinde Zesuiten zu sinden. Auch diese werden in dem Breve namentlich mit kirchlichen Strasen bedroht.

Es ift auffallent, bag bie Refuiten weniaftens in Krantreich fich in biefer Frage von bem Bapftthum trennten; aber fcon feit einiger Beit bemerfte man, bag biefer Orben, ber bie Dacht nun einmal liebt, fich jest eben fo eng an Frantreich anschloß, wie früher an Spanien. Täglich wuchs fein Unsehen in biefem Canbe, befondere baburch, bag ber fonigliche Beichtvater, ber an bem Gewiffensrath, wir wurben fagen, bem geiftlichen Ministerium, in welchem bie Bralaturen vergeben wurben, Theil nahm, regelmäßig aus bem Orben bervorging; eben beshalb ichloffen fich ihm bie vornehmen Familien an, bie mit biefen Bfrunden ausgestattet zu werben munich-Schon an fich fnupfte bieß Berhaltniß ben Orben an bie Bolitif von Franfreich; überbieß aber, bag fich ber Bapft ber Jansenisten annahm, war für ihn hinreichend, fich auf bie Seite bes Clerus und bes Konigs ju ftellen. Auch bie Gorbonne und bamit ber gesammte Lehrforper war regalistisch.

Und so brach auch auf dieser Stufe des europäischen Lesbens der Streit zwischen Kirche und Staat noch einmal aus; und zwar zwischen einem überaus kirchlichen Papst, der hierbei von jeder weltlichen Rucklicht frei war, und einem König, dessen Regierung einen kirchlichen und katholischen Charakter trug. In den Schriften der jansenistischen Partei sindet sich eine fortdauernde Polemik gegen das Concordat Franz I. Man darf es in der That als eine Wirkung des Concordats betrachten, die erst jeht zu voller Erscheinung kam, daß der Clerus, nicht durch vorübergehende Anwandlung, sondern spestematisch, und selbst im Widerspruch mit alten allgemeinen Sahungen, für die Krone Partei ergriff.

Die im Jahre 1680 in regelmäßiger Versammlung vereinigten Bralaten hielten sich bereits für verpflichtet, ihren

Edmerg barüber auszusprechen, bag man in Rom es mage, bem alteften Cohn ber Rirche, bem Befchuter berfelben gu nabe ju' treten; fie ihrerseits feien ihm fo eng verbunden, baß nichts fie von ihm trennen fonne. Alls Rom bierauf burch noch anguglichere Breven antwortete, glaubte man auch in Franfreich weiter geben ju muffen. Die gerabe in Paris anwefenden Bifcofe, auf ben Untrag ber Agenten bes Clerus vereinigt, forberten im Marg 1681 ben Ronig gur Ginberufung einer allgemeinen Berfammlung ober auch eines Nationalconcilium auf, wo bie Rirche von Franfreich ben Streitpuntt untersuchen, und ihre Stimme erheben tonne, fo baß man hoffen burfe, ihre Borftellungen wurden auch in Rom Behör finben. Der König zögerte nicht, auf biefen Borichlag Er fcbrieb eine aus geistlichen Deputirten aller Provinien gufammengufebenbe Berfammlung aus, "um über bie Aufrechterhaltung ber Freiheiten ber gallicanischen Kirche und bie Musführung ber zwischen ber Krone und bem Stuhle au-Rom bestehenben Bertrage au berathichlagen."1 . Es ift bie burch ihre Beschluffe so namhaft gewordene Bersammlung von 1682, die vom November 1681 bis in ben Marg 1682 faß. Bei ben Wahlen wurden biejenigen ausgeschloffen, bie ein unerledigtes Intereffe an bem romifchen Sofe hatten. Bab es einige unter ben Bewählten, welche Grund jum Difvergnugen über bie Regierung zu haben meinten, fo trug ber Ronig, ber fich Alle vorstellen ließ, fo wie fie anlangten, bafür Corge, bag fie befriedigt murben.

Co jeboch ftanben bie Sachen barum in biefer Berfammlung

Lettre écrite au roi par Messeigneurs les Archèveques, Evêques et autres ecclésiastiques deputés. Procès verbaux V. App. 186.

nicht, baß bie Besichtspunfte ber weltlichen Gewalt unbebingt angenommen worben maren. Gine fofort niebergesette Commifnon brachte bie-Unauftanbigfeit, welche in ber Berleibung firchlicher Burben, bie mit Geelforge verbunben feien, burch eine rein weltliche Beborbe lag, und bie Migbrauche, bie fich bamit perfnupft batten; in iconenben Worten, aber mit Radbrud jur Sprache, und fcblug vor, ben Konig um eine Berzichtleiftung auf biefes Recht zu bitten. Der Erzbischof von Baris, Udille be Barlai, ben man ale ben vornehmften Urbeber aller biefer Bewegungen anfah, und ber, wie gegen bie Jansenisten, fo gegen bie romischen Unsprüche bas große Wort führte, ward beauftragt, bie Bitte bem Konig vorzutragen. Er fand ben Auftrag schwierig und fast verzweifelt, benn bie Sache fei abgemacht, ber Proces habe lange geschwebt, und ' fei verloren. Um fo größeren Einbruck machte es, bag ihn ber Konia mit entgegenfommenber Freundlichfeit empfing, ben Grunden bed Clerus beiftimmte, fie noch verftarfte, und nur erft feine Minister barüber boren zu wollen erflärte. 3m Confeil gab es verschiebene Meinungen: benn bie Streitfrage mar malt und beubrte bie Brincipien. Philipp ber Schone mar einft von Bonifacius VIII. gefragt worben, ob er bas Recht ber Pfrundenverleihung mit aus brudlicher ober ftillichweigenber Einwilligung ber Kirche ausübe; er batte geantwortet: er wiffe bas nicht und fummere fich nicht barum; es fei genug, baß er ein Recht in Umwendung bringe, welches von feinen Borfahren ausgeübt worben fei. Man machte geltenb, bag auch ber firchlich angesehenste, perfonlich frommfte aller frangofischen Ronige, Ludwig IX., genannt ber Beilige, biefes Recht ohne Scrupel ausgeübt habe. Endwig XIV. fand fich bennoch bewogen, barauf Bergicht zu leiften. Er fagte bem Ergbischof,

allem Wiberspruch, ber ihm munblich und schriftlich vorgetragen worben, jum Trop, wolle er bie Erflarung, welche ber Clerus forbere, wie fie vorliege, unterzeichnen, ohne ein Bort baran gie anbern. Darin marb bestimmt, bag ber Untritt ber mit Seelforge verfnupften Pfrunden mabrent einer Bacang, von ber Erfüllung ber canonischen Borschriften, fo wie von ber Brufung und Billigung ber firchlichen Gewalten abhangig fein folle. Der Clerus, ber biefe nachricht, man fann benten mit welchem Jubel, empfing, befchloß bagegen, bie Einwilligung in bie im Jahr 1673 verfügte Ausbehnung ber Regale über bie vier Provingen feierlich auszusprechen, und bieg bem Bapft in einem besonderen Unschreiben fund zu thun. Bunachft brachte ne bem Ronig ihren Dant fur feine Willfahrigfeit bar. Es war in St. Germain, am 9. Februar 1682; bie Barben, ihre Officiere an ber Spike, maren in ben Borfalen aufgeftellt, beibe Thurflugel ber foniglichen Gemacher geöffnet; ber Ronig erwiederte ber geiftlichen Deputation, er habe bas neue Ebict vornehmlich aus zwei Grunden bewilligt, einmal aus altem Gifer fur bie Rirche, und fobann um ber Sochachtung willen, bie er fur bie Manner hege, aus benen bie Berfammlung bestehe. 1

Nun aber tamen noch allgemeinere Tenbenzen bes franzöfischen Staates und Königthums zur Sprache.

In dem Confeil wurde die Frage aufgeworfen, ob man nicht die alten Differenzen der gallicanischen Kirche mit dem Römischen Stuhle vor die Versammlung bringen und von ihr entscheiden lassen sollte. Le Tellier und bessen Sohn, Erzbischof von Rheims, hatten biesen Gedanten zuerst; sie erschrafen jedoch vor den zu erwartenden unangenehmen Folgen

Procès verbaux V, 455.

und gaben ihn wieder auf; um so lebhaster ergriff ihn Colsbert. Er stellte dem König vor, daß in gewöhnlichen Zeiten, wo man auf Erhaltung des guten Berständnisses mit Rom denke, eine Entscheidung dieser Art unmöglich sein werde; ein Augenblick ausgesprochenen Misverständnisses sei gunstig für die Sache und man musse ihn ergreisen. Des Königs Charafter war es überhaupt, jeden Widerstand, der ihm geleistet wurde, durch einen Angriff auf den Gegner, der diesen dann immer an der empsindlichsten Stelle tressen sollte, zu erwidern: längst lag ihm die Sache im Sinn; sie sosort in Gang zu bringen, dafür entschied ihn diese Betrachtung Colberts.

Balb im Unfange ber Berfammlung regte man auf Unlag einiger farfer Ausbrude in ben letten papftlichen Breven bie Fragen über bie Unfehlbarfeit bes Romifchen Stuble und fein Berhaltniß zur weltlichen Bewalt an, und es ward eine Commiffion jur Untersuchung berfelben niebergefett, beren Mitglied Boffuet war und bie fich ju Unfichten vereinigte, benen im Lichte ber allgemeinen Rirchengeschichte- eine bistorische Bebeutung zufommt. Der Bischof von Tournan, Gilbert bu Pleffis Bralin, ber fie vortrug, fucht eine Stellung jenfeit ber Unfichten ber hierarchischen Jahrhunderte zu gewinnen. Er verwirft bie Grunbfate Gregore VII., ber in ber Rirche einen großen Schaben angerichtet habe, und feiner eifrigsten Nachfolger; unter ben Neuern befampft er besonders ben Carbinal bu Berron, welcher fur einen frangofischen Bralaten viel gu romisch gesinnt gewesen fei; er beflagt, bag man feine Reben in bie Schriften bes frangofischen Clerus aufgenommen habe. Dagegen erneuert er bie Unficht bes Optatus Milevitanus,

<sup>&#</sup>x27; So hat Bossuet seibst im Jahr 1700 bie Sache ergählt. Journal de Le Dieu. Bausset: Vie de Bossuet I, 161.

baß bie Rirche in bem Staate fei; bie Lebre ber Rirchenvater erfenne bas gottliche Recht bes Fürftenthums an, nie fonne Emporung burch religiofe Grunde gerechtfertigt werben. wie wolle man ben Bapften Unfehlbarteit zuschreiben? wurde bann ihre Unmagung, Ronige abzusegen, billigen muffen. Richt bem fichtbaren Oberhaupt ber Kirche fomme bie Infalli= bilität ju, sondern nur ber Rirche felbft und einem allgemeinen Concil. Go feste fich ber Clerus ben Doctrinen entgegen, auf welche bas bierardifche Spitem ber frubern Sahrbunberte gegrundet, und welche nicht felten in feinem eigenen Schoofe, ober mit feiner Billigung verfündigt worben maren, einft in beit Beiten ber Lique mit ber Abficht, fie gur vollen Geltung ju bringen, bann um vieles milber und vielntehr im Ginflang mit ben momentanen Tenbengen ber Regierung burch bu Berron, fpater weniaftens in Ginem Bunfte von bem Orben ber 3efuiten; aber jest machte biefer feine Autorität, bie bei bem Ronig und in ber Ration größer war als je, nicht bafur geltenb; bie Corporation bes Clerus ichloß fich an bie Unfichten Berfone, bie Entscheibungen bes Coftniger Concile, bie burch Richer erneuerten Lebren ber Corbonne, und bie Sanungen bes Barlamente an. In vier berühmt- geworbenen Capen warb bie Unabhangigfeit ber weltlichen Dacht von allen Gingriffen, Die Superioritat ber Concilien über bas Bapftthum, bie Nothwendigfeit ber Beiftimmung ber Kirche in geiftlichen

Proces verbal de l'assemblée generale du clergé de France, tenue a Paris au convent des Augustins es années 1681. 82. Ex Bibliotheca communitatis Sancti Sulpicii in der Bibl. de Bourgogne ju Brilffel. Die meisten dieser Prototolle sind sogleich gedruckt worden, dieses jedoch nicht. Die Originale einzusehen ist doch zu Zeiten recht erwilnicht, weil die Auszilge, in der großen Sammlung nach den Argumenten gesondert, den Gang der Berhandlungen nicht so klar erscheinen sassen.

Fragen und bie Beebachtung ber nationalen Gefete in weltlichen, ausgesprochen. Boffuet vollzog bie Abfaffung in maßvollem, auf bas forgfältigfte abgewogenem Ausbrud; einigen feiner geiftlichen Mitbruber ging er nicht weit genug. Die vier Cape find bas Manifest ber Bereinigung zwischen bet Krone und ben Bischöfen bes Reiches bem romischen Stuhl gegenüber. Der Konig empfing fie mit Wohlgefallen, ale einen Beweis bes Gifere fur feinen Dienft, und fur bie Erhaltung ber gallicanischen Rirdenfreiheit. Der Begriff bes Rationalen, auch in ben firchlichen Berhaltniffen, vereinigte Cles rus, Konig und Bolt. In ber Bestimmung über bie Regale mar bie geiftliche Burbe bes Bisthums gerettet; in ben vier Capen hatte bie Krone, welche ja bie Freiheit ber Nation vor allen Dingen reprafentirt, offenbar bas Uebergewicht: Corbonne nahm einigen Unftog baran, bag in bem Cbicte, welches bie Cape jum Lanbesgeset erhob, bie lehrenben Corporationen ber Aufficht von Regierungsbehörden unterworfen wurden: aber wie hatte fie fich lange weigern fonnen, es anjunehmen: ba fie ja eben biefe Grimbfate feit ihrer Erneuerung im Anfang bes Jahrhunderts wieder befannt und noch vor Rurgem feierlich ausgesprochen hatte. Wie in ben Universis taten, fo follte in allen anbern Schulen und Seminarien im Reiche, eben biefe Lehre gelehrt, feine andere gebulbet werben.

Papft Innocens hatte bas Schreiben ber Bischöse über bie Regale brei Tage lang liegen lassen, ohne es zu öffnen; was ihm barin von ben Zugeständnissen bes Königs gemelbet wurde, machte keinen Einbruck auf ihn; er bemerkte nur, baß ber Clerus die Ausbehnung eines weltlichen Rechts auf Diocesen, beren Eremtion er so feierlich ausgesprochen, in aller Form anerkannt hatte. In feiner Antwort fagt er, er habe

bieß nicht ohne Entfeten vernommen; benn ben Bischöfen fomme nicht zu, Rechte aufzugeben, bie nicht ihnen, sondern ihrer Kirche zugehören: er wendet das Wort auf sie an, "die Sohne meiner Mutter streiten wider mich." Hierüber fand sich aber wieder die Bersammlung beleidigt, sie schrieb es fremdartigen Einflussen zu, daß er so wenig Rücksicht auf ihre Gründe und auf die Würde des Episcopates selbst nehme; sie beauftragte eine ihrer Commissionen, eine rechtsertigende Antwort an den Papst vorzubereiten.

Auch eine Protestation gegen die Breven des Papfies war im Werfe: ich finde, der papfiliche Nuntius habe sich ber Unnahme berfelben gestiffentlich entzogen.

Wenn aber ber Streit über bie Regale schon so weit führte, welche Folgen sollte vollends bie Unnahme und Be- kanntmachung ber vier Sate haben.

Niemand konnte sich darüber täuschen, daß der römische Hof an den hierarchischen Doctrinen, wie sie von Baronius und Bellarmin formulirt worden waren, seithielt; in Bezug nicht allein auf die mehr kirchlichen Fragen, sendern auch auf die Unabhängigseit der weltlichen Gewalt, die er nicht anerkennen wollte. Das heilige Officium ging über die verschiedenen Streitpunkte zu Rath; eine Censur der vier Saße war vorderreitet; ein förmlicher Bruch des römischen Stuhles mit dem französsischen Hose und Clerus schien unvermeiblich zu sein.

Roch schwieg ber Papit, aber er war zu bem Aeußersten entschlossen, auf bas Aeußerste gefaßt. Er wolle, sagte er, feine Bunbnisse schließen, um sich in Rom zu vertheibigen, Gewalt nicht ber Gewalt entgegenseben, sonbern sich nur ber geistlichen Waffen bebienen, um bas zu behaupten, was ihm gehöre:

<sup>&#</sup>x27; Spanheim: à se servir de toutes les armes spirituelles, pour

Im Angesicht bieser Haltung schien es boch bem König nicht rathsam, die Sache weiter fortgehen zu lassen. Die Bersammlung war noch im vollen Lauf ihrer Geschäfte begriffen, als er sie, ihr felbst höchst unerwartet, am 29. Juni 1682 vertagte. Die Prälaten hielten biese Verfügung für ein Werf bes Cardinal d'Estres, der allein nach der Ehre trachte, eine Versöhnung zu stiften: wohl mag es sein, daß bessen Verichte zu dem Beschlusse das Meiste beigetragen haben.

Auch der Papst hielt die Censur der vier Sabe zurud: aber schon stellte sich eine machtige Partei auf seine Seite: nicht allein in Rom, wo der Bibliothekar des Baticans, Emmanuel Schelstraten, das Wort für ihn ergriff: die Facultäten unabhängiger katholischer Universitäten, angesehene Prälaten der spanischen und ungarischen Kirche haben die vier Sabe als Ersindungen des Satans bezeichnet; durch die Rinde von scheindar frommen Doctrinen derige das Gift des gehässigten Schisma hervor: In Frankreich dursten die Anhänger des Papstes nicht öffentlich austreten, aber um so rücksichteloser drücken sie sich in handschristlichen Wersen aus, die die auf uns gekommen sind. Schon die vordereitende Versammlung erklären sie für unkanonisch, sie spotten des Gedankens, daß eine auf ihren Unlaß berusene Zusammenkunst als ein Nationalconcil betrachter werden könne: da habe man Geschliche gesehen, welche

le maintien de ce, qu'il croit luy appartenir, quoiqu'il en puisse arriver.

<sup>&#</sup>x27;In ben nach England gesandten biplomatischen Berichten heißt es: Le pape n'a voulu redvoir aucune proposition d'accommodement qu'il n'eut seeu, que l'assemblée aura été congediée, ne voulant pas, qu'elle y eust aucune part. Man sagt vom Erzhischof von Baris, qu'il pourrait avoir chagrin de cette affaire, mais qu'il ne rougira pas (er werte nicht Cardinas werden).

burch bie Regale zu ihrer Stelle gelangt seient, um über bie Regale ihr Urtheil abzugeben: bie Kirche feusze unter weltlicher Unterbrückung. Das Empfindlichste war, daß ber Papst ben Geistlichen zweiten Ranges, die an der Bersammlung Theil genommen, wenn sie vom König zu bischöstlichen Sigen vorgeschlagen wurden, die Justitution versagte.

Dine Breifel war bie gallicanische Rirche burch bie Stellung, bie fie nahm, aus bem Gemeingefühl ber gefammten tatholischen Welt einen Schritt berausgetreten. Fragen von allgemeinem Inhalt und ber hochften Bebeutung batte fie fur fich felbft entschieben, im Biberfpruch mit bem Bapft, im Berein mit ihrem Konia. Gin anipruchvolles Unternehmen, biefe Entscheibung zur allgemeinen Rorm erheben, und fogar, wovon Boffnet fo häufig rebet, fie gur Grundlage ber Bieberherftellung bes Katholicismus in aller Welt machen zu wollen. Bunachft mag man bie vier Cate ale bie Manifestation eines innern Beburfniffes ber fatholifden Rirche betrachten, biefe große Streitfrage ju Ende zu bringen. Was fich auch immer gegen bie canonische Gefetlichfeit ober bie weltlichen Motive ber Beschluffe von 1682 einwenden lagt, Die Erörterung bes Gegenstandes felbft ift vom bochften Intereffe und bas gange Berfahren trägt einen großartigen Charafter. Die Busammenfunft, bie Aufstellung ber Gegenfage, Die Erwägungen, bas Berbaltniß gwifchen bem Konig und ber Berfammlung, felbft zwischen bem Bapft und ber Berfammlung, Alles hat Etyl und Form. Die Grangen ber Verehrung fowohl ber hochsten geiftlichen, ale ber weltlichen Dacht werben mit Bestimmtheit

Critique de l'assemblée du clergé de France (tenue 1682); júlisfit mit ben Berten Fusbertes: o derelicta, moesta, o desolata Galliarum ecclesia! (Mf. berjessen Bibliothes.)

bezeichnet: die leste hat das Uebergewicht, aber auch die erste wird nicht missannt.

Dieses französische Gemeinwesen war durch bie Geschichte und das Gefühl ber Macht eine Welt für sich; es vermaß sich, für die Entscheidung aller großen und allgemeinen Fragen zu genügen.

Die zwischen bem König und bem Clerus geschtossene Berbindung, welche sich hier zunächt als Opposition ber nationalen kirchlichen Gewalten gegen die allgemeine katholische Kirche, und gegen beren Oberhaupt, ben Papst, darstellt, richtete sich in demselben Augenblid gegen andere Widersacher, gegen die Protestanten. Man wollte das firchliche Frankreich dem Römischen Hofe entgegen seben, aber nicht ein von religiösen Meinungen gespaltenes, sondern durchaus einmuthiges, der katholischen Consession angehöriges Frankreich.

## Fünftes Capitel.

## Biberrufung bes Ebicts von Rantes.

Es hatte eine Zeit gegeben, in ber bie Protestanten, im Kampse mit ben von ber hierarchie gebilligten empörerischen Bewegungen, bas Princip ber Legitimität aufrecht erhielten; ba hatten sie alle ihre religiösen Freiheiten und politischen Rechte erworben.

Eine andere war gefolgt, in ber, als die Regierung, burch die an einem großen Fürsten vollzogene Mordthat ersschreckt, und durch personliche Verhältnisse eingeladen, ihre Politis veränderte, die Protestanten an der Rebellion mächtiger Ranke, französische Geschichte. 111.



Magnaten selber Theil nahmen; da gingen sie ihrer politischmilitärischen Selbstftändigkeit verlustig, doch behaupteten sie, unter dem Cinfluß einer gunftigen Weltlage, ihre religiösen Freiheiten.

Deren batten fie fich trot mancher Unbilben, bie ihnen mehr burch bie Ungunft ber Parlamente, als burch bie Regierung, bie biefer feineswegs vollfommen machtig mar, augefügt wurben, feitbem im Allgemeinen erfreut; fo bag fie in ben Unruben ber Fronde bem Konig treu anhingen, wie ja auch biefer eben mit ben Barlamenten ju ftreiten batte; Montauban und Rochelle verjungten ihren alten Ruhm entschloffener Tapferfeit im Rampfe mit ben Unbangern Conbe's.1 Dafür war es benn eine ber erften Befchlugnahmen bes fur vollfährig erflarten Ronigs, bag bas Ebict von Rantes in feiner vollen Geltung wieber bergeftellt, Alles, mas von ben Barlamenten ober felbft von bem Confeil bagegen vorgenommen worben, ungultig fein folle.2 In Folge biefer Erflarung murben an vielen Orten neue Rirchen gebaut; - man wollte beren hunberte gablen; - bie Reformirten traten wieber in bie ftabtischen Memter und Confulate ein, von benen fie bieber ausgeschloffen waren; Manche finben wir an hohen Stellen in foniglichem Dienft, wie herwart jur Seite Fouquete. Die Chelleute burften wieber ihr Batronaterecht ausüben; wir boren, bag fich ein autes gefellichaftliches Verhaltnis zwischen ihnen und ben benachbarten Bralaten bilbete. Trop aller Bibergeben bes Clerus bewilligte ihnen Magarin im Jahr 1659 eine Brovingialspnobe, bie ihnen feit vielen Jahren nicht

Benoift Histoire de l'édit de Nantes III, 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Declaration portant confirmation de l'édit de Nantes, 21. Mai 1652, ib. App. 38.

zugestanden worden war: er versichert fie, sein rothes Kappchen verhindere ihn nicht, ihre Berdienste anzuerkennen.

Und biefem Beispiele-folgte nun auch Lubwig XIV. in ben erften Jahren feiner Regierung, obaleich er icon bamals eine einseitige Borliebe fur bas fatholifche Befenntnig bliden ließ. - Nicht allein auswärtigen Kurften, wie bem Rurfürsten pon Brandenburg, bat er erflart, er wolle bie Gerechtsame ber Brotestanten aufrecht halten, fonbern es finben fich auch Erlaffe ber Berwaltung in bemfelben Ginne. 3m Jahr 1666 wird ber Bergog St. Mignan in Begug auf gewiffe Berbachtigungen ber protestantischen Ginwohner in Savre, vom Ronia erinnert, nicht etwa Alle entgelten zu laffen, mas ein Gingelner verbrochen haben moge: "benn ba fie, fagt er; mir nicht minder treu find, als andere Unterthanen, fo muffen fie auch mit eben fo viel Rucficht behandelt werben." 1 Benn es gewiß ift, baß fie bamals und ferner manches Unbillige erfuh? ren, fo bezeugt boch ber ausführlichfte und zuverläffigfte ihrer Beidbichtschreiber, bag bieß mehr läftig und wiberwartig, ale gefährlich gewesen fei.

Die Reformirten hatten einen fehr bebeutenben Untheil an ber Berwaltung ber Finanzen, ben Staatspachtungen, bem Unleihewesen: es ist bemerkenswerth, mit welchem Eiser und Erfolg sie sich ber aufkommenben Manufaktur wibmeten.

Die Eisenarbeiten in Seban, die Bapiersabrifation in Auwergne und in Angoumois, die Lohgerbereien von Touraine, die mit ben englischen wetteiserten, waren fast ausschließend

Ne m'étant pas moins fidéles que mes autres sujets, il ne faut pas les traiter avec moins d'égard et de bonté. 1. Avril 1666. Oeuvres de Louis XIV. V, p. 375.

<sup>2</sup> Bgl. Ch. Beiß: Histoire des refugiés protestants de France I, 37.

in ihren Handen; um die Hauptstadt her arbeiteten sie in den Lurusartifeln, worin diese sich schon damals vielen Auf erward; in der Normandie und Bretagne hatten sie sast den meisten Antheil an den blühenden Leinwandwedereien; — und nicht gering war deren Bertrieb nach England; — in Tours und Lyon an der Fadrication von Seide, Sammet und Taffet; in Gevaudan nährten sich ganze Familien durch Bearbeitung der wohlfeileren wollenen Zeuge. Ihr Berkehr war besonders mit Engländern und Holländern, welche ein größeres Bertrauen in die Zuverlässigkeit ihrer Gtaubensgesnossen setzen.

Man gahtte mehr als anberthalb Millionen, vielleicht zwei Millionen thatiger und ruhiger, besonders gewerbssleißiger Einwohner resormirten Glaubens in Frankreich, in beren Handen, sich ein überaus bebeutendes Bermögen befand.

Ein sehr lebenbiges und sehr verbreitetes geistiges Bestreben gibt sich tund, wenn man die Berzeichnisse von Schriftstellern, die in einzelnen Bezirfen ober Städten lebten, durchgeht. In Nimes z. B. sindet man nicht nur Theologen, welche den Kampf gegen die namhaften Jansenisten oder gegen Bossuet nicht ohne Glüd führen, sondern auch Aerzte, welche an entsfernte Höse berufen werden, und zugleich Entdedungen in den Raturwissenschaften machen; Poeten, die den Dialect von Languedoc in den Rang einer Schristsprache zu erheben trachten;

<sup>&#</sup>x27;In tentichen Fingschriften ber Zeit werben 1,800,600 angegeben: einen einigerniaßen authentischen Anhalt für die Bestimmung der Zahl bildet der Entwurf eines Anschreibens der 1682 neu ernannten Directoren an den König, worin sie sagen: que les édits tendoient à priver deux millions d'aines des droits les plus naturels. Benoist III, III, 639. So erstärt das Parlament in einem Arret vom 26. Dec. 1687 vala reunion de près de deux millions de personnes« siir vollendet.

Schriftsteller leichterer Gattung, Die fich in ben Streit ber Tagesmeinungen frurgen, bie geltenben philosophischen Sufteme angreifen ober vertheibigen, und babei geborne Belehrte, bie nur in ben Stubien leben, von eben fo viel Ausbreitung als Tiefe ber Kenntniffe, und zugleich beinahe ichwärmerischer Religiofitat. Die Brotestanten batten eine Reibe trefflicher, einen und ben andern ausgezeichneten Prediger unter fich, wie Daille in Charenton, von bem fie behaupten, feit Calvin habe es feinen größern Lehrer in ber Rirche gegeben. Auf ihren Afabemien, ju Ceban, Montauban, Saumur, wurde bie große Frage über bie Onabe, welche bie Katholifen in zwei Lager fraltete, auch von protestantischem Standpunkt aus in neue Erwägung gezogen. In ben beiben erftgenannten hielt man an ber itrengen Auffassung Calvins von ber Onabenwahl fest: in Saumur, wo ber gemäßigte Beift Dupleffis Mornay's noch zu wohnen schien, fam man auf die Unnahme bes universalen Rathschluffes, burch welchen allen Menschen bas Beil geboten werbe, gurud; allmablich aber brang biefe Unficht auch in Ceban ein.2 Es ichien faft, ale werbe ber confessionelle Gegenfat burch innere Umbilbung gurudweichen, wie man etwas Aehnliches bei ben Katholifen bemerkte. In ben Controverofchriften, welche noch Ginbrud auf bie gebilbete Welt machten, war von ben Bunften, gegen welche fich. anberthalb Jahrhunderte früher ber Wiberspruch hauptsächlich erhoben hatte, - ber Unrufung ber Beiligen, bem Dienft ber Bilber und ber Relfquien, Fegfeuer und Ablaß, - wenig bie Rebe; bei vielen Ratholifen griff bie Meinung um fich, die überlieferte Lebre fei gut, aber fie fei von Aberglauben

Ricolas, Histoire littéraire de Nimes I.

<sup>2</sup> Boffuet Histoire des variations L. XIV. §. 116.

umgeben, ben man bem Bolfe laffen muffe; fie felbft zogen fich von allen baran ftreifenben Gottesbienften zuruck.

Un biefe gegenseitige Unnaberung fnupften nun Manche bie Soffnung einer volltommenen Bereinigung, ober wie man fich ausbrudte, einer Reunion ber Sugenotten. Turenne bat barüber Rathicblage an bie Sand gegeben, und wie es icon im Blane Ricbelieu's gelegen batte, fo ift fein 3meifel, baß auch Lubwig XIV. Diesem Blan ben lebenbigften Untheil wibmete. Denn nachbem er ben janfenistischen Rirchenfrieben gestiftet hatte, welcher Ruhm erwartete ihn in ben Jahrbuchern ber Belt, wenn ihm bas bei weitem Schwerere gelang, auch Die Brotestanten mit ber alten Rirche zu verfohnen. wurf bagu liegt vor, nach welchem ben Pfarrern bie Che erlaubt, in ber Lebre basienige, worüber man übereinstimmte, festgehalten, alles Disputiren über bie ftreitigen Bunfte vermieben werben follte. Es war gang im Ginne Colberts; wenn auf ber anbern Seite bie Abichaffung ber Balfte ber Rlofter veriprochen, fogar bie Aufftellung eines Batriarchen in Auslicht gestellt murbe. Gine Ungahl von Brebigern marb fur biefen ober einen abulichen Plan gewonnen: fie behielten fich nur por, babei nichts gegen ihr Bewiffen thun zu muffen. 3abr 1673 war es fo weit, bag eine in Charenton verfammelte Synobe bie Cache formlich in Bang bringen follte. Allein bier erschien boch bie althugenottische, an ihrem Betenntniß festhaltenbe Bartei bei meitem ale bie ftarfere. Die boppelte Beforgniß erhob fich, bag burch bie Unnahme neuer Formeln bas Cbict von Rantes zweifelhaft, und jebes bagegen gemachte Zugeftanbniß zulett, wenn ber Papft es verlange, widerrufen werben murbe. In ber Sonobe murbe ber eifrigste Berfechter ber Reunioneibeen beinahe gle Berrather betrachtet,

und für unfähig erklart, geistliche Functionen zu vollziehen, bis er sich gerechtsertigt habe. Dierüber aber erwachte num ber Unwille des Königs, nicht allein, weil ein Entwurf, der ihm lieb war, scheiterte, sondern auch, weil er es unerträglich sand, daß es in seinem Reiche eine Partei gab, welche die Religion, zu der er sich bekannte, des Irrthums zieh und von ihm gesondert die rechte Wahrheit-zu besigen vermeinte. Bon seinem Feldlager vor Mastricht verordnete-er, daß die Verhandlungen der Synode nichtig seien und vor den Augen des soniglichen Commissars zerrissen werden sollten.

Wenn der Krieg, in welchem Ludwig XIV. damals begriffen war, zugleich einen religiösen Charafter trug, und bei der Gefahr von Holland das protestantische Gemeingesühl gegen ihn aufregte, so sag es nahe, ihm seine resormirten Untersthanen als Verbündete seiner Feinde erscheinen zu lassen. Bon einer wirklichen Verbindung sindet sich keine Spur; doch erschien sie als möglich; und schon dieß war genug. In der großen Festung, zu welcher er Frankreich umgestaltete, sah der König mit Misbehagen so viele Menschen, die wenigstens in Einer Beziehung mit seinen Feinden ein gemeinschaftliches Interesse hatten.

Db. es nicht jum Wesen eines großen Reiches gehört, entgegengesette Richtungen in feinem Innern auffommen und gewähren zu laffen, so lange sie fich ber Staatsgewalt nicht

Benoift Histoire de l'édit de Nantes III, H, 265.

<sup>2</sup> And der venetianische Gesandte gebenkt ihrer bei den Erwägungen, die zum Andener Frieden führten. Als wahrscheinliche Folgen der Fortsetung des Krieges erwähnen die Minister: L'armata navale d'Inghilterra nella riviera di Bordeos: quella d'Olanda alle Roccelle: gli Vgonotti in arme.

wibersehen, ware erst. die Frage; die entgegengesette Meinung jedoch ist die angenommene; nach dieser ist einem Reiche vor allem Einheit nothwendig; das am strengsten geschlossene auch das mächtigste; jede innere Differenz eine Gefahr. Und wenn jemals ein Fürst, so war Ludwig XIV. von dieser Lehre durchdrungen. In seinem Staate, wo jede Selbstständigkeit von der höchsten Gewalt gebeugt war, oder sich ihr unterworfen hatte, erschien die auf ihrem eigenen Princip beruhende reformirte Genossenschaft als eine Anomalie.

Früher hatten Prinzen von Geblüt, auch später Magnaten ersten Ranges an ber Spige ber Hugenotten gestanden: einige große Generale waren aus ihnen hervorgegangen: und die Rücksicht, welche ausgezeichneten Personlichseiten nicht versagt werden kann, war der ganzen Genossenschaft zu gute gesommen; jest aber war das nicht mehr der Kall; viele eben von den Bornehmsten waren übergetreten; andere hosste man in Aurzem herüberzuziehen. Der Abfall in ihrer Mitte hatte den Credit der Consession selbst erschüttert. Ein Fürst, der dem Katholicismus anhing, weil er darin erzogen war, und von dem inneren Rechte der religiösen Abweichung feinen Begriff hatte, wie Ludwig XIV., wurde leicht überredet, daß nur Hartenäckseit und Eigenwille die Absonderung ausrecht erhalte.

In biefer Stimmung, in ber sich Mißfenntnis und Missachtung, politisches Borurtheil und personliches Misvergnügen vereinigten, empfing Ludwig XIV. jene Bewilligungen bes Clerus von 1675, welche von eben so viel Ergebenheit zeigten,

Bie Colbert Croissp dem brandenburgischen Gesandten später einmal wiederholt: l'importance et l'interest d'un si grand dien, que celui, de voir tous les sujets du royaume reunis dans une même religion. Spanseim 7. Jan. 1686.

wie fie Rugen brachten. Mit um fo größerer Genetatheit vernahm er nun ihre Borftellungen, bie benn gang unumwunten gegen bie Sugenotten gerichtet waren. Rach allen ben Siegen, bie Gott bem Konig verlieben, so lauteten fie, tonne auch er nicht verweigern, mas Gott burch ben Mund ber Geiftlichfeit von ihm forbere; er tonne bem Berleiher ber Giege feine Dantbarteit nur baburch beweisen, bag er bie Regerei in feinem Reich ausrotte: 1 er werbe-alsbann zugleich ein Kriegshelb und ein religiöfer Beros fein: man rubme von Augustus, bag er fein Land gludlich gemacht habe: bas Seil ber Kirche und bes Staats zugleich werbe fich an ben Namen Lubwigs bes Großen Nicht zwar in Bezug auf bas Bapftthum, aber in fnüpfen. Bezug auf feine eigenen ausschließenben Rechte hielt ber Clerus an ben Begriffen ber hierarchischen Sahrhunderte fest. Den Glaubenseifer und ben Chrgeig bes Konige fuchte er für biefelben zu entflammen. Der Konig erwieberte, niemals habe eine Borftellung einen größern Ginbrud auf ihn gemacht. Go scheint es in ber That: man barf annehmen, bag fein Entschluß bamale, ba bie Treue ber Protestanten ihm verbächtig mar, bie Singebung bes Clerus aber ftarter als je erschien, gefaßt worben ift.

So lange ber Krieg mahrte, ließ sich nicht viel thun, ber König entschuldigte sich selbst darüber mit ber Bemerkung, baß es ihm so leib thue, wie bem Clerus nur immer; unnittelbar nach bem Frieden aber legte seine Regierung hand an bas Werk.

Sie fam junachft auf ben alten Gebanfen gurud, alle bie Wege ber Bewaltsamfeit, bie bas Chict frei gelaffen hatte,

<sup>· &#</sup>x27;En employant votre autorité pour l'entière exstirpation de l'hérésie.

zur Beschränfung bes resormirten Bekenntnisses zu benuben; nichts zu erlauben, was in bemselben nicht ausbrücklich verseißen, Alles zu verbieten, was barin nicht ausbrücklich erlaubt sei; und diesem indirekten Drängen die Berführungen hinzuzufügen, die in augenblicklicher Unterstützung-für die Bedürstigen, oder für eine höhere Classe in der Erwerbung der königlichen Gnade liegen konnten.

Die Summe ber Fürsorge Heinrichs IV. für seine alten Glaubensgenossen lag barin, daß er die Parlamente zur Beristication der den Protestanten für ihr Bestehen unentbehrlichen Gesetze nöthigte. Wie viel Mühe hatte es ihm gesostet, seine gemischten Kammern zu Stande zu bringen, auf denen alse Unparteilichseit des Gerichts für sie beruhte. In dem Edict fand sich die Andeutung, daß dieß vielleicht in Jusunst nicht mehr nöthig sein werde. Darauf hin wurden die gemischten Kammern, an denen man schon eine Zeit daher rütztelte, geradezu ausgehoben, im Widerspruch mit einem Worte, das der König früher selbst hatte verlauten lassen.

Bon ben Forberungen ber Geistlichfeit im Jahr 1675 war eine ber vornehmsten, baß ber Uebertritt vom katholischen Glauben zum Protestantismus schlechthin verboten werbe. Dieß schien gegen einen Artifel bes Edictes zu lausen, in welchem ben fünstigen Resormirten ber Genuß ihrer Privilegien versprochen wurde: aber ber Clerus legte ben Sat bahin aus, daß er nicht von solchen, die zu der Religion übertreten, verstanden werden durse, sondern nur von Denen, die in berselben geboren seien. Diese Erläuterung nahm der König jest an. Der

<sup>&#</sup>x27;Articles concernants la religion, lesquels Mrss. les Archeveques etc. en 1675 supplient le roi de leur accorder. Seber Artifel ift mit einer Preuve perfeben.

Berfammlung bes Clerus im Jahr 1680 machte er befannt, baß er bas Berbot, und amar unter ben barteften Strafen, erlaffen habe. Gemischte Chen wurden aus bemfelben Grunde gerabebin verboten. Dan wollte feine Bebemutter reformirten Glaubens mehr bulben. Der Berordnung, bag febes Rind binnen 24 Stunden getauft werben muffe. lag bas Motiv gum Grunde, bag fie bann wegen ber Entfernung ber Brebiger meiftens burch fatholische Briefter vollzogen werben murbe. Wenn bisher bas Alter, in welchem es ben Rinbern ber Reformirten frei fteben follte, jum Ratholicismus übergutreten, auf bas vierzehnte Jahr für bas mannliche, auf bas zwolfte für bas weibliche Gefchlecht bestimmt gewesen war, fo ertlarte man jest bas fiebente Lebensjahr für genugent, und bie Rinber für berechtigt; eine Benfion ju ihrer Erhaltung von ben Meltern zu forbern: gleich ale hatte man absichtlich Saber in bie Kamitien bringen und bie Aufwallungen Ungurechnungsfähiger begunftigen wollen. Bebes Mittel ichien recht, um ben Uebertritt jum Protestantismus unmöglich ju nigden, ben Uebertritt jum Ratholicismus ju propociren.

Eine andere Forderung der Versammlung von 1675 war gewesen, daß die Resormirten nicht mehr so leicht und so zahlreich wie bisher bei der Steuerverwaltung angestellt, von den Generalpachten der Einfünste aber vollsommen ausgeschlosen wurden. Denn es sei nicht zu dulden, daß der größte Theil der Reichthumer ber Provinzen in ihre Hande gerathe,

<sup>&#</sup>x27; Nicht ganz nen war die letzte Bestimmung; sie warb eben in den Articles concernants la religion der Berfammlung von 1685 abermals jur Sprache gebracht; der Präsident sollte in entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articles concernants la religion etc. v. 1675 §. 44.

und ihnen bie Autoritat zu Theil werbe, welche benen zufalle. bie bie Beschäfte bes Ronigs verwalten. Unmöglich fonnte biefe Reuerung ben Kingnien forberlich fein; bei ber Beranberung ber Bachtungen fab man fogleich einen Berluft von einer balben Million voraus. 1 Es erhellt nicht, ob und wie weit fich Colbert biefen Anmuthungen' wiberfest bat; bie Agenten bes Clerus versichern, burch feine eigene Frommigfeit und bie bes Ronigs bewogen, habe er bie Sant bagu geboten. Genug, bie Reformirten wurden von ben Kinangen, ben Bachtungen, fo wie ber Marine ausgeschloffen: fie murben ihrer ftabtischen Memter, ihrer Communalbienfte beraubt. Die reformirten Brediger batten fich bieber auf ben Brund eines Artifels in bem Ebict ber Exemtion bon ber Taille erfreut; ber Clerus fant eine Auslegung ber Borte, nach ber ihnen biefes Borrecht entrogen wurde, mabrent bie, welche fich fugten, Onabengeschenfe erhielten, ju benen bestimmte Fonbe geftiftet waren: lange Zeit war Beliffon mit Bertheilung biefer Gaben beauftragt. Die Reformirten verloren felbft bie Brivilegien bes Ranges, ben fie in Folge foniglicher Briefe ober höherer Aemter erworben hatten: ihre Wittwen bie Rechte, bie fich für fie baran fnubfen mochten. Unbere wurden aus ben Collegien ber Sachverftanbigen verwiefen : nachbem ihnen taufend andere Erwerbszweige genommen maren, fo marb endlich auch bas Recht bes handwerts an bas fircbliche Befenntniß gefnupft.

Bon ber Methobe eines so gut wie bireften Zwanges, welche einige Intendanten im Jahr 1681 in Anwendung brachten, — wir werben ihrer sogleich weiter gebenken, —

Rapport d'agence par Mr. de Valbelle 1680. Pr. Verb. V. P. Just.

ftand die Regierung damals noch ab, aber sonst ließ sie nichts unversucht, was zu ihrem Bwede führen konnte.

Das Berberblichfte war jenes Berbot ber Aufnahme eines Ratholifen in die fircbliche Gemeinschaft ber Reformirten: jebe Theilnahme an einer folden Sandlung, fogar bie Bulaffung ber Reubefehrten, bie etwa zu ihrem alten Glauben gurudfehren wollten, jur Theilnahme an ber Abendmahlsfeier murbe als ein Berbrechen betrachtet, bie bas Interbict fur bie Rirche, in ber es begangen worben, und fur ben Brediger, ber bagu geholfen babe, berbeiführte. Beleibigungen bes fatholischen Cultus reichten an sich schon bin, um eine Rirche au schließen ober zu gerftoren. Diese Rirchen waren ber fatholischen Beiftlichfeit bas Wiberwartigfte; im Ruin einer Rirche fab fie einen Gewinn auf immer. Die Parlamente boten ihr bie Sand bagu. Unter febr nichtigen Bormanben verbammte bas Barlament zu Guvenne bie Rirche zu Bourbeaur, bas Barlament ber Bretagne, bie Rirche ju Rennes jur Berftorung. Das Barlament ber Normanbie machte ben Brebigten von Savre be Grace und Rouen ein Enbe, und traf Unstalt, die beginnende Auswanderung zu verhindern: in ben Bafen von Diepve, Sonfleur, Sapre, burchsuchte man Schiffe und Saufer, um bie Flüchtlinge jurudzuhalten: ihre Guter wurden versteigert. Das Parlament von Baris erwarb fich ben auten Ruf, baß es unzweifelhafte Ungerechtigfeiten vermeibe; am schonungslosesten, wie von jeber, so auch jest, war bas Barlament von Toulouse. Gine Menge von Kirchen hat es unter bem einen ober bem andern Vorwand sperren ober gerftoren laffen. Wir erfahren, bag biegmal nicht, wie vor Alters; bie Buth bes Bolfes biefe Sandlungen unterftutte. Bar manche Ratholifen außerten, wie ein beutscher Bericht fagt, ihr Befremden über diese Anordnungen: ware das gemeine Bolf, so heißt es da, in berselben Stimmung wie die Haupter, so wurde Niemand sicher sein.

In diefer bedrängten Lage zeigten bie framofischen Reformirten Burbe und haltung.

Manche haben ben Behorfam gegen bas eine und bas anbere Cbict mit bem Borte versagt, ber Ronig habe über ibr Leben, ihr Sab und Gut zu verfügen; nicht über ihr Gewiffen. Die viele faben fich ihres Lebensunterhaltes beraubt, ihre Kamilien an ben Bettelftab gebracht, bennoch hielten fie aus. Unter ben Gebilbeten galt es fur eine Ehrensache, um feines Bortheils willen, noch wegen irgent eines Berluftes bie Religion zu wechseln. Gine gewiffe Große athmet, was von ber Bevolferung ber Cevennen berichtet wirb. In St. Sippolyt mar bie Rirche, in ber fie fich zahlreich zusammenzufinden pflegten, gerftort worben: auf bie Radricht; bag in Montvellier ein Bug- und Bettag gehalten werbe, um von Gott bie Abwenbung fernerer Strafen gu erfleben, erhoben fich bei 6000 Manner, um an bemfelben Theil zu nehmen. Der Intenbant erschrat, als fie bie Strafe baber jogen, und bat fich bereits von bem Bouverneur Truppen gegen fie aus. Aber fie waren ohne Waffen und Wehr gefommen; jebermann erfannte, bag ihre einzige Absicht war, ihr Gebet bem Gebet ihrer Brüber hingugufügen; bie Bredigt, welche gehalten warb, galt nur ber inneren Befehrung; tein anberer Beschluß wurde gefaßt, als ber, schlecht und recht zu leben, ohne allen Aufwand, in driftlicher Freundschaft. Bei fiebzig Kamilien, welche in altem Saber mit einander lagen, hielten ein Berfohnungefest. Rubig, wie

<sup>&#</sup>x27; Johann Bed 28. Juni, 5. Juli 1680, "fo ausgelaffen gegen bie von ber Religion als bie Saupter."

fie getommen, und unbeläftigt zogen bie Manner wieber nach Saufe.

. Rur einmal hat eine Demonstration stattaefunden, ponber man nicht fagen fonnte, baß fie fich gang innerhalb ber gesetlichen Ordnung bielt. Gine Angabl Deputirter ber Brovingen Dber- und Rieberlangueboc, Bivarais, Cevennen, Dauphine, im tiefften Gebeimniß gewählt und in Touloufe versammelt, faßten ben Beschluß, baß fich bie Bemeinben auf einen bestimmten Tag überall in ben verbotenen Rirchen ober ben Ruinen ber gerftorten versammeln und bier ihre Bfalmen. besonders bie auf ben Buftand ber Kirche bezüglichen, auf ben Knieen liegend beten follten. Der Berfuch - wenn er einer Entschuldigung bedarf, fo ift er berfelben boch auch überaus wurdia - wurde wirflich gemacht, und zwar zugleich in Biparais. Dauphine und ben Cevennen. Sierüber querft ermachte bie alte Antivathie in ber fatholischen Bevolferung, gleich als fei irgent eine Bewaltsamfeit, eine Gelbsthülfe im Werfe, ber fie ihrer eigenen Gicherheit wegen nicht gufeben wollte; fie griff zu ben Waffen. Auch ein vaar hundert Brotestanten bewaffneten fich: jum Schreden mehr ber friedlichen Mehrzahl ihrer Glaubensgenoffen, die nicht an bas Recht bes Wiberftanbes gegen bie bochften Bewalten glaubte, als ihrer Begner. Truppen murben berangezogen und ftellten fofort ben vollen Gehorfam wieber ber. Dann ward eine Umneftie verfunbet; aber bie Unftifter blieben ber Strafe vorbehalten. In ben Kerfern von Touloufe follen einmal fechzig Brediger zugleich geschmachtet baben.

Einer Gesinnung, wie sie bie Protestanten an ben Tag legten, gegenüber konnte man wohl nicht lange bie Hoffnung

<sup>&#</sup>x27; Aus ben Relationen Johann Beds 11. April 1681.

seschalten, burch Beschränkungen und Herabwürdigungen, Strafe ober Berführung etwas Nachhaltiges auszurichten. Schon verslauteten auch, mit Ermahnung gepaart, die ernstesten Droshungen.

Die Gleruspersammlung von 1682 meinte burch ihren Widerspruch gegen, die Infallibilität und weltliche Machtvollfommenheit bes Papftes bie Befehrung ber Brotestanten ju etleichtern; benn hauptfachlich fei ja bas Dogma von ber Dmnipotene bes romischen Stuble Schuld an ihrem Abfall. Mit einem gemiffen Selbstgefühl über feine Freisinnigkeit bielt es ber Clerus für zeitgemäß, noch einmal einen recht fostematischen Befehrungsversuch zu machen. Die Argumente wurden aufammengestellt, mit benen man bisher bie protestantischen Lehren befampft hatte, und ben Bischöfen fo wie ben mit ber Diffion an Die Brotestanten Beauftragten mitgetheilt; Die Bersammlung forberte bie gesammte Geiftlichkeit zu erneuten Unftrengungen auf: an die Reformirten felbft, "ihre Bruber von ber calviniftischen Seceffion." manbte fie fich mit einer falbungevollen Ermahnung, von bem Schisma abzulaffen; ber König befahl, biefelbe ben Confistorien mitzutheilen. Benn er felbft babei bie Beobachtung ber Chicte feiner Borfahren aufs neue gufichert; fo lautet bie Unsprache ber Bischofe nicht fo harmlos. Burben, fo heißt es barin, bie Reformirten auch biefe Dahnung aus ber Acht schlagen, so wurde ihr baburch um so mehr alle Entschuldigung verlierender Irrthum auch ein ohne Bergleich fcwereres Unglud über fie bereinziehen. 1.

Et parceque cette dernière erreur sera plus criminelle en vous, que toutes les autres, vous devez vous attendre a des malheurs incomparablement plus épouvantables et plus funestes, que tous ceux que vous ont attiré jusqu'à present votre revolte

Die Unfbrache warb, in Bute mitgetheilt, mis Chrerbietung empfangen, Wirfung aber fonnte fie nicht hervorbringen. Daß barin ber Bauft gerühmt marb, mit welchem boch ein beftiger Streit entbrannt- und ber fo fcwer verlett mar, ericbien ben Reformirten als eine verwerfliche Zweizungigfeit. Bas fonnte es fie forbern, wenn gwar bas Unsehen bes Papftthums geschwächt, aber bagegen bie nicht weniger brudenbe Autorität bes Clerus vermehrt wurde. Gie waren in ber Cade mehr für ben Papft ale ben Ronig. Aber auch von bem Ronig erwarteten fie trot ber Drohungen noch nicht bas leußerfte; er werbe Lift und Gewalt gegen fie brauchen, aber ein fo feierlich genehmigtes, altanerfanntes, als unwiderruflich bezeichnetes Befet, wie bas Chict von Rantes, gerabezu aufzubeben, werbe er nicht magen. Was folle fest bleiben, wenn bieß umgefturgt werbe; wer folle fich jemals auf etwas, wogu er fich verpflichtet babe; verlaffen; was werbe Europa bagu fagen?

Ohne Zweisel hatte bie Ruchsicht auf Europa bamals noch eine gewisse Bebeutung. Denn noch schwebten bie Verhandlungen über Krieg und Frieden in Deutschland und den Niederlanden. Mehr als einmal hat Avaur des schlechten Sindrucks erwähnt, welchen die Nachrichten von den in Frankreich über die Protestanten ergangenen Bedrängnissen im Haag machten, der Entwürse, welche die Gegner des Königs darauf gründeten. Gistige Resormirte, die Nepublisaner in den Niederlanden, der Kurfürst von Brandenburg waren oben die besten Verbündeten Frankreichs: die französische Regierung durste das Verständnis

et votre schisme. Bei weitem fiarter als in ber lateinigen Faffung: quemadmodum hic error vester novissimus erit pejor priore, sic erunt novissima vestra pejora prioribus.

mit ihnen nicht baburch in Frage stellen, baß fle ihre Glaubensgenossen gerabehin mißhanbelte. Jest aber war ber Baffenstillstand burchgeführt, die europäischen Mächte hatten sich vor ber vollzogenen Gewaltthat abermals gebeugt; von keiner Seite war eine Feinbseligkeit zu fürchten. Dhne irgend eine Besorgniß konnte man zu bem Aleußersten sortschreiten.

Das Verfahren, zu welchen man fich zunächst wieder entschloß, hat folgenden Ursprung.

Noch immer herrschte in Frankreich die so oft verdammte und befämpste Willfur bei der Eintreibung der Taille; wir sinden wohl, daß Intendanten ein Dorf gegen andere erleichterten, um damit einem Gönner bei Hof, dem es gehörte, eine Ausmerksamkeit zu erweisen. Dieß Versahren wandte man num auf das religiöse Verhältniß an, um die Jahl der Bekehrungen zu vermehren. Man nahm den Katholischen oder Uebertretenden die Hälfte der Last ab, und warf sie auf die Protestanten, man nannte das, da die Gnadengeschenke dabei gespart wurden: Seelen gewinnen, ohne daß es den König Geld koste. Eschon im Jahr 1681 war man nun aber zunächst in Poitou darauf gekommen, die Einquartierung der Truppen zu diesem Iwede zu benuben. Es erhellt nicht beutlich, ob die Ersindung dieser guälerischen Maßregel dem

Bgl. Avang Negot. I, 132. Avang schrieb bem König Oct. 1681, nach einer Mittheilung ber Bürgermeister von Amsterbam, ber Brinz von Oranien und damals auch ber König von England bächten baran "de susciter des assaires au roi dans le dedans du royaume par le moyen de ceux de la religion pretendue resormée qui etoient maltraités« (ib. 99.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mus einer Depesche des englischen Gesanden Savile: that whilst they get souls to god the almighty, the king may loose no money (23. April 1681).

Intendanten ober dem Minister angehört; genug, auch in ben höchsten Regionen war man damit einverstanden. Den protestantischen Familienvätern wurden noch einmal so viel Reiter zugetheilt, als den katholischen; denjenigen, die sich bekehrten, die Einquartierung abgenommen. Damals jedoch, wie gesagt, hielt man damit noch inne. Der Widerwille, der innerhalb des Landes und außerhald dadurch erweckt wurde, war so allgemein, daß die Anordnung zurückgenommen und der Intendant von Poitou, Marillac, der sie provocirt zu haben scheint, abberusen wurde.

Jest aber unter veränderten Umständen, fam man, und zwar abermals auf den Anlaß eines eifrigen Intendanten, barauf zurud.

Es war Ricolas Joseph Foucault, ber an ber Justizreform Colberts mitgearbeitet hatte, und bann burch biesen Staatemann von Stelle zu Stelle befördert worden war. Schon als Intendant von Montauban hat er, wie er selbst erzählt, bei Louvois in Borschlag gebracht, ein paar Schwadronen Reiterei nach seinen Bezirsen tommen zu lassen, um die Missionare zu unterstützen. Er gehörte zu den Leuten, die durch das Interesse des öffentlichen Dienstes, wie ste ihn verstehen, über jede andere menschliche Rücksicht erhaben zu sein glauben, des nen zugleich daran liegt, die Stuse, welche sie erreicht haben, zu behaupten und durch die Gunft der Mächtigen, die sie sie mit

<sup>&#</sup>x27;Mulhieres betlagt, baß er sich die Briese Marillaes nicht habe verschaffen können; er theilt das Schreiben von Louvois mit (18. März 1681), in welchem die Anordnungen enthalten sind. Eclaircissements historiques sur les causes etc. I, 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da bas zurfidnehmende Schreiben (für Limoges) schon vom 20. Juni ift (Mush. 219), so kann es nicht eigentlich als die Folge ber Proflamation Carls II. vom 28. Juli betrachtet werben.

iebem Mittel ju erwerben bereit fint, noch höber ju fteigen. Er war feitbem nach Bau verfest worben; in ber zweiten Salfte bes Jahres 1684 finden wir ihn in Baris. gablt felbit, wie er einft in einer langen Aubieng bem Ronia eine Karte von Bearn vorgelegt und ihm nachgewiesen habe, baß es in bem Lanbe für feinen Umfang zu viele Rirchen gebe; er gab ben Rath, beren funfgehn zu ichließen; ale zu belaffenbe aber brachte er nur folde in Borfcblag, an Babl ihrer funf, von benen er icon wußte, bag Dinge barin porgegangen waren, welche ju einer Schleifung berfelben berechtigten; mit einer foniglichen Berfügung gegen bie erften und mit ben Richtersprüchen bes Barlaments gegen bie anbern geruftet, hoffte er alle Rirchen und Rangeln in biefem Mutterland bes frangofifchen Brotestantismus zu vernichten. Geine Borfcblage fcheinen burch ben auten Ruf, felbit ben ber Billigfeit und Milbe, ben er noch genoß, unterftut worben gu fein; er fprach bem Konig von ber Berehrung, mit welcher bie Landsleute Beinrichs IV. bem Entel beffelben zugethan feien, und ruhmt fich, eine überaus gnabige Erwiederung nach bem Lanbe mitgenommen zu haben. Der Konig empfahl bem Rangler und ben übrigen Miniftern bie Denfschriften und Blane. bie ihnen Koucault übergeben werbe, ohne bag man boch beurtheilen fonnte, wie weit bis ins Einzelne er von ihnen Runbe gehabt habe. 1 - Schon genug, bag er fich ihnen nicht wiberfette.

Es bauerte einige Monate, ehe Foucault seine Instruktionen erhielt; sie fielen in bem von ihm befürworteten Sinne aus; im Februar 1685 traf er wieber in Bearn ein.

<sup>&#</sup>x27; Mémoires de Messire Nic. Joh. Foucault bei Bernier: Mém. secrets etc. de la cour de France par le Marguis de Sourches II, 270.

Er begann damit, die funfzehn als überfluffig bezeichneten Kirchen, nachdem das Parlament das Ebict darüber registrirt hatte, zerstören zu lassen; binnen secho Wochen war dies Wert vollbracht. Hierauf ersuchte man ihn, dasur zu sorgen, — und selbst bei einem der Minister des Königs, Colbert Croiss, fand dieser Bunsch Beisall, — daß die übrigen sun Aufnahme einer größeren Menschenzahl eingerichtet würden; das war sedech nicht seine Absicht. Wielmehr brachte er nun die Contraventionen gegen die Edicte zur Sprache, welche in denselben vorgefallen sein sollten; eine Kirche nach der andern ließ er verdammen, und dann zerstören. Ende Mai waren auch die beiden letten zu Grunde gerichtet. Kein Prediger ward in dem kleinen Lande oder in der Rähe der Gränzen geduldet.

Nachbem bie Prediger entfernt worden, begannen bie Jesuten ihre Missionsthätigseit mit ungestörtem Eiser. Eben mit ben Führern ber Zesuten, bem Erzbischof Harlay von Paris und bem Beichtvater bes Königs, Pater La Chaise, stand Foucault in Berbindung. Höchst auffallend, daß auch biese im Ruse ber Milbe und Mäßigung standen. Haufptsächlich durch biese Eigenschaften war La Chaise zu seinem hohen Posten empsohlen worden: Harlay hatte früher als Erzbischof von Rouen die Resonnirten sogar gut behandelt. Es scheint, als sei jest ihr Gebanke gewesen, ihre durch den Gegensat gegen den Papst beinahe zweiselhaft gewordene

Danheim, Relation de la cour de France; sagt ven tem Beichtvater: Il avait sait paroitre un esprit doux, traitable et modere;
und ven tem Explisors; il avait donné les preuves d'un naturel
doux traitable biensaisant et même assez commode envers les
gens de la religion.

Rechtgläubigfeit burch bie Vernichtung ber Protestanten um so glänzender zu beweisen. Ueberdieß aber: wenn sie es vollbrachten, so konnte es ihnen nicht sehlen, vollends Meister der französischen Kirche und zugleich des Königs selber zu werden. Denn in dieser Richtung bewegte sich nun dessen religiöser Ehrgeiz. La Chaise ließ Foucault wissen, daß er seine Berichte dem König vorlege, der mit Wohlgefallen Kenntnis von ihnen nehme. Man kann denken, wie viel dem Intendanten daran lag, immer größere, unerwartetere Ersolge zu berichten.

Nicht allein ber Mission jedoch wollte er sein Unternehmen anwertrauen: zur Unterstützung berselben forderte er Truppen von Louvois: nicht, wie er sagte, um Thätlichseiten auszuüben, wofür er vielmehr einziehe, sondern nur um Furcht einzustößen. Und, wie er erwartet habe, erzählt er, ganz so sei es gegangen; bei der ersten Nachricht von der Annäherung der Compagnien seien in ein paar kleinen Ortschaften Hunderte von Beschrungen erfolgt.

Im April melbete er, baß seit seiner Rucklehr ins Land 150 Familienväter zum Katholiciomus übergetreten seinen, mit ihren Kindern und Familien achthundert Seelen; Anfang Juni jählte er 5000 neue Befehrungen auf, die ihm auf seine Weise gelungen waren; im Juli überhaupt 16,000 Befehrungen; am Ende dieses Monats berechnete er, daß von 21,000 Anhängern der resormirten Religion nur noch 1000 übrig seien. In der Stadt Orthez waren von 1000 nicht mehr als 200 dem Besenntniß treu geblieben. Foucault spottet über den Leichtsun der Bearner und über ihre Prediger, "falsche Hiren, die ihre Heerden verlassen haben." Er hatte sie selbst verjagt.

Mus feinen Nachrichten follte man fchließen, baß bie

Mission, die Furcht und seine Unerschütterlichseit Alles gethan; er machte sich ein Berbienst baraus, daß er die Einwirfungen des Ministers, oder des Bischoss von Lescar, welche noch einige Nachgiedigkeit erwarten ließen, abgewehrt habe. Und es mag sein, daß, wo sich die Menschen aus bloßer Burcht unterwarsen, keinerlei Gewaltthäligkeit ersolgte. Wo aber dem Beschl, den man als den des Königs verkündete, die Religion zu verändern, nicht sosort Folge geleistet wurde, in solche Ortschaften drangen die Dragoner mit gezogenem Schwert ein, und betrugen sich wie in einem eroberten seindlichen Plate. Es ist allzuwohl bezeugt, um bezweiselt werden zu können, daß sie gegen Alte und Junge, Reiche und Arme, Männer und Frauen Mißhandlungen ohne Ende begingen, die ruche losesten an denen, welche am standhastesten waren.

Bis an ben Hof brangen bie Klagen ber Mißhanbelten nicht; man hörte hier nur von ben großen Erfolgen. Louvois, vielleicht eifersüchtig über biesetben, ba sie von dem Erzbischof und bessen Freunden ausgingen, saßte den Gedausen, die umfassende Macht, die ihm zustand, zur Anwendung einer ähnlichen Berbindung militärischer und abministrativer Gewalt mit jesuitischer Mission über das ganze südliche Frankreich hin zu benußen. So eben wurde auf Anlaß diplomatischer Irrungen eine Abtheilung des Heeres nach den Phrenden geschicht: dieser Marsch ward mit den Besehrungsabsichten in Berbindung gebracht.

Bgl. unter andern bas Schreiben aus Perigord 5. Sept., bas bamals gedruckt wurde: "Sie haben nichts vergessen, was auch unmenschlich scheinet, sie haben die Häuser niebergerissen, die schönften Mobilien und Hausrath in Stücke geschlagen, die alten Männer, beren graues Haupt sonst von jedermann respectiet wird, haben sie braun und blan, ja zu Boben geschmissen, die Francen und Jungsranen haben sie geschändet."

Die Infruction lit vorhanden, in welcher die Art und Weise, wie dieß geschehen sollte, näher angegeben wird. In den Städten und Bleden sollten die Truppen eben nur bei den Resormirten einquartiert werden und benfelben zur Last sallen, so lange, die sie sich besehren würden; aus keinem Orte aber sich entsernen, bevor nicht die Jahl der Besehrten die der sich Weigernden um das Treisache oder Biersache übersteige. Eine gewisse Schonung ward für die Familien der Wohlhabenderen empschlen, um diese nicht zur Flucht zu veranlassen, welche sur die Provinzen nachtheilig sein könnte. Denn nicht allein Kanatismus und Haß lagen hier zu Grunde; ein Zeder berechnete, was im Allgemeinen und für ihn persönlich daraus solgen könne.

Buerst in Guyenne und dem Bezirfe von Montauban ward das Versahren versucht; es hatte eine ungeheure Wirstung. Denn seit mehr als vierzig Jahren waren die Menschen an den tiessten Frieden gewöhnt; sie hatten einen natürlichen Abscheu, Gewaltsamkeiten über sich hereinzuziehen; vor denen, die von diesen Kriegsvölkern zu erwarten seien, eine durch die Nachrichten von Bearn vermehrte Furcht; bei der Annäherung der Truppen ergriff sie ein allgemeiner Schrecken; da sich allenthalben Einige fanden, die den übrigen vorangingen, so solgte der Uebertritt in Masse. Viel trug dazu bei, daß auch bedingte Unterwersungen angenommen wurden; z. B. die Ansertennung der katholisch-apositolisch-römischen Kirche, wie sie

<sup>&#</sup>x27; Infirmation von Convois: en sorte que lorsque S. M. voudrane plus permettre l'exercice de cette religion dans son royaume, il n'y ait plus a appréhender que le petit nombre de religionnaires qui resteront, puissent rien entreprendre. (Meailles, histde Mad. de Maintenon, t. IV, p. 101.)

ju ben Zeiten ber Apostel gewesen fei. Das Wort fatholisch genügte, welchen Begriff man auch mit bemfelben verbinben mochte. Im Anfang bes Geptembere gablte man bereits 60,000 Befchrungen in Guyenne, 20,000 im Gebiete von Montauban: Boufflers, ber bier bie Bertheilung ber Truppen geleitet, wandte fich nun nach Saintonge. In Langueboc vertrat bamals ber Bergog von Noailles bie Stelle bes Bouverneurs; man versichert, bag in Folge feiner Anordnungen binnen brei Tagen 60,000 Befehrungen in Niemes ausgesprochen worben: Montpellier ging in Folge einer Deliberation bes Stabtraths über; im October war bereits ein Drittheil von Gevauban herbeigebracht; ehe bie Truppen famen, geschah bie Unterwerfung; Reailles wußte in Kurzem nicht mehr, was er mit benfelben anfangen follte. 1 Co ging es überall. In Dauphine gablte man binnen vierzehn Tagen 30,000 Befehrungen; für Bas Boitou reichte ein einziges Regiment bin. hatte Rochelle bie Einquartierung anderer Truppengattungen ausgehalten, als aber bie Dragoner famen, unterwarf fich bie Stadt binnen vierundzwanzig Stunden. Alle biefe burch ben Brotestantismus einst namhaft geworbenen Stabte und Brovingen, in benen bas reformirte Befenntniß fo freudig empfangen, so tapfer behauptet worben mar, beugten sich ohne Schwertstreich und Blutvergießen; bie Erwartungen berer, welche biefe Magregeln angeordnet, wurden burch ben Erfolg berfelben übertroffen.

Indem bieß aber fo geschah, und nun alle Tage Nachrichten von dem Uebertritt der Hugenotten in Masse bei Hofe eintrasen, trat man daselbst bem letten Gedanken naber, ben man bieber durchblicken zu lassen sorgfältig vermieben hatte.

<sup>&#</sup>x27; Mémoires de Noailles, Pet. 71, 271.

Noch wenige Monate vorher hat die Versammlung des Clerus ausbrücklich ausgesprochen, daß sie zwar Grund hätte, bei dem König auf die Abschaffung des Edicts von Nantes zu dringen, daß sie es jedoch nicht thue. Nun aber ward aus den Ereignissen selbst ein Motiv dasur entnommen. Wo die Unitehr zum Katholicismus noch verweigert werde, beruhe das auf der Meinung, daß der Weinung daß der Weinung daß der Weinung daß der Bille des Königs nicht unzweiselhaft ausgesprochen sei, so lange er das Edict noch nicht wiederrufen habe: die Erslärung der Intendanten und der Kriegsscheschlähaber genüge noch nicht: man musse officiell ersahren, daß der König keine andere Religion als die fatholische in seinem Reiche dutden wolle.

War nun aber von einem fo entscheibenben Schritte, wie bie Abichaffung bes feierlich bestätigten Chictes, bie Rebe, fo mußten boch noch einmal bie auswärtigen Begiehungen, por allen bad Berhaltniß ju England, in Betracht gezogen werben. Denn verhielt es fich nicht fo, bag ber Untheil, welchen Carl I. an ber Abfunft von 1626 genommen, bie Bolitif, bie ibn gum Frieden von 1629 bestimmt hatte, ber englischen Regierung auch bie Bflicht auferlegte, über bie Erfüllung ber Berfpredungen zu halten, welche Richelieu bamale machte? Evater waren ben Protestanten bie Beziehungen zu Cromwell, ber fie ju ben Baffen hatte aufrufen fonnen, ju Statten gefommen. Gelbft Ludwig XIV. hatte fich einmal im Jahr 1669, um nicht bie Feinbseligkeit bes englischen Parlaments auf fich gu gieben, ju Bugestanbniffen, bie ibm bereits ichwer murben, bewegen laffen. Alle bie Berfolgungen jum Ausbruch famen, ift Carl II. von England von feinem Befandten in Baris an bie Barantie von 1626 und an bie Pflicht, bie er ale erfter protestantischer Fürst habe, sich ber frangofischen Reformirten

wenigftend burch eine Declaration gu ihren Bunften angunebmen, erinnert worben, 1 Man fage gwar, bann werbe fich Lubwig XIV. ber Ratholifen in England annehmen wollen: aber welch ein Bergleich fei bas: in England fubre man bie bestehenben Befete aus, in Franfreich breche man fie. Carl II. batte bierauf am 28. Gept. 1681 in ber That eine Orbonnang erlaffen, in welcher er ben Klüchtlingen, bie nach England fommen murben, bas Burgerrecht, fo weit er es verleiben fonnte, und mannichfaltige Erleichterungen gufagte, bas Recht ber Naturalisation, sobald fich wieber ein Barlament verfammelt haben werbe:2 ber Befanbte fprach ibm bafur bie Erfenntlichfeit ber Brotestanten aus. 3ch weiß nicht, ob Lubwig XIV. bei Lebzeiten Carle II., beffen er nie ficher war, bie außerften Schritte gethan batte; wenigstens murbe es ibm' Unterhandlungen und bebeutenbe Gelbsummen gefostet haben. Jest aber mar Jafob II. auf ben englischen Thron gestiegen, ein Fürft, ber feinen Entschluß, ben Ratholiciemus in England wieberherzustellen, unumwunden vor fich bertrug. Die Emporung Monmouthe machte boch einen gemiffen Ginbrud in Frantreich in Beng auch auf bie religiöse Ungelegenheit, aber bereits im Juni war fie gebampft morben, Jafob II. in vollen Befit ber foniglichen Gewalt gefommen.3 Welchen Untheil fonnte ein Fürft wie biefer, ben

<sup>&#</sup>x27;Savile an Carl II. 11. Juli 1681. Er macht ihn aufmertsam auf "the number of french seamen, of this religion, their willingnes, and easiness of transportation of the considerable number of wealthy people ready whit great sums do come over to you. Am 20. Aug. bantte er bem König im Namen ber französischen Protestanten filt seine Klissorge, verspricht bavon gute Kolgen (State papers office.)

<sup>2</sup> Bal. Benoift III, 11, 291.

<sup>2</sup> Die handschriftliche Gagette fagt am 28. April: la cour icy voulant

Protestanten widmen? Es war nicht einmal nothig, ihm die Subsidien, die er auf das dringendste nachsuchte, zu bewisligen: Frankreich durfte ohnehin auf ihn zählen.

Gine andere Frage war, ob bas Cbict rechtlich aufaes hoben werben fonne. Durch eine Kamilienerinnerung werben wir unterrichtet, bag biefelbe in einem Bewiffenerath, welchem zwei Theologen und zwei- Rechtsgelehrte beiwohnten, erwogen und beigbend enticbieben worben tit. Der Generalprocurator bes Barlaments von Baris ward im October 1685 nach Fontainebleau beschieben, um barüber gehort zu merben. vornehmfte Argument, auf welches man bas Recht ber Biberrufung grundete, war bie Thatsache ber vorangegangenen Diefe feien, fagte man, fo über alles Befehrungen felbft. Erwarten gablreich, bag ber Grund megfalle, aus welchem bas Chict einst gegeben worben, bie Besorgniß vor einem burgerlichen Rrieg; mit bem Grunde aber falle auch bie Birfung. 2 Die Juriften bielten es für erlaubt; bie Theologen brangen barauf, ale auf bie Erfüllung einer religiofen Bflicht. Es war fo eben bie Beit ber Bacangen im Barlament, bas fich erft am Martinstage im November wieber versammelte, aber jeber Bergug erschien wie ein Berluft. Die mahrent ber savoir, s'il n'y passera quelque chose qui puisse repondre aux intentions qu'on a de faire donner le dernier coup par l'assemblée prochaine du clergé à l'extirpation des Huguenots.

Bgl. Dalrymple 111, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> To berichtet Epanheim 22. Oft. 1685 feinem sturfürnen. Il y a quelques jours, que la resolution fut enfin prise à Fontainebleau ou le procureur general du parlement avoit été appellé pour en venir à la suppression ouverte de l'édit de Nantes, sur ce fondement de ces grandes et générales conversions, comme on les appelle, arrivées dans le royaume et ainsi de la cause comme cessante qui avoit donné lieu au dit édit et à ce, qui en resulte.

Ferien sungirende Commission bes Parlaments registrirte bas Ebict am 22. October; schon einige Tage früher war es mit bem großen Siegel versehen worden. Schon am 21. wagte man nicht in Charenton zu predigen.

Auch in dem Erlaß selbst bezeichnete der König als das vornehmste Motiv desselben, daß der größere und bessere Theil der Resormirten sich bereits mit den Katholischen wieder verzeinigt habe. Das Bekenntniß an sich verbot er darin nicht; er erlaubte den Resormirten freien Handel und Wandel, aber die Religionsübung untersagte er ihnen unbedingt: ihre Kirchen sollten ohne Ausnahme zerstört, Bersammlungen derselben auch nicht in Privathäusern geduldet werden, alle Prediger wurden verbannt, keinem Anderen aber von des Königs Unterthanen vom resormirten Bekenntniß sollte es gestattet sein, das Reich zu verlassen. Die, welche es versuchen, und die, welche es begünstigen würden, namentlich die Schisscapitäne, wurden mit den härtesten Strasen bedroht.

Betrachtet man ben Wortlaut bes revocirenden Edictes, so unterscheibet es sich von den ein Jahrhundert früher während ber Ligue erlassenen dadurch, daß diese auch das Privatbekenntniß nicht dulben, was Ludwig XIV. vorbehielt. Dagegen aber erlaubten jene die Auswanderung, die er vers bot. Das neue Edict nähert sich am meisten dem politischreligiösen Standpunst, den Catharina Medicis nach dem Blutbad der Bartholomäusnacht einnehmen zu sollen glaubte. Sie hat damals Gewissenschreiheit zugelassen, nur die Auszüdung der Religion untersagt, und zugleich die Heinschreiher aller aus dem Lande Gestüchteten geboten, unter Androhung der härtesten Strasen. Im Edict von 1685 sinden sich bieselben Bersprechungen, dieselben Drohungen. Wenn sich aber damals



zeigte, baß biefe Unterscheibung nicht haltbar fei, und jebermann boch zu bem Uebertritt gezwungen werben murbe, fo trat bas auch jest fofort an ben Tag. Befehlshaber von hobem Unfeben, wie Rogilles, beflagten fich bei bem Rriegeminifter über bie eingeschaltete Claufel, 1 benn fie verbinbere bie Bollenbung ber Conversion; fcon febe man an Bielen Reue -über ihren raschen Entschluß und Enthaltung von ber fatholischen Communion: bas Bolf muffe wiffen, bag ber Ros nig nur Gine Religion im Reiche bulben wolle. Der Rrieges minifter antwortete, bag eine etwas farte Cinlegung von Trupven bie Menfchen balb über ben Billen bes Konigs enttäuschen werbe; er moge fich nur in ben barteften Ausbruden gegen Die erflaren, welche eine Religion, bie Gr. Majeftat mißfalle, bis ben letten Mugenblid befennen wollten. Die bem Marschall anstößige Claufel leitete er von ber persönlichen Unficht bes Mannes ab, ber bas Ebict entworfen habe; es war ber Staatsfecretar Chateau = neuf. Benug, bie Befchranfung ftand im Cbict, faftisch war fie ungultig.

Wie man fortan versuhr, sieht man besonders an den Ereignissen in Orange, wo die Franzosen der politischen Anmaßung, — denn bereits behandelten sie die Stadt ohne alle Beachtung der Souverainetät des Prinzen, dem sie gehörte, — den religiösen Iwang hinzufügten. Schon seit einiger Zeit lagerten Truppen daselbst, und ein Kriegscommissar war anwesend: dieser nahm ein Berzeichniß aller resormirten Einwohner aus. Dann erschien, 10. November 1685, der nächste militärische Besehlshaber, Graf Tesse, in der Stadt, versammelte die Bürgermeister und die Parlamentsräthe, und stellte ihnen, in

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei Musbiere Eclaircissements sur la revocation de l'édit de Nantes I, 344.

ber Umgebung eines gablreichen Gefolges, por, ber Konig molle fie zwar nicht in ihrem Bewiffen bebrangen, aber fein Befehl an fie fei, alle Prebiger zu entlaffen, nach ein paar Stunden mußten biefelben entfernt fein; ferner, ber Ronig fenbe zwei Regimenter, bas eine Dragoner, in bie Stabt; bie Mannschaften wurden fammtlich bei ben Reformirten eingelegt, und von biefen bezahlt werben; fobalb fich Giner von ihnen zum Ratholiciomus befehre, werbe man ihm feine Ginquartierung abnehmen und fie ben Unbern auflegen, und in biefer Beife fortfahren: fo bag, wenn gulett Gin Ginwohner unbefehrt übrig bliebe, biefem bie Bezahlung aller Truppen jur Laft fallen werbe; 1 er habe Befehl, fo lange am Drt zu bleiben. als es einen einzigen Reformirten bafelbit gebe. Roch mahrend ber Berathung bierüber erflarten fich einige aus Furcht aum Uebertritt bereit: in ber nacht folgten andere nach, burch bie Infoleng ber Truppen bewogen; am folgenben Morgen bat bie Stabt ben General um eine furze Bebenfzeit; er gemahrte ihnen nur bie paar Stunden bis Mittag; aber eben biefes Droben und Drangen hatte feine Birfung: bie Ginwohner fagten, Sab und Gut wurden fie gern aufopfern, aber bas Beifpiel anberer Ortichaften zeige, bag nachbem ber Befit ju Grunde gerichtet fei, perfonliche Mighandlungen

Que des qu'un se catholiseroit, les soldats qui seroient chez lui se delogeroient pour etre logés sur ceux de la religion P. R. et que des ce jour les nouveaus convertis seroient exempts de contribuer aux frais de la subsistance des troupes, ce qui seroit toujours ainsi continué, jusqu'à ce, qu'il n'y eut plus aucune personne de la P. R. en sorte, que s'il en restoit un seul, toutes les troupes seroient mis sur lui et payés sur lui seul. Suite de ce qui est passé en Orange (State papers office au london).

angewendet wurden, fo lange, als jemand von feinem Befenntniffe nicht weiche; ba fei benn boch beffer, von Unfana an bas Unvermeibliche über fich ergeben zu laffen, und fich au unterwerfen. ' Gie baten ben Bifchof um Rachficht in einigen Bunften, bie er ihnen bewilligte. Inbem aber bie Menge fich fügte, bielten ber Brafibent und bie Rathe bes Barlamentes noch fest. Graf Teffé ließ fie wiffen, er werbe fie nicht aufforbern, ihre Religion zu wechseln, aber er werbe Truppen bei ihnen einlagern, 3. B. bei bem Brafibenten guerft 35 Mann Dragoner, und wenn er fich binnen einigen Stunden nicht zum Ratholiciemus befehre, noch einmal fo viel, nach ein paar Stunden eine britte Compagnie. Brafibent und Rathe erflarten bierauf, Sab und Gut wurben fie im Stich laffen, wenn fie verfonlich ihre Bewiffenofreiheit retten fonnten: fie baten um ihre Baffe; fo weit aber erftredte fich ber Auftrag bes Grafen nicht, ein folches Gefuch zu bewilligen, er fcblug es unbebingt ab. Den Mannern blieb nichts übrig, ale fich zu ber fatholischen Rirche zu befennen.

Die Protestanten haben sich in ihren Schriften betlagt, baß angesehene Manner von Rang und persönlichem Rufe ihre Sand zu biesem Werte ber Tyrannei nicht versagten: Die hoheren Officiere sahen es ohne Zweisel als eine Sache ber militärischen Erecution und bes Dienstes an.

So hat sich bieß Ereigniß in immer steigenber Gewaltsamteit entwickelt. Zuerst war es nur auf eine Reunion ber Brotestanten mit gegenseitigen Zugeständnissen abgesehen: als sich biese auf bem angebahnten Wege unmöglich zeigte, saste man ben Gebanten bes inbiretten Zwanges. Zener Misbrauch

<sup>&#</sup>x27;Ils furent contraints malgré eux de plier et de declarer de bouche, qu'ils embrasseroient la religion catholique. ib.

icheinbarer Gesetlichfeit, ber in ten auswärtigen Angelegenbeiten eine fo große Rolle fpielte, war in ben innern boppelt wirtfam. Immer brangvoller, gehäffiger wurden bie Daßregeln; fie erreichten bie Grange bes mit ben Befesen allenfalls zu Bereinbarenben. Da bas nicht zum Biele führte, fdritt man zur Drobung und nicht felten zur Anwendung verfonlicher Gewaltthätigfeit: Generale und Intenbanten vereinigten fich mit ben Miffionaren: ein plotlicher Schrecken brachte ben Uebertritt in Maffe bervor. Aber auch biefe genügte noch nicht. ba noch eine Umfehr möglich war, ba es noch Entschulbigungen gab: um ieben Ausweg abzuschneiben, mart bas Chict in aller Form wiberrufen. Die Gefammtheit ber Frangofen au einem Glauben zu vereinigen, frien fur Staat und Rirche ein fo großes Beil, bag Alles als gerechtfertigt betrachtet murbe, mas bagu führen fonnte. Auch bie lette Aufflucht, welche felbst bas Ebict noch übrig ließ, marb in ber Ausführung abgeschnitten: an bie Stelle ber Befehrung trat ber unerhittliche 3mana in ichroffer, Nachtbeit.

Ginen solchen entschloß sich — einem Borurtheil zu Liebe — ber allerchristlichste König gegen seine getreuesten Untersthanen anzuwenden. Er wollte, wie sich versteht, die Resormirten nicht verjagen, er hatte sie vielmehr, indem er die Spaltung hebe, mit seinen übrigen Unterthanen und seiner Regierung um so enger zu vereinigen gemeint: aber schon bei den ersten Berfolgungen begann troß aller Bortehrungen die Emigration: in demselben Maße wie jene nahm auch diese zu. Der Heroismus des Befenntnisses zeigte sich dießmal nicht in dem Widerstand, sondern, wenn man das paradore Wort aussprechen dars, in der Flucht. — Denn mit welchen Gesahren war diese versnüpst! Der Graf von Marance ist mit seiner Rante, französische Geschichte III.

Ramitie, feinen Rinbern und beren Warterinnen, auf einem fleinen Kahrzeug von fieben Tonnen Gehalt, von ber Rormanbie nach England geflüchtet, in ber ichlimmften Jahredzeit. Unter unfäglichen Beschwerben, bie feichten Stellen ber Aluffe burchwatent, im Didicht ber Bebuiche ubernachtent, haben Unbere ben Graniplat erreicht, von mo fie bann ale Cpagierganger fo gut wie moglich gefleibet, ober als Bebiente. junge Damen ale bie Krauen ihrer Rührer, fich über bie Grange gerettet haben. Unbere mußten einen bochft wibermartigen Berfted auf ben Schiffen aushalten, gwifden Baarenballen, in bunfeln Raumen voll ftidenber Luft, in leeren Tonnen. ber febr gefährlich geworben mare, wenn bie Marinebeamten fie gefunden hatten, ober in manchen gallen hatten finden wollen. Denn ohne Connivenz ware auch bie Flucht nicht moglich gewesen. Die Cavitane ber Galeeren, burch welche bas Kortfommen ber Klüchtlinge verhindert werden follte, führten biefe zuweilen felbft in fichern Bort, nicht aus Enmpathi?, fonbern wie fie bes Bortheils halber auch andere Contrebande beforberten. Die Pfarrer haben fich gewinnen laffen, einem Musmanbernben Certificate ihrer Ratholicitat ju ertheilen. 1

Aber wie Bielen ging es nicht so gut. 'Der Marquisbe Bordage entschloß sich, das reiche Einsommen, das er in Frankreich besaß — man berechnete es auf 60,000 Livres zu missen und alle glänzenden Hoffnungen, die er sich hätte machen dursen, um bei seiner Religion zu bleiben: aber unsern der Gränze bei Maubeuge wurde er sestgehalten und zurückgeschleppt. Ein Receveur von St. Menehould, de Marolles, wurde in der Rähe von Straßburg ergriffen, zu den Galeeren verurtheilt und unter Verbrechern, an die Kette geschmiebet,

<sup>1</sup> Beneift III, 2, 976.

nach Paris gebracht; er trug die schwerste von allen. 'Es war ein Mann von hohem Verdienst und Ansehen: alle seine Freunde besuchten ihn; der König schickte zu ihm, um ihn zum Uebertritt zu vermögen. Er sagte: ihm mangle nichts, er lebe zufrieden. Der Generalprocurator des Parlaments nahm mit Thränen von ihm Abschied: er konnte nichts für ihn thun, als ihm eine leichtere Kette anlegen lassen: so ward er nach Marseille abgeführt. Alle Gefängnisse waren überfüllt.

Diejenigen, welche im Drang bes Momentes sich unterworsen hatten, blieben boch nicht unterwürfig. In Languedoc, wo man nach einiger Zeit ungefähr 200,000 Neubefehrte zählte, hielt es ber Intendant Baville für nothwendig, die fatholische Bevölserung als Landmiliz zu organistren: um jede Erhebung sosort erstiden zu können, in den Cevennen wurden Militärstraßen gezogen, die Eingänge der Berge mit Fotts bewaffnet. Wie die Besehrung durch eine Combination militärischer und firchlicher Handlungen ins Werk geseht wurde, so ward sie durch bieselbe behauptet.

Nie waren Kirche und Staat in Gallien enger vereinigt gewesen. Wenn man fragt, wessen Sache bie Bernichtung ber Resormirten hauptsächlich war, so ist es nicht zweiselhast: anberthalb Jahrhunderte hatte ber Clerus auf ihre Bernichtung gedrungen, immer vergeblich: jest hatte ber König sie nicht allein bewilligt, sondern er sette seine ganze Autorität ein, sie durchzusühren. Dagegen lag in der Streitigseit mit dem Papst der Nachbruck auf den Borrechten der Krone; die Geistlichkeit wich von dem universalen Jusammenhange, der in dem Begriffe der katholischen Kirche liegt, einen Schritt zurud, um sich vor allen Dingen ihrem König anzuschließen.

<sup>4</sup> Johann Bed: 9. Juli 1686. (Archiv zu Berlin.)

Die Opposition gegen die Eingriffe von Rom, die Unterbrudung ber protestantischen Confession find zwei Handlungen, die einauber entsprechen, einander ergänzen. Nicht ben Anstrengungen und bem Eiser bes allgemeinen Katholicismus, sondern ber 3dee ber gallicanischen Kirche, ber französischen Einheit, sind die Protestanten in Frankreich zum Opfer gefallen.

## Sechstes Capitel.

Minifterium unt Sof. Allgemeine Lage.

Fortgezogen von bem großen Intereffe, bas in ber Entwickelung ber Thatsachen liegt, die sich wie durch ihre eigene Kraft bewegen, haben wir der theilnehmenden und einwirfenden Bersonlichkeiten weniger gedacht; wenden wir unsern Blid auch diesen zu: — zunächst bem Ministerium, wie es sich im Laufe der Zeit weiter gestaltete.

## Minifter.

Bomponne, ber nach geschlossenem Kirchenfrieden an die Stelle Lionne's getreten war, erhielt nach dem Frieden von Nimwegen unerwartet seine Entlassung. Man wird sich darüber so sehr nicht verwundern, wenn man sich erinnert, daß er der jansenistischen Partei angehörte, die eben damals für Rom gegen den König auftrat. Bomponne war ein angesehener und würdiger Mann, von den besten Formen: rücksichtsvoll und dienstiertig, seinem Fürsten zu gemäßigt

und ruhig: ' vielleicht eben barum in Stadt und Hof beliebt. Alles machte ihm, jum Beweis von Theilnahme, eine Urt von Beileibsbesuch, wie es die Sitte mit sich brachte; ben Erzbischof von Paris und die andern Haupter der jesuitischen Bartet vermißte man hiebei.

Da nun der Bruder Colberts, der den Nimweger Frieden unterhandelt hatte, Colbert de Croiss, für die erledigte Stelle ernannt wurde, so theilten sich eigentlich zwei Familien in die höchste Verwaltung. Auf der einen Seite stand Le Tellier und bessen Sohn Louvois, auf der andern Colbert mit seinem Bruder. Man bemerkte, daß der König das Geheimnis des Staates nur zwischen diesen beiden Familien theilen wolle, die num zu noch größerem Anschen gelangten: ihre Anhänger, denen nach und nach alle wichtigen Stellen des Staates zussielen, bilbeten gleichsam zwei Parteien, die in unaushörlicher Eisersucht dem allgemeinen Zweck der Herrschaft wetteisernd bienten.

Crofffy und Louvois gehörten schon einer zweiten Generation von Staatsmännern an, die vor allem von der Macht und Größe ihres Kürsten durchdrungen, weitere Erfolge mehr von einem trobigen Geltendmachen derselben, als von Unterhandlung mit Andern und geschicktem Eingehen auf deren Interessen und Bedürsnisse erwarteten. Eroisty war ein Mann von allgemeiner Bildung, einigem historischen Wissen, reicher in mancherlei Missionen erwordener Ersahrung; von pünktlicher

¹ D. G. Morofini 1671 inicibt ibni ingegno lucidissimo, prudenza, moderatione, cinc presenza venusta 3u. Ascanio Giufiniano: 1676. Non gli ho dimandato cosa alcuna che da lui dipendendo non me l'abbi concessa, essendo materia d'altri non me l'abbi protetta.

Arbeitfamfeit. Was ibn empfahl, mar bie Giderheit, mit ber er bie Befchluffe bes Confeile auffaßte und in feinen Depefchen nieberlegte, in einer ben Berfonen und Dingen angemeffenen Korm, einem allezeit gewählten und Gemeines fernhaltenben Ausbrud. In ber munblichen Unterhanblung bagegen, für welche bie Befandten faft ausschließend auf ihn angewiesen maren, that er ihnen nicht Benuge. Geine naturliche Lebhaftigfeit schlug in bas Lintische um, wenn er fie ma-Bigen wollte: in ber Regel aber ließ er ihr ihren Lauf. Man bedurfte viele Rube und Borficht, um burch feine Aufwallungen nicht gereigt zu werben. Er batte nicht bie Bebulb. Die Grunde, bie man ihm vorbrachte, zu wurdigen; zuweilen bemertte man, bag er felber nicht einmal vollstänbig unterrichtet fein moge: er warf fich bann in allgemeine Betrachtungen: fein vornehmftes Argument war julet immer bas Unwiderlegliche; Die Macht und ber Wille feines Kurften.

In Louvols hatte Riemand, ber ihn fah, bie Eigensichaften eines wirtsamen Ministers suchen sollen. Eine große massenhafte, schwerfällige Gestalt, starke, beinahe rohe, wenig ausgebildete Gesichtszüge, eine rücksichtslose, heftige Art sich zu beiragen, so baß man, wenn es möglich war, ber Nothwendigseit ihn zu sehen auswich, 2 ließen weber Spannfraft, noch Geist, noch Berständniß ber Welt in ihm erwarten. Aber wenn man ihm näher trat, nahm man boch viele außerorbentliche

Relatione di Venier: L'ardire che prende fa che non ascolta gli argomenti de ministri, che trattuno seco, et ehe li scordi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascan Giuținiane: 1676. Nell' officiosità poco sodisfa: ciò però vien creduto effetto di occulta intentione per minorarsì a cagione di risparmio di tempo i superflui discorsi, avendo ora ottenuto che ognuno scansa di parlargli.

Eigenschaften an ihm mahr. Ginen zugleich feurigeren und unermüblicheren Arbeiter fonnte es nicht geben: nachbem er ben gangen Tag an feinem Arbeitstisch gefessen und, wie man faate, bie Rebern feiner Secretare ermubet hatte, um bie erforberlichen Berfügungen und Instruftionen nieberzuschreiben. nahm er Boftpferbe, um fich felbst an Ort und Stelle ju begeben, bie Ausführung bes Angeordneten zu leiten, zu beauffichtigen. Er fonnte 36 Stunden ununterbrochen an ber Arbeit fein: bann erholte er fich wieber burch einen Schlaf, ber ebenfalls Tag und Racht bauerte. In früheren Jahren feinem Bater in bem Minifterium bes Kriegs beigeordnet, war er in ben Beichaften beffelben fo zu fagen groß geworben und vollfommen ju Saufe. Ueberbieg aber verftand er, bie Menfchen ju mablen, welche ihn in ber Arbeit unterftugen fonnten : nur Wenigen schenfte er fein Bertrauen, biefe fnupfte er bann burch perfonliche Gute und Fürforge unauflöslich an fich. Da er jeben nach feiner befondern Gabe zu verwenden wußte, fo verband fich in feinem Ministerium mit Energie und Umfaffung, Regelmaßigfeit und Bunftlichfeit bes Dienftes. Much biejenigen, bie ihn nicht liebten, bewunderten fein Talent, bas in ber Bereinigung eines beweglichen, burchbringenben Berftanbes mit einem allezeit entschloffenen Willen beruht. Die Richtigkeit seines Urtheils litt nicht unter ber Raschheit, mit welcher er es aussprach; von bem Unbrang ber Geschäfte ließ er fich nie verwirren; in ber Ausführung wußte er bie befte Orbnung ju balten. Sein Geschäftofreis reichte von ber erften Ginübung ber Mannschaften bis zu bem Entwurf und ber Leitung eines Reibzuges; er umfaßte bie Bewegung bes Beeres und bie Mittel bagu, Bestimmung ber Quartiere und ber Marfchroute, Magazinwesen und Berproviantirung, ben Bau ber

Reftungen und ben Transport bes Beschützes; bie Erhaltung ber militarischen Bucht in jebem Bweige und bie Aufficht über bie-Generate und ihren Dienft. Er war einige Sabre innger ale ber Konig und mit bemfelben, aufgewachsen; ber Ronig behauptete, ihn zu ben Beschäften gebilbet zu haben. Da fich Louvois bes fonialicen Bertrauens erfreute, fummerte er nich um Niemand fonft; burch bobe Geburt ober Rang bei Sofe ließ er fich nicht abhalten, auf bie ftrengfte Pflichterfüllung ju bringen. Louvois war aber nicht allein Kriegeminifter; ale Mitalied bee Conseile nahm er an allen Berathungen über bie allgemeinen Angelegenheiten bes Reiches entscheibenben Untheil. Manche fanben es von vorn berein zweifelhaft, ob er auch bazu tuchtig fei: benn für bie oberfte Leitung habe er nicht faltes Blut genng; er faffe weniger ben 3med, ale Die Mittel ind Auge: Die Ausführung gelte ihm Alles. Ueberbieß, aber begte er, von ber Macht von Franfreich, ben übrigen europäifchen Staaten gegenüber, Die größte Meinung: eben biefe gab ibm, wie ein Benetianer fagt, feine fede Unumwindenheit,2 er hielt Alles für möglich, ausführbar, und war immer für bie gewaltsamen Mittel. ..

Bon bem wetteiseinden Zusammenwirfen biefer beiben Minister schreibt sich ber Charafter ber politischen Maßregeln ber Epoche großentheils her. Eroisily sah in dem Werfe der Reunionen sein bebeutenbies Berdienst. Durch den Antheil, den er an den Nimwegischen Frieden genommen, hatte er diese Sache wie zu seiner eigenen gemacht, und hielt an dem zweiselhaften Anspruch, den er damals durchgesührt, gleich als an

<sup>&#</sup>x27; S. Merejini; viene della M.S. con frequenza nominato opera delle sue mani.

<sup>2</sup> Foscarini: franchezza ardimentosa.

einem unbestrittenen Rechte sest. Noch entschiebener aber sant hatte sich Louvois mit bem Gebanken burchbrungen, daß ber Monarch nach innen und außen hin thun könne, was ihm beliebe. Weber Gesetz, noch europäische Berträge kummerten ihn; sein Chrzeiz war, in jedem Falle zu zeigen, daß der König aussühren könne, was er zu unternehmen für gut halte. In Besitz der Gnade des Königs, bessen geheimste Gedanken und Wünsche er verstand und an das Licht des Tages hervorries, durch den Credit seines Baters unterstüßt, hatte Louvois den meisten Einfluß.

3m September 1683 ftarb ber altere Colbert.

Wenn es wahr ist, daß Colbert durch seine Rathschläge zum Kriege von Holland angetrieben hat, so hat er dafür schwer gebüßt. Er könnte es nur in der Hoffnung gethan haben, die französische Marine vollends von dem Uebergewicht der Hollander zu besreien: und wäre der Friede gleich nach den ersten großen Schlägen geschlossen worden, so würde ohne Zweisel sein sinanzielles System gesordert worden sein. Aber daß der Krieg so viele Jahre dauerte und sich so umfassend gestaltete, drachte dasselbe nothwendig in Unordnung. Schon war die Verwaltung überaus schwierig geworden, als ihm der Konig die Nothwendigseit zu erkeunen gab, eine außerordentsliche Cinnahme von jährlich 60 Millionen für den Krieg



Epanyeim Relation: Mr de Louvois a toute l'habilité d'un ministre merveilleusement vigilant actif prevoyant ferme appliqué, entrant en tout le detail des choses qu'il entreprend ou fait entreprendre — — d'autre part il a peu de droiture dans ses intentions, peu de maturité ou la ressexion due dans ses couseils, peu d'équité dans ses projets, peu de moderation dans sa conduite, et en un mot il y apporte plus de violence et de prévention que de justice et de bonne foy.

Darin lag ber Wiberftreit zwischen Louvois berbeizuschaffen. und Colbert, bag jener feine anbere Rudficht fannte, als feine Rriegsbeburfniffe, biefer bie Finangen und bie allgemeine Boblfahrt im Auge behielt. Golbert, boren wir, fei bebeutet morben: follte er bie Berbeischaffung biefer Summe für unthunlich halten, fo wiffe man ichon einen Unbern, ber bas unternehmen werbe. Er murbe vielleicht für feinen ftaatswirthicaftlichen Ruf am beften geforgt haben, wenn er, woran er bachte, fich jurudgezogen hatte. Aber feine Familie beschwor ihn, bas nicht zu thun: ihn felbit, verfichern feine Freunde, habe noch mehr bas Bewußtsein bewogen, bag er allein fabig fein werbe, bas Land aus ber gefährlichen Lage, in bie es burch bie Fortfebung bes Kriegs gerathe, ju retten. 1 Und gewiß, in ber Mitte ber Kriegebebrangniffe, burfte er Konig und gand nicht verlaffen. Er hat vermittelt, bag bie Ausgabe, bie fich im Jahr 1670 auf 77 Millionen belief, im Jahre 1679 auf 131 Millionen ansteigen fonnte. Bie mare bas aber möglich gemefen, ohne baß er bas ihm principiell Berhafte hatte thun ober bulben muffen? Colbert fannte recht wohl bie Beheimniffe bes Grebite, und hat ihn burch einige Anordnungen geforbert: ihn anzuspannen trug er beshalb Bebenfen, weil er fürchtete, bie Leichtigfeit, ihn ju benuten, werbe ju unerträglichen Digbrauchen und Unordnungen führen: - bennoch mußte er ju Unleihen schreiten, und gwar auf Binfen von einer ihm verhaßten Sohe (von achthalb Procent); beren Regociation gleichwohl nicht ohne große Berlufte von Statten ging. Neue Taren, Memtercreationen, mit allerlei brudenben fiscalifchen Dagregeln, waren nicht zu vermeiben. Und zugleich ward es fur bie Ginbringung ber Auflagen, namentlich ber Taille, nachtheilig, bag

<sup>. 1</sup> Mémoires de Charles Perrault 163.

bie Truppen mit nicht gurudgubaltenber Bewaltthatiafeit im Lanbe lagerten, ober es von einer Grange nach ber anbern burchzogen. Die Befolbungen maren bisher regelmäßig in ben bestimmten Terminen erfolgt; bamit batte es jest ein Enbe; bas Jahr ber Benfionen fing an ju 18 Monaten gerechnet ju werben. Die Schabmeifter ber öffentlichen Bauten, bie in ber Regel Ueberschüffe verrechnet hatten, baten um Borschuß: benn alles eingehende Gelb brauchte man unmittelbar für ben Rrieg. Man bemerfte, bag Colbert, ber fonft freudig bei ber Arbeit mar und fich im Gefühl einer befriedigenben Thatigfeit wohl bie Sanbe rieb, wenn er baran ging, jest bagegen Berftimmung und Unmuth an ben Tag legte. Nach bem Frieden von Nimmegen, als bie gemachten Aufwendungen vollends liquidirt wurden, find bie Ausgaben noch höber gestiegen, überbieß aber blieb bie Urmee auf bem Kriegefuß, ungeheure Roften machten bie Bauten ber Keftungswerfe. Noch ift nichts ju Tage gefommen, woraus fich ein Wiberfpruch biefes Diniftere gegen bie Berfolgung ber Reformirten mit Bestimmt-Un ber engen Berbindung gwischen Krone und heit ergabe. Clerus, bie baburch beforbert wurde, war auch ihm viel gelegen; und zu bem Meußersten tam es ja bei feinen Lebzeiten nicht; er scheint ben Erfolg bes eingeschlagenen Berfahrens fo wenig wie Unbere vorausgesehen, um bie eigentlich religiöse Frage fich fo viel nicht befummert ju haben. Aber baran fann tein 3meifel fein, bag er ben Gintrag in ben Finangen, ber ichon bamale aus ben Drangfalen, bie man ben Reformirten anthat, erwuche, auf bas ichmerglichste empfand: für bie Gelbverwaltung lag eine neue Schwierigfeit barin:

Dennoch gelang es ihm, bas Gleichgewicht zwischen ber Ausgabe und ber Einnahme fur bas Jahr 1683 ziemlich

wieberherzustellen. Der schwerften Zinszahlungen wußte er bas gludlich wieber zu entledigen.

Dem Krieg zum Tros war ber Hanbel, namentlich ber levantische, in Aufnahme geblieben; die Manufacturen fanden in aller Welt reichliche Nachfrage; ber starte Ausgangszoll, mit bem sie belegt waren, und ber ber königlichen Kaffe wohl zu Statten kam, hinderte ihren Bertrieb nicht.

Wie die Landmacht, so ward auch die Seemacht, und zwar diese unter Colberts eigener Aussicht, in einen Achtung gebietenden Zustand gebracht. Bei seinem Eintritt in die Berwaltung der Marine hatte er nur 30 Kriegsfahrzeuge, und darunter drei vom ersten Rang, vorgesunden; im Jahre 1683 waren 32 Kriegsschiffe ersten Ranges in See, mit den noch im Bau begriffenen zählte Frankreich überhaupt 267 Kriegssfahrzeuge, mehr als irgend eine Macht der Welt.

Für die Bauten der königlichen Schlöffer in Fontainebleau, Chambord, St. Germain und ihre Koften schaffte er Rath. Berfailles, das eben damals in Stand gesetzt wurde, um vom hofe bezogen werden zu können, hat in den funf Friedensjahren 46 Millionen Livres gekostet.

An diesen Bau von Versailles früpfte sich ber Tob, ober, wenn man will, die Katastrophe von Cotbert.

Die von einem spätern Schriffsteller herrührenden Rachrichten von einem tabelnden Wort, bas ber König wegen ber
großen Kosten einiger Theile dieses Baues, 3. B. bes großen Gitters am Eingang, im Vergleich mit den Festungsbauten von
Louvois gerichtet haben soll, wage ich nicht zu wiederholen. Aber ganz ohne Grund sind sie nicht. Auch der brandenburgische Gesandte weiß, daß ein Verdruß Colberts, über jenen

<sup>1</sup> Rach ben Jahresrechnungen in Beignote Documens authentiques.

Bau ju feinem Tobe beigetragen: er habe-fich über bie 21rbeiter ergurnt, burch beren Nachläffigfeit bie Bruftung eines neuen, und ichonen Bimmere gufammengebrochen fei. Der venetianische Gefandte melbet feiner Signorie bas Greigniß, über bas er beffer als Unbere unterrichtet zu fein behauptet, folgenbergeftalt: Nicht über Colbert felbit, aber über beffen inngern Cohn Armois, welches, ju bes Baters Nachfolger beftimmt, Die Aufficht über ben Bau von Verfailles führte, habe fich ber König gegen Colbert beschwert; er habe gesagt: er wiffe nicht, wie es zugehe, baß er trop feines großen Belbaufwandes ichlechter als jeder andere bedient werbe; bald barauf, ale Colbert megen ber Bablung einer Summe Schwieriafeit erhoben, babe ibm ber Konig feine Bermunberung ausgesprochen, bag er ihn in folden Dingen hartnäckig finde und ihn bitten muffe; bas fei nicht ber Kall mit Louvois, ben brauche er feine Bunfche nur anzubeuten, fo feien fie fcon ausgeführt. Colbert, von bem wir wiffen, wie gang er von ber foniglichen Gnabe abhing, habe biefen Beweis ber Ungunft, biefe Bevorzugung feines Rebenbuhlers nicht ertragen fonnen: er habe feinen Sturg vorauszusehen gemeint, und fei barüber in eine töbtliche Krantheit gefallen. Man habe ihm gerathen, bem Ronig über Die Cache ju fchreiben, ihm feine Berbienfte in Erinnerung zu bringen; er habe jeboch bavon nichts hören mogen, ju fterben fei ihm nicht unlieb gewesen.

Mit Gewißheit weiß man, baß ber König in seiner Krantheit an ihn schrieb: Colbert, ber sich seinem Ende nahe fühlte, wollte ben Brief nicht lesen, er wollte sich nur noch mit seinem Gott beschäftigen.

<sup>1</sup> Foscarini: Esternamente imperturbato, internamente compunto mori o volle quasi lasciarsi morire.

Hat aber Colbert nicht bis zulett die volle Gnade bes Königs behauptet, so hat ihn bas Bolf, bas in der Strenge seiner Staatsverwaltung eine willfürliche Bedrückung sah, und an den Reichthümern, die seine Familie sammelte, Aergernis nahm, mit bitterm Haß versolgt. Die Leiche mußte mit militärischem Geleit nach der Gradcapelle geschafft werden, die heftig erregte Menge hätte sie sonst in Stücke zerrissen. Man ließ sich nicht abhalten, Pasquille an diese Capelle anzuschlagen: Bierzehn Tage hörte man von nichts als von Schmähreben gegen den Berstorbenen.

Ein Menschenleben voll Große, Ernft und Schidfal. Eine für bie Belt bebeutenbe, gleichsam angeborne Beiftees richtung und Gabe, ihr Raum zu verschaffen: - auf ben erften Stationen bes Dienftes Leiftungen, Die fich forberlich, unentbehrlich erweisen, und eine unerschütterliche Ergebenheit. bie fich Bertrauen gewinnt: hierauf muthiges Borgeben gegen einen Reind, ber bie bochfte Stelle befint, jeboch einen verberblichen Weg eingeschlagen bat; bis es enblich gelingt, benfelben zu fturgen; - nunmehr bie Grunbung eines neuen Sufteme, burchgreifenbe, rudfichtelofe Reformen, nicht allein bebeutend für ben Augenblid, fonbern für alle Jahrhunberte. Alle Anftrengungen; bie man macht und anbern zumutbet, bie Bewaltsamfeifen, zu benen man ichreitet, werben burch bie Auslichten eines universalen Bebeibens bie fich baran fnupfen, ber Wohlfahrt bes Bolfes und ber Große bes Staates, gerechtfertigt, erträglich; 2 - bis bann aus bem Begenfas gu

¹ Am Tage seines Begräsnisses erschien ein Psacat: que ceux qui vont écrire en enser, n'ont qu'à saire promtement leurs dépêches et les apporter; le courier va partir.

<sup>2</sup> Mus bem Schreiben von Glifabeth Charlotte 29. Cept.

ber Welt, in ben man tritt, nicht ohne eigenen Antheil, Berwickelungen hervorgehen, welche ein ruhiges Berfolgen bes vorgesteckten Zieles unmöglich machen: in ben Berlegenheiten bes Augenblickes sieht man sich fast zu bem Gegentheil von bem genöthigt, was man ursprünglich beabsichtigte; alles erfüllt sich mit bornenvollem Misvergnügen; Riemand erkennt mehr bie Absicht, bie große Ibee: die Ordnung erscheint nur noch als Gewalt und Eigenmacht, sie entrüstet die Menge, für die man sorgen, verstimmt den Fürsten, dessen Sache man führen wollte: am wenigsten genügt man sich selbst — die dann irgend ein Borfall, der das Herz ergreift, die schon gebrochene Eristenz vollends niederwirft, und das Loos der Sterblichen sich an ihr erfüllt.

Glüdlich, wenn bie ergriffene Ibee bie Sympathien ber Nachwelt, eine Fiber ihres Lebens berührt; bann reinigt sich bas Unbenken von ben Schlacken bes Momentes zur Anerstennung bessen, was bas Wesen war; ber Name, mit ber Ibee zusammenfallend, erhebt sich in stolzer Einsamkeit aus ber Nacht ber Zahrhunderte.

Als ben wahrscheinlichen Nachfolger Colberts bei ber Controlle bezeichnete ein Theil bes Publicums ben eifrigsten Mitarbeiter besselchen, Pussort, ber ganz in seinem Geiste gewirft haben würde; Andere hielten einen der alten Anhänger Fousquets, Gourville ober Pelisson, sur wahrscheinlicher; ber König ernannte einen Freund und Berwandten der Familie Le Tellier, Pelletier, der in den Finanzen noch nie gearbeitet hatte, aber sur talentvoll, gemäßigt und wohlwollend galt; auch der König wollte die rauhen Formen Colberts nicht mehr; seine Wahl hatte die allgemeine Stimme für sich. Die Aussicht über die königlichen Bauten ging an Louvois über, der sich dann sosort

an Ort und Stelle begab, und bald barauf von ben Unterschleifen und mannichfaltigen Unordnungen, auf die er gestoßen sei, Meldung machte. Auch die Unhänger und Beamten Colberts hatten sich bereichert; man sprach bavon, daß ihnen ein ähnliches Strafgericht bevorstehe, wie es einst über die Bartisfane Fouquets ergangen war.

Daburch fam nun das Uebergewicht im Staat an die Familie Le Tellier: sie hatte von vier Stimmen im Confeil beren brei. Louvois ward als der erste Minister betrachtet.

Einen gewissen Einstuß hatte bieß auf die allgemeinen Angelegenheiten in so fern, als die Erstärungen des Ministerium, daß es den Frieden wolle, mehr Glauben sanden gle früher; denn für die Berwaltung der Finanzen war der Friede unbedingt nothwendig, und Lowois sonnte nicht wünschen, den damit betrauten Minister, seinen Kreund und Parteigenossen, in Berlegenheit zu bringen, was in Bezug auf Colbert oft gerade sein Iweit gewesen war.

Man meinte Anfangs, weber Colbert Croiss noch auch ber Sohn Colberts, ber bereits mit ber Berwaltung ber Marine betraut war, Marquis be Seignelay, werbe sich behaupten können. Allein ber Sinn bes Königs war es ohnehin nicht, die Summe der Gewalt ganz und gar in die Hände eines Einzigen zu legen. Croissy gab feinen gegründeten Anlaß zum Tadel: Seignelay wußte durch Leutseligkeit und Freigebigkeit die populäre Ungunst zu mindern. Ueberdieß aber sanden, sie in einer Dame eine Suße, die damals mit dem König in die engste Verbindung trat.

<sup>1</sup> Saville 8. Sept.: Louvois has now the whole ministry in his hands and in those of his greatures.

## Bof der Damen.

Benn Lubwig XIV. fcon in ben erften Beiten feiner Che bie Treue, bie er feiner Gemablin ichulbig mar, verlette, fo fühlte er fich auch burch bie Berbinbungen, bie er alsbann leibenschaftlich erregt und freiwillig einging, nicht auf immer gefeffelt. Bor ben Augen ber La Balliere, infofern von ihr begunftigt, ale fie, um ben Konig ju unterhalten, Belegenbeit bagu gab, entspann fich ein anberes Berhaltnig zu einer ber Sofbamen ber Konigin. Die bereits verheirathet mar. Frau von Montespan. Gie feffelte ben Ronig burch Unmuth und leichte geiftvolle Unterhaltung noch mehr fast ale burch ibre Schonheit; ober vielmehr burch bie Berbinbung von beiben, ! ihre Augen leuchteten von Berftand. Bon Ratur neigte fie nicht zu Ausschweifungen: man ergablt, fie babe Unfange ben Ronig burch ihren Beift zu beherrichen, und babei ihrer Tugend au behaupten gemeint. 2 Das neue Berhaltniß mart eine Beit lang in bas tieffte Geheimniß gehüllt. La Balliere, bie co entsteben und wachsen fab, bat babei unenblich gelitten, aber ihrer gludlichern. Rebenbuhlerin fogar Dienfte, Die nur einer untergeordneten Stellung gufommen, geleiftet, fo bag ber Sof ihrer Blindheit und Unterwürfigfeit fpottete. In ber That aber war in ihr-eine lebhafte geiftliche Unregung ermacht, bie ihr bas Leiben faft lieb machte, weil fie baburch Buge thue.3 Meinte fie boch, ihr früherer Tugenbstolz fei ju ihrem Falle Urfach gewesen! Mitten in ihrem Glud hatte fie nie innere

<sup>1</sup> Ascanio Guiftiniano: Serve solo col suo ammirabile ingegno a tener divertito il re delle cure che lo circondano.

<sup>2</sup> Mémoires de Mad. de Caylus.

<sup>3</sup> Go verfichert Elijabeth Charlotte in ihren Briefen.

Ruhe empfunden: sie suchte und fand bieselbe jest in einem Kloster ber Carmeliterinnen. Bei ihrem Eintritt war sie noch einmal vom Geräusch und Setummel ber Welt umgeben; kaum konnte sich ihr Wagen burch bie theilnehmende Menge Bahn machen. Aber ohne Bedauern hörte sie die Thore des Klosters hinter sich schließen: der Oberin sagte sie, sie lege die Freiheit in ihre Hande nieder, von der sie immer einen schlechten Gestrauch gemacht habe.

Denn zwischen frivolem Benug und religiöfer Burudgezogenheit bewegte fich nun einmal biefe Belt. Schon berührte ber Ernft ber Rirche auch ben Konig und feine Bublerin. Um Gründonnerstag 1675 wurde ber Frau von Montespan bas Sacrament verfagt; ale ber Ronig fich barüber befchwerte, fant er boch bei Mannern, bie er fonft am hochsten ftellte, bem Erzieher feines Cobnes, Montaufier, und bei Boffuet Wiberspruch: biese billigten nicht allein bie Sandlung bes Brieftere, fonbern fie machten auch ben Ronig felbft aufmertfam, wie fehr er burch bie Ungesetlichfeit, bie er begebe, feinen Ruhm, ja bie Religion beeintrachtige. In einer raschen Aufwallung religiösen Gefühles versprach Ludwig XIV. sich von ber Beliebten ju trennen; biefe felbft willigte ein, ober fcbien einzuwilligen, unter bem Ginfluß Boffuets: ber bei biefem Werfe fich alle Gaben ber alten Kirchenvater berbeimunichte, benn er mochte vergeffen, bag er in ber Belt fei. 2 3n Rurgen aber zeigte fich, bag alles vergebens mar. Bei bem erften

<sup>&#</sup>x27; Abrégé de la vie et de la pénitence de M<sup>me</sup>. la duchesse de la Vallière connue en religion sous le nom de Louise de la misericorde. (Bibl. 31 Milnopen.)

<sup>2</sup> Schreiben an Bellefonde 20. Juni 1675 in Bauffet hist. de Bossuet II, 37.

Bieberseben erflarte ihm ber Ronig, er habe ber Frau von Montespan wieber ein Bimmer im Echloß anweisen laffen. Ihm und Andern icbien es nun einmal, als fei fie fur ihn unentbehrlich. Die Konigin felbft fügte fich mit guter Miene in bie Rudfehr, weil biefer Umgang ben Konig erheiterte. Abgesehen von bem Unentschulbbaren bes Berhältniffes felbft, übte Frau von Montespan übrigens feinen verberblichen Ginfluß aus. Den Staat zu beherrichen trachtete fie nicht, auf gesellschaftliche Intriguen ließ fie fich nicht ein: ihr Ehrgeig mar, ale Gebieterin bee Konige zu glangen, alle bie Bortheile und bas Anschen zu genießen, bie mit einer folchen Stellung verfnüpft maren. Dem Gefühl für Tugenb, bas fie früher genahrt haben foll, wiberfpricht nicht, wenn fie nun, ba bie Schranken einmal überschritten waren, ihr Berhaltniß jur Schau trug, und fich fur ben schlechten Ruf, ben man ihr machte, burch wegwerfende faustische Urtheile über bie Unbern rachte. Den Konig fuchte fie bei feiner Liebe gum Rubm festzuhalten. In ihr ober in ihrer Umgebung ift ber Gebanke entstanden, bag bie beiben großen Reprafentanten ber fiegreich geworbenen literarischen Richtung, Boileau und Racine, bie Befdichte bes Ronige fur bie Rachwelt fchreiben follten. Ginige Albichnitte biefer Arbeiten, von benen leiber nie etwas befannt geworben ift, find bem Konig in ihrer Gegenwart vorgelefen worben.

Sollten bie religiosen Antriebe bei bem König zur Wirfsamfelt gelangen, so mußten sie auf eine andere Weise, als es durch die Ermahnung der Theologen geschehen konnte, vertreten werden. Eine andere Dame übernahm diese Missten, die zu berselben wie durch Natur und Schickfal vorbereitet war.

Es war bie Enfelin bes berebten und unbeugfamen Sugenotten, Agrippa b'Aubigné, Francoife. Bon ihrem Bater, ber ein wenig ruhmliches Leben führte, in burftigen Berhaltniffen gurudgelaffen, hatte fie fich von Jugend an auf fich felber angewiesen gefühlt: In ben Sabren, wo man fonft nur glaubt und annimmt, mas man gelehrt wird, mar fie gwar unter brangenben außern Ginfluffen, jeboch nicht ohne Gelbitbestimmung und Spuren von Rachbenten, jum Ratholicismus gurudaetreten. Bur Gefellichaft ber Sauptstabt gelangte fie baburd in ein gewiffes Berhaltniß, baß fie bem bejahrten Scarron, bem Grunder ber frangofifden Burledfe, bie Sand reichte. In beffen Saufe bilbete fie einen Rreis um fich, ber von Jebermann gesucht marb. Gie glangte in bemfelben wie burch Schönheit und über allen Tabel erhabenes Betragen, fo auch burch literarisches Talent: fie erscheint in bem Bergeichniß ber Bretiofen: rin Wort, bas bamals noch eber als ein Lob verstanden warb. Rach bem Tobe Scarrons hielt fie fich an einige vornehme Familien, bie Albert und Richelieu, in beren Baufern fie Butritt fand: bier lernte fie Frau von Montefpan, noch bor bem Berhälinis berfelben ju bem Konig, fennen, und ichloß eine Art von Freundschaft mit ihr. Gie gehörte zu ben Krauen, welche Bilbung und praftische Talente, wie fie bem weiblichen Geschlechte wohl anfteben, vereinigen. Es gab feine, bie fich einer franten Freundin felbstvergeffener gewibmet,-1 ein frembes Sauswesen verftanbiger geführt, ber bie Dienerschaft fo leicht Behorfam geleiftet hatte. Gie befaß bie eigenthumliche Babe, jugleich ju bienen und boch fich geltenb ju machen.

<sup>&#</sup>x27;Sie segte tarauf auch jräter ten größten Werth. Entretiens de Mad. de Maintenon bei La Beaumelle, Memoires pour servir à l'histoire de Mad. de Maintenon, VI, 211.

Als nun Frau von Montespan für die Kinder, die aus ihrer Berbindung mit dem König entsprungen waren, eine Erzieherin suchte, erinnerte sie sich dieser alten Freundin, die zusgleich vollsommen verschwiegen und zuverlässig erschien. Diese hatte einiges Bedenken; sie nahm den Borschlag an, als der König sie wissen ließ, daß er selbst es wünsche. Ein entserntes einsam liegendes geräumiges Haus mit einem Garten war zur Erziehung der Kinder gemiethet. Hier stellte sich der König selbst zuweilen ein, Alles, was er bemerkte, besonders auch das tiese Geheimmiß, in welches sie dingelegenheit zu hüllen wußte, gereichte ihm zu voller Genugthuung. Nach einiger Zeit ward sie durch seine Dankbarkeit in den Stand gesetz, sich die Bestung Maintenon zu kausen; der König war der erste, der sie als Madame de Maintenon bezeichnet hat.

Bom erften Augenblide ihres Lebens war ihr Befichtspunkt, fich bes allgemeinen Beifalls burch ein untabelhaftes Leben zu verfichern. Riemale, fagt fie, habe fie tiefere Beichamung empfunden, als ba fie erfuhr, bas fie bennoch von einer Befannten als bie Frau bezeichnet werbe, welche in Franfreich bie schönften Augen habe und bie meifte Coquetterie. Ueberbieß, von einem Bug ber Gemuther, ber bamals unter ben frangofischen Frauen fast allgemein war, ergriffen, manbte fie fich felbft, ben literarischen Kreifen entfagent, jur Religion; fie gehörte recht eigentlich ber Partei an, bie man als bie Devoten bezeichnet, und bie fast als eine Benoffenschaft Nicht ohne erft mit ihrem Beichtvater Abbe Gobelin gu Rath gegangen ju fein, war fie in bie Stellung getreten, bie man ihr anbot; bei ben fleinsten Abweichungen von ber ftrengen religiöfen Ordnung, welche ihr Aufenthalt am Sofe

<sup>1</sup> Roailles, Histoire de Mad. de Maintenon II, chap. 1.

nothwendig machte, holte fie fein Gutachten ein, alle Monate befuchte er fie einmal in Berfailles.

Zwischen ben beiben Damen stellte sich, wie es in einem solchen Berhaltniß nicht anders sein konnte, ein steter Bechsel von Bertraulichkeit und Misverstandniß ein.

Die eine, Die fich als bie Sobere fühlte, gwischen leichten Umvanblungen von Reue und unbefummerter Fortsetung ihres Wandels, bem Chraeig, ben Konig ju befiten und ber Kurcht, ihn zu verlieren, unaufhörlich bin = und bergeworfen, gwar voll von Gelbftgefühl barüber, baß fie bie Mutter fomiglicher Kinder war, welche ihr Bater legitimirte und ju bem bochften Range in feinem Reich bestimmte, 1 aber ohne Die Fahigfeit, fie in feinem Ginn ju erziehen; Die andere, Die Niemand verpflichtet zu fein meinte als bem König allein, und bemselben täglich werther wurde, ba fich ihre geistige und leibliche Bflege ben Kindern, Die er liebte, febr portheilhaft erwies; - biefe felbst jogen sie ber Mutter por -; überbieß aber von ber ruhigen haltung, bie auf bas Bewußtsein untabelhafter Führung und anerkannter Berbienfte gegründet, burch ben Bieberschein religiofer Ueberzeugungen, von benen Alles getragen wirb, einen neuen Glang erhalt. Streitigkeiten zwischen-ben beiben Damen, bie ber Konig als Sausvater entscheiben mußte, nahm er zuweilen auch fur bie Erzieherin Partei, ber es nicht entging, bag bieß fie weiter führen könne.

Es waren bie Zeiten, in benen fich ber König von einer

Domenico Contarini bezeichnet sie bereits als principi di sangue impuro, sollevati a maggior trattamento, che mai potessero ottenere quelli de re passati — a quali restano preparati ricchi apanaggi conforme la nascità loro sortunata richiede.



neuen Leibenschaft sur ein Hoffraulein seiner Schwägerin von Orleans, das eben in dieser Absicht an den Hof gebracht worden sein soll, hatte ergreisen lassen. Geist war es nicht, was ihn an sie sesselete; sie hatte nur Schönheit und Lebenslust; sie glaubte vollsommen glücklich zu sein, als sie der König zur Duchesse von Fontanges erhoben hatte und ihr alle Mittel, ein glänzendes und verschwenderisches Leben zu sühren, gewährte. Sie hatte einst geträumt, sie werde, auf einem Berge stehend, von einer plöglichen Helle umleuchtet, die sich eben so plöglich in ein tieses Duntel verwandelte: wie ihr ein Kapuziner diesen Traum gedeutet hatte, so geschah ihr. Nach surzugen Glanz, schon im Begriff und in der Nothwendigkeit, sich zurückzuziehen, ward sie von einem frühen Tode hinwegsgerafft.

Das liegt wohl am Tage, bag bie Berrichaft ber Frau von Montesvan febr erschüttert mar, wenn ein foldes Berhältniß fich bilben fonnte; bie Stürme ehrgeiziger Leibenschaft und rücksichtsloser Launenhaftigleit, Die ber Konig barüber auszuhalten hatte, bienten nun nicht mehr bagu, fie bergu-Sie mogen vielmehr bewirft haben, bag ibm ein Umgang anderer Art Bedürfniß wurde. Gben bamale trat ihm Frau von Maintenon naber. Gie hatte fich zuweilen verfucht gefühlt, ben Sof zu verlaffen; fo wie fie aber bemerkte, baß fie Aufmertfamteit und Behor fant, war auch ihr Entfcbluß gefaßt, zu bleiben und ben Konig, wie fie fagte, zu Gott jurudzuführen. Sie sprach ihm von ben Pflichten und Segnungen ber Religion, mit Borficht und boch überzeugenber Kraft, in Momenten, wo er am meiften bafur offen war, ohne ihn ju brangen, ihm beschwerlich ju fallen. Gang im Gegentheil. Gie mar noch einige Jahre alter ale ber Konig,

von bem Reig ber Sinnlichfeit fann bei ihr nicht bie Rebe fein, aber fie fonnte noch immer als eine icone Frau gelten: man bemerfte es ale eine ihrer Gigenschaften, bag man nie eine Beranberung an ihr mahrnahm: inbem fie bem Konia Tugend und Enthaltsamfeit prebigte, wußte fie augleich fein Herr zu gewinnen, ihn vollfommen einzunehmen. Wirfung biefes Berhältniffes mar, bag Lubwig XIV. wieber mehr ju feiner Gemablin jurudfehrte. Es war bie lette Genugthuung, welche biefer Kurftin zu Theil murbe; im Juli 1683 ftarb fie eines ploblichen Tobes. Seitbem marb Frau von Maintenon von Tag ju Tag mächtiger. Mabame be Montespan blieb noch Jahre lang am Sofe, und ber König fah fie zuweilen, aber niemals mehr allein: alle feine Aufmerksamfeiten galten ber Frau von Maintenon, ber er ebenfalls eine Stelle bei Sofe, im Sofhalt ber Dauphine, gegeben hatte. In ein Baar Lehnftühlen neben einander figenb, pflegten fie ftunbenlange Unterrebungen; ber König icbien fein größeres Bergnugen ju fennen, ale bas, mit ihr ju fprechen. 1 Die Keinheit zugleich und Gebiegenheit ihres Beiftes, bie Einficht und Gefinnung, Die fie zeigte, berührten eine lebenbige Aber in feinem eigenen Dasein. Db fie ben Ginbruck, ben fie machte, mit bewußter Absicht berechnet hat ober nicht,

<sup>&#</sup>x27; Foscarini: la vivacità dell' ingegno, la delicatezza del gusto, la flessibilità dell' umore additano li fondamenti virtuosi di tanta partialità. Er glaubte an die vollfommene Reinheit des Berhältmisses. Benier rishmt an ihr: spiriti sublimi, maniere insinuanti, intelligenza superiore al sesso, dotata di discrezione e modesti. Das Urtheil über das Berhalten von Mad. de Maintenon Insihft sich vor allem an die Frage, ob jener Brief an Mad. Frontanon ächt ist, in welchem die besamte Phyase vorsommet; je le renvoie toujours affligé et jamais desesperé. In der Sammlung der Briefe ed. 1758. 1, 74.

wer will es fagen ober auch es laugnen? Wer will überhaupt bie flüchtigen und boch fo nachhaltigen Beziehungen biefer Urt bis in die Tiefe ihres Beheimniffes verfolgen? Die Summe ift bier, bag bie Mutter ber naturlichen Rinder bes Ronigs von ber Erzieherin berfelben verbranat wurde; bie Sturme und Aufregungen eines zuweilen unterbrochenen und immer wieber angefnüpften Berhältniffes borten auf; an ihre Stelle trat ein anderes, bas wie ein hausliches angefangen, fich eben fo fortfette, und auf einer religiösen Richtung eben fo mohl, wie auf verfönlichem Wohlgefallen beruhte. Sochst mahrscheinlich hat es gleich bamals, wiewohl nicht genau befannt geworben ift, in welcher Beise, bie firchliche Sanction empfangen. Und wie nun ber Beift biefer Frau alle Kreife, bie er berührte, sich zu unterwerfen pflegte, so bemerkte man ihn auch ohne Bergug an bem Sofe. In Rurgem ericbien ber Konig ale ftrenger Sanbhaber ber Sittengucht, anftogige Berhaltniffe zwischen beiben Geschlechtern wollte er nicht mehr bulben; bie Mitglieder feiner Oper ließ er miffen, er wolle fich lieber bes Bergnugens fie zu boren berauben, als ihren schändlichen Ausschweifungen nachsehen. 1 Das hinderte ihn aber nicht, prächtige Feste zu veranstalten, bei benen Frau von Maintenon die Unterhaltung von Lotterien einführte, von benen ber Ronig bie Roften gang ober boch größtentheils trug, wie fie einst zu Mazarins Zeiten vorgefommen waren. Weniaftens im Unfang fant man bas fehr angenehm.

Einen fehr guten Einbrud machte auf ben niedern und bedürftigen Abel bie Stiftung von St. Cyr. Frau von Maintenon hatte ein natürliches Mitgefühl mit ben Zuständen, aus

<sup>&#</sup>x27; faisant menacer du feu le fameux Baptiste, s'il étoit con vaincu d'un pareil crime (crime infame.) Spanheim 9. Refr. 1685.)

benen fie felber hervorgegangen mar; fo balb fie ju einigen Mitteln gelangte, ließ fie fich bie Ergiebung armer Fraulein angelegen fein. Sie hatte bas erft in einem Saus zu Montmorency, bann zu Rueil unternommen, aber man begreift, baß ihr bie Roften, sobalb bie Bahl anwuche, ju boch murben: leicht bewog fie ben Konig, für fie einzutreten. Denn biefem Kurften, ber bas Sotel ber Invaliben gestiftet bat, mar es Ernft bamit, für bie Sinterlaffenen ber in feinem Dienfte Befallenen ober Berarmten zu forgen. Gin Klofter wollte er nicht ftiften, benn er liebte weber bie Rlofter, noch bie Rlofterergiebung, fonbern bine Benoffenschaft mit einfachen Belubben, jur Erziehung junger Fraulein nach ben Beburfniffen ihres Stanbes jum Beruf ihres Lebens. Go marb St. Cyr gegründet; es war bas gemeinschaftliche Werf bes Ronigs und ber Frau von Maintenon. Einen Tag um ben anbern ward bas Institut von ber lettern besucht, fie meinte bier allein fich gludlich zu fühlen: von ihr und einer ihrer Freundinnen find bie Statuten entworfen, von bem Konig felbit in langen Sigungen revibirt worben. 1 Bon ber Erziehung erwarteten fie beibe bie Reform ber Gitten, bie ihnen nothwendig fchien.

Un biese machtige Frau nun, von ber wir noch weiter zu reben haben werben, wandte sich die Familie Colbert in jener Gefahr und fand Fürsprache bei ihr. Louvois hielt sich von ben Gesinnungen entsernt, die sie förbern wollte, und war eher auf der Seite der Frau von Montespan gewesen: auch der Konig fand ihn zwar unentbehrlich, aber nicht gesahrlos; wie

<sup>&#</sup>x27; Lavallée, Histoire de la maison royale de St. Cyr, chap. 3. Spanheim schreibt ihr die Absicht zu, de se rendre considerable et aux roi même et à la France par un établissement, qui eut de l'éclat et fut en même tems une preuve de sa piété.

hatten sie ihn sollen allmächtig werden lassen? Des Königs Sinn war von jeher, nicht zuzugeben, daß die Ausübung der Macht in die Hande einer einzigen Faction, oder gar Eines Mannes gelange. Gegen die allgemeine Erwartung behauptete sich der Marquis von Seignelan in dem Ministerium der Martine, zu dem auch die Handelsangelegenheiten gehörten, so wie ein Staatssectariat, unter dem Isle de France und Paristand. Sein Einfluß schien sogar zuweilen dem Ansehen von Louvois das Gleichgewicht zu halten. Die Frau von Mainstenon umgab sich gern mit Mitgliedern dieser Familie, welche sich in der religiösen Richtung ihr zuneigten.

Die Frage brängt sich auf, welchen Zusammenhang nun diese Berhältnisse des Hoses mit der Verfolgung der Reformirten haben. Aus dem Wechsel momentaner Gegenfäße und Stimmungen, die selbst zweiselhaft sind, läßt sich das Ereignis nicht erklären. Ich sinde nicht anders, als daß im entscheidenden Moment alle Parteien dazu zusammenwirten. Louvois hat ansangs für mildere Maßregeln gestimmt, aber sie waren, wie man gleich damals bemerkte, gegen seine Natur, er selber wurde der Urheber gräßlicher Gewalt. Der Kanzler Le Tellier war mit nichten ein Freund des Erzbischos Harlay und seiner Zesuiten, aber er pries sich glücklich, daß er es noch erlebe, das widerrusende Edict unterzeichnen zu können. So war auch der damalige Kührer der Partei Colbert, Seignelan,

<sup>&#</sup>x27;Mad. de Maintenon à la Comtesse de S. Geran 13. Avril 1684 bei Beaumell II, 121. Mr de Louvois voudroit de la douceur. In ben Mémoires pour servir à l'histoire de Mr. de Louvois wird Mes ber Hüdssich auf seinen Bater zugeschrieben: il crut devoir sacrifier la bonne politique à sa tendresse — et aux devoirs de la religion (VIII).

gefinnt. Die Autoritat, melde er in ber Sauptstadt befag, menbete er gur Bebrangung ber Reformirten an: auch biejenigen, melde fich verborgen bielten, ließ er auffuchen. Die alte 21n= nahme, bag Frau von Maintenon bie Bewaltmaßregeln provocirt habe, hat an fich wenig Wahrscheinlichkeit; man weiß, baß fie inmitten ihrer fatholischen Devotion fogar noch zuweilen Spuren ihres alten Glaubens bliden ließ, wie fie benn alles geit ben Gefang ber Pfalmen ber Meffe porgog: aber eben baß fie eine Uebergetretene war, was man ihr immer nachtrug, bielt fie ab, ihren Ginfluß bagegen einzusegen. Wer will überhaupt an fich bas Bofe? Reiner ber Menfchen, bie bier beisammen waren, wollte ber Nachwelt als ein Berfolger erscheinen. Aber fie bielten nun einmal fur ben größten Ruhm bes Königs por Gott und Menschen, wenn er, mas von feinen Borfahren vergebens versucht worben, bie Reger in feinem Reich in ben Schoof ber Rirche gurudführe. bem fatholischen Befenninis zukommenben Autorität und Macht, und ber Nothwendigfeit, ihr bie ausschließende Alleinberrschaft au verschaffen, hatten fie eine abstracte, unbistorische, burch und burch mit Wahn verfette Meinung; fie faben barin nicht nur ein hohes Berbienft, sonbern fie meinten, ber Segen bes himmels werbe bamit verbunden fein. Gie wußten nicht ober vergagen, bag bie Drbnung ber Belt auf moralifden Gefeben beruht, bie noch niemals übertreten worben find, ohne bie Rache auf bas Saupt beffen herabgezogen zu haben, ber fie übertritt. Und fein Begriff fam ihnen von ber Wiberftanbefähigfeit bes protestantischen Beiftes; fle wollten bie Furcht, aber nicht bie Bewaltthat; wie ware aber jene ohne biefe auch nur möglich gemefen? Co weit war ber Staat entwidelt, baß er fo blutige Erceffe, wie bie ber St. Barthelemy, nicht wieber

zuließ ober provocirte; aber allen Grausamfeiten, bie mit ber öffentlichen Ordnung einigermaßen vereindar sind, ließ er ihren Lauf. Nicht allein die Zesuiten, welche sich mit den Truppen verbündeten, boten dazu ihre Hand: auch die namhastesten Zansenisten fanden es in der Ordnung; sie rechtsertigten die Gewaltthätigseit durch das, was in der alten Kirche gegen die Donatisten geschehen war. So war sast die allgemeine Stimmung. Man begreift es, wenn enthusiastische Trappisten in dem Erfolg das Bunder ihrer Tage erblicken: aber auch alte Kriegsmänner begrüßen ihn als einen solchen, der mancher gewonnenen Schlacht gleichkomme; Damen von zurtem Gefühl, welche ihr Glück in der gebildeten Gescuschaft sahen, der sie angehörten, drücken Bewunderung des Königs wegen dieser Handlung aus; ein Poet von Ruf machte das Ereigniß zum Gegenstand eines Helbengedichtes.

## Veränderte Weltstellung.

Conderbarer Beise lag ein Motiv der Verfolgung in dem friedlichen Berhältniß, in das sich der König zu den Domanen sette. Dem Berdienste um die Christenheit, das sich das Haus Desterreich im Kampse gegen dieselben erwerbe, stellte er das seine gleich, indem er die Keper bekämpse. Hätte sich, sagte er, der Kaiser nicht Hollands angenommen, so wurde dieß Land jest eben so gut katholisch sein wie Frankreich; er dagegen habe einen katholischen Bischof nach Strasburg zurückgeführt;

<sup>1</sup> Busanmenstellung ber Zeugnisse in Noailles Vie de Maintenon IV, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Bed, 13. Aug. 1683; "baß er ben Vischof und bie wahre Religion wieder zu Straßburg eingeschet."

vor Aller Augen liege, was er zur Bermehrung bes Glaubens in seinem Reiche thue. Indem die Ersolge des Türkenkriegs sich immer glänzender entwickelten, fühlte der französische Hof den Borwurf, daß er sich indessen in Streitigkeiten mit dem Papste eingelassen habe, er wollte auch etwas Großes für die Christenheit thun; einer unserer Benetianer versichert, daß dieser Ehrgeiz vorzüglich beigetragen habe, den Entschluß zur Austrotung der Reformirten hervorzurufen.

Schon in Frankreich beruhigte sich nicht ein Jeber bei bieser Ansicht. Der König mußte erleben, daß einige Prinzen von Geblüt, zwei Conty, von denen der eine sich später einen großen Namen gemacht, auf eine halbe Erlaubniß hin, die er ihnen gegeben, sich als Freiwillige der kaiserlichen Armee anschloßen: die ganze kriegslustige Jugend des Hoses ware gesolgt, hätte Ludwig XIV. es nicht ausdrücklich verboten. Die Zurücksehrenden wurden mit Ungnade empfangen; eine Wiedersholung des Unternehmens auch ihnen verwehrt. Wie viel weniger geschah aber Europa damit ein Genüge.

Für ben König von Franfreich lag an und für sich ein Rachtheil barin, baß bas große Interesse ber Welt sich auf die Seite bes hauses Desterreich warf, in jenen Kämpfen gegen bie Demanen, in benen nach einem Augenblid ber außersten Gefahr die Christenheit wieder siegreich erschien. Gin Ruhm ward ersochten, an welchem Franfreich feinen Theil hatte; mit ber Hulfe bes an Kriegsmännern unerschöpflichen Deutschland

Benier: Irritata l'ambizione e suegliato un emolo desiderio di fare qualche cosa di grande per la religione s'impegnò la corte alla total destruttione degl' Vgonoti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de Sourches I, 62. Toute la jeunesse de la cour se dispose à les suivre.

stellte ber Raifer gablreiche und tapfere Beere ind Relb, von beren hierburch wachsenber Kriegeubung Franfreich allerbings ju fürchten haben mochte, wenn es jemals wieber zwischen ibnen zum Kampfe fam. Gine große Bunbesgenoffenschaft ber Machte, welche bie Turfei berührten, bilbete fich. Alle Berfuche bes frangofischen Gefanbten. Polen von biefem Bunb. niffe abaugieben, icheiterten an ber Stanbhaftigfeit bes Ronigs. ber auf bas Crucifir geschworen hatte, feinen einseitigen Frieden ju schließen. Die Benetianer, welche Canbia trop ihres bamaligen Bundniffes mit Franfreich verloren batten, eroberten Morea im Bunde mit bem Raifer, und ftellten ihre Macht in bem Dittelmeere wieber ber. Geit mehr als funfzig Jahren hatten fich bie Kurfürsten von Bavern ber frangofischen Bolitif angeschloffen, und fein Bunbnig war fur biefe vortheilhafter gewefen; um es auf immer zu befestigen, mablte fich Lubwig XIV. feine Schwiegertochter, bie Mutter fünftiger Ronige, aus biefem Allein jest, unter bem boppelten Ginfluß firchlicher und friegerischer Sympathien, ichloß fich ber junge belbenmuthige Marimilian Emanuel bem Raifer an; er zog einer ihm felber angetragenen frangofischen Berbindung bie Bermablung mit ber Tochter bes Raifers vor, welche feinem Saufe, was man in Franfreich fofort mit großem Migvergnügen empfant, fogar eine eventuelle Aussicht auf bie fpanische Erbschaft mit-Diefem Bund gefellte fich ber glaubenscifrige Bapft brachte. Innocens XI. mit ganger Geele bei; er fah in ihm eine Stute gegen bie Anmaßungen Lubwige XIV. Für bie Bereinigung ber fatholischen Welt in einem von Frankreich abgewandten Sinne bilbete bas Berfahren, bas Lubwig XIV. in ben firchlichen Ungelegenheiten eingeschlagen hatte, ein Moment; Riemand billigte fie.

War aber bergestalt ibm bie eine Bartei entfrembet, wie viel mehr mußte bie andere, bie protestantische, burch bie Verfolgung ber Sugenotten in Aufregung gefett werben. Gben ba empfand man fie, wie berührt, am tiefften, mo Franfreich bieber feine beften Freunde gefunden batte. Schon im December 1685 bemerfte ber frangofische Gefandte im Saag, wiewohl mit aller möglichen Burudhaltung, bag bie Partei bes Bringen von Dranien burch bie letten Ercianisse in Franfreich unenblich gewachsen und ben entschiebenen Gegnern beffelben fein mabrer Ginfluß mehr übrig fei. 1 Bon allen Fürften ber erfte, ber ben burch bie Mufhebung bes Ebictes Bergewaltigten fein Land croffnete, mar Er tieg bem frangofischen ber Rurfürst von Branbenburg. Sof erflaren, bei bem engen Berhaltnig, in bem er mit ibm ftebe, habe er bas Berfahren, bas man bort gegen feine Glaubenegenoffen eingeschlagen, mit bopveltem Erstaunen und Edmerg vernehmen muffen, benn von jeher habe Franfreich auf feine protestantischen Berbunbeten in Deutschland bei ber Behandlung ber frangösischen Protestanten Rudficht genommen; ihm felbst seien abnliche Berficherungen gegeben morben: er glaube, fich ber Ungludlichen annehmen zu muffen, beren einziges Berbrechen in bem Befenntnig einer Religion bestehe, bie er felber befenne. In Franfreich batte man boch ben Eifer und bie Gereigtheit nicht erwartet, bie er an ben Tag leate. 2

Young: Ils sont un peu touchés de ce qui ce passe en France, a cause que cela a donné lieu aux autres, de les abandonner et de s'accomoder avec le prince d'Orange.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spanfeim 4. Ott. 1686. Creisp sprach in seiner Besergniß ans, de voir à la prémière occasion V. A. parmi les ennemis de France plutôt que le pouvoir compter parmi ses amis et ses alliés.

Ein anberer Grund bes Migvergnugens entsprang fur biefen Kurften aus bem Rubmesbentmal, bas ber Duc be la Reuillabe bem Ronig auf bem Blat bes Bictoires aufrichten ließ, und bas im Marg 1686 mit großer Reierlichfeit enthüllt wurde. In ben Basteliefs fant fich eine Anbeutung ber im Bertrage von St. Germain bem Rurfürften auferlegten Bebingungen; unter ben vier gefesselten Sflaven am Biebestal follte ber eine bas beutsche Reich bebeuten. Der Rurfürst war emport, bag man burch eine fo verächtliche Darftellung ihn bei ber nachwelt verunglimpfen wolle, tros feiner früheren Freundschaft und Affection, und vor allem, bag man fein Baterland befchimpfe. Die Waffen bes beutschen Reiches, fagte er, feien zuweilen ungludlich, nicht felten aber auch gludlich gewefen:"1 es habe Siege erfochten und Plate erobert; wer in bem letten Kriege mehr Reputation bavon getragen , bie Deutschen ober bie Frangosen, fei mit nichten ausgemacht: furwahr bas Reich fei ftark genug, um fich gegen bie furchtbarften Dachte ber Welt vor aller Dienftbarfeit ju ficbern.

Gleich bei ber ersten Wendung ber brandenburgischen Politif erwarteten die Franzosen nicht anders, als daß sie, wenn
es wieder zum Kriege somme, den Kurfürsten mitten unter
ihren Feinden sinden würden. Dahin wenigstens kam es in
Kurzem, daß sich dieser Fürst wieder mit dem Kaiser aussöhnte, und, auf alle antiösterreichtschen Plane Berzicht leistend,
vielmehr ein enges Bündniß mit ihm schloß. Dem König
von Polen schiste er Hülfsvölser gegen die Türsen. Auch mit
Schweden tras er eine Bereinbarung, die auf dem Grundsab
beruhte, daß nicht mehr wie zu Ferdinands II. Zeiten das
kaiserliche Haus von Desterreich, sondern Frankreich und sein

<sup>&#</sup>x27;Schreiben an Spanbeim 9. April 1686.

gewaltsames Gebahren mit gemeinschaftlichen Rraften befampft werben muffe. 1

In welch eine gang andere Stellung gerieth nun bie frangofifche Monarchie, als unter Beinrich IV., ba fie gegen bie Uebermacht von Defterreich-Spanien anfampfte, und bagu angelegt ju fein ichien, um bie entgegengefetten Tenbengen ber Belt, fie alle in fich aufnehment, gegen einander auszugleichen. Unter Richelieu. ale ber fpanische Rampf flegreich burchgeführt wurde, nahmen bie frangofischen Dinge im Innern eine anbere Beftalt an; aber es ichien genug, bie alten Begenfage pon jebem Einfluß auf Die Bewegung ber höchsten Bewalt auszuschließen: in ihrer Sphare wurben fie gebulbet; nach Außen bin war Frankreich mit ben lebensfraftigften Glementen bes alten Europa verbunbet. Much von biefer Babn aber mar es nunmehr weit abgefommen. Die bochfte Bes walt hatte fich als bie unbebingte Norm fur alles andere Thun und Raffen aufgestellt; jebe Abweichung, wenn fie auch ohne Wefahr fein mochte, wurde inftematifch unterbructt. erclusiver Egoismus bezeichnete bie auswärtige Bolitif. In England that Ludwig XIV. nichts Entscheibenbes meber für bie eine noch für bie andere Partei, ber unaufhörliche Kampf zwischen benfelben war ihm bas liebfte: Solland hatte um fein Dasein mit ihm ringen muffen; einem Theile ber beutschen Fürften und bem gangen Reich mar bie größte Demuthigung augefügt worben, welche fie im Laufe ber Jahrhunderte erfahren hatten; Spanien fab fich burch ihn mit bem Berluft feiner Gelbststänbigfeit, bem Ruin ber Monarchie bebroht, beren 3bee nun boch wieber bie Bemuther ergriff und bie Landfchaften an einander band.

Bufenberf: Res brandeburgicae XIX. 20.

Die Weltaeschichte bat nur wenig Epochen, Die fich in intellectueller und litterarischer Cultur mit bem Glange ber Beiten Ludwigs XIV. vergleichen ließen: nie hatte es in bem neueren Europa eine Entwickelung ber militarifchen Dacht gu Land und gur Gee, gu Angriff und Bertheibigung gegeben, wie bie, welche bort im Kriege ju Stanbe gebracht, im Frieben erhalten murbe; noch niemals hatte ein einziger Wille über fo ausgebildete und zugleich so bienstbare Krafte in abnlichem Umfang geboten; und wer wollte es laugnen? es waren einige große, ber frangofifchen Nationalitäi entsprechenbe Tenbengen. welche die Autorität mit ihren ungeheuren Mitteln zu erreichen fuchte, aber nur fur biefe, wie fie biefelben verftand, hatte fie Sinn, bafur mar fie mit einer einseitigen Theologie und einem ihren Intereffen fich unterordnenden Rechtebegriff verbundet, die ihr Alles, was fie wollte, als erlaubt erscheinen ließ. Dagegen verschwand ihr jebes anbere Recht, ja zuweilen bie bochfte allen menfchliden Befen vorgeschriebene Norm; inbem fie ber Religion zu bienen meinte, verlor fie ben Boben ber Religion; aus ber Mitte ber Cultur erhob fich bie unnabbare, mit Berberben ichwangere Bewaltsamfeit; ber Fürft, in bem Rreise, welcher ber feine war, nicht ohne Gute und Kurforge, und in allen Dingen, die er unternahm, großartig, lebte, andern gegenüber, ausschließend in ber Durchführnng feiner Ibee; er mar von einem Gelbstgefühl erfüllt, bas nicht ben leifesten Schatten auf ber fpiegelhellen Rlache feines Glanges bulben wollte. Wer ihm nicht bient, ift ihm gleichgültig, und webe benen, welche mit ihm in Gegensatz gerathen; ba ift er voll Eigenmacht und Rachfucht; er zeigt feine Regung von Erbarmen.

Bei seinem ersten Unternehmen gegen Holland hatte Ludwig unter anderm die Absicht, der oppositionellen Literatur,



bie fich baselbft angefiebelt hatte, und burch manche ihrer Broductionen eine gewiffe Rudwirfung auf Kranfreich gewann. ein Biel zu feten. Durch bie Berfolgung ber Reformirten aber, namentlich bie Berjagung eines gangen Stanbes, bes ber Brebiger, ben er mit außerfter Feinbfeligfeit behandelte, und ber nun, benn bagu mar er vorgebilbet, fich mit feinem vollen Saf in bie Literatur warf, gab er benfelben erft einen nachhaltigen Korper, eine festere Gestalt und eine ent-Es war ein Greigniß für immer, baß icbiebene Richtung. im Wiberfpruch mit ber absoluten Monarchie, welche mit ber ftrengen Katholicitat vereinigt war, Die Sympathien ber Bros. testanten fich ben Formen ber beschränften Monarchie ober ber republifanischen Berfassung zuwandten. Durch bas religiöfe Element befam bie Opposition ber Literatur eine Bebeutung, bie ihr auf politischem Gebiete nie ju Theil geworben mare. Früher war fie einseitig und unangenehm: nunmehr aber ward fie umfaffend und gefährlich; fie griff bas Suftem an: fie fuchte fich bes gangen Bebietes ber allgemeinen Belehrsamfeit in ihrem Sinne zu bemeiftern. 1 Das verlette Bemeingefühl verschaffte ibr einen unermeglichen Beifall.

... Wenn man die Lage ber Welt ansah: die Ratur bieser Monarchie, welche feine lange Ruhe gestattete, und die Energie der Gegensahe, auf die sie stieß, so konnte man nicht

<sup>&#</sup>x27;Spanheim bemerkt in seinem Echreiben vom 9. Just 1688. L'extrème aigreur pour ne pas dire pis ou prévention qu'on a par deça en general contre les ministres des églises de France resormées qui sont sortis du royaume et le grand repentir qu'on eust bientost après de leur avoir donné la permission — — a redoublé par les écrits ou ouvrages, qui ont paru ou paroissent tous les jours, tendant, comme on nous dit souvent, à rendre odieux le roi et la France aux étrangers.

zweiseln, daß es noch einmal zu einem großen Kampse kommen musse. Waren boch ohnehin die letten Streitigkeiten nur durch einen Wassenstellstand eingehalten, nicht durch eine besinitive Abkunft ausgetragen. Alle Tage kamen Handlungen zum Vorschein, die als ein Bruch der dabei getroffenen Bestimmungen betrachtet werden konnten und betrachtet wurden. Und überdieß tauchten neue Forderungen auf. Bei dem Tode des Kurfürsten Carl von der Pfalz im Jahr 1685 erhob der König im Namen der mit dem Herzog von Orseans vermähleten Schwester desselben Ansprücke an sein Land, die von dem deutschen Reiche einmüthig zurückgewiesen, aber darum auf der andern Seite nicht aufgegeben wurden. Wie anders konnte darüber entschieden werden, als durch die Wassen?

Die Franzosen verbargen sich nicht, daß ihre Stellung ungünstiger zu werden anfing. Wie ihnen die Bundesgesnossenschaft im Norden und Osten von Europa mangelte, so wurden bereits im Innern Nachwirfungen der Gewaltsamteisten und der Flucht der Reformirten bemerkt. Aber das Uebergewicht ihrer Wassen war in den letzten Kriegen so entschieden gewesen, daß sie nicht zweiselten, alle ihre Gegner zu besiegen, und noch zu einer Bestätigung ihrer alten und neuen Ansprüche zu gelangen, zumal da England, wenn nicht sur sie, doch auch nicht gegen sie war.

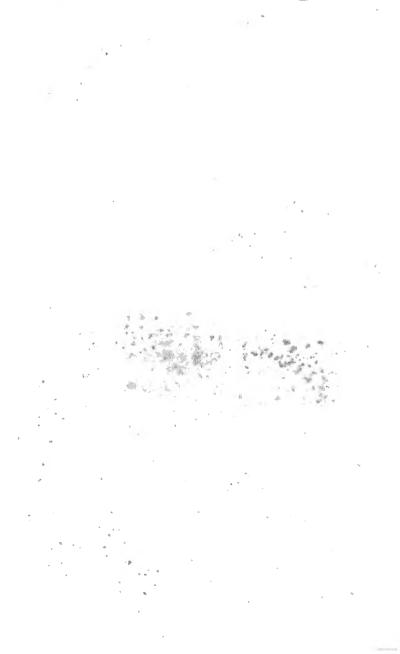

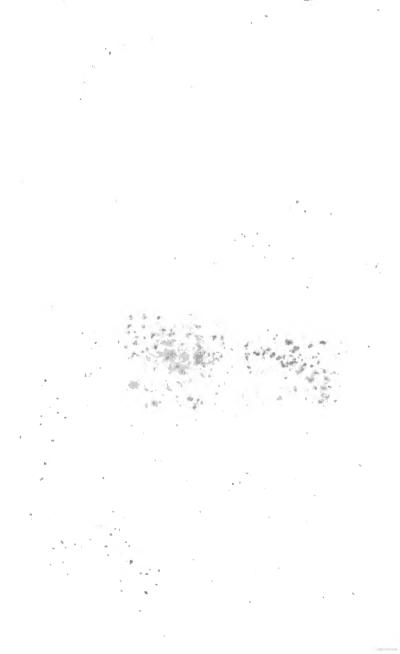

.

.

Digitized by Go

•

Digitized by Goog



